

Philo Six



DAVID BINNING MONRO.

To the Vinversity of Toronto Jum D'A Monro Onel Got. Oxford 10 March 1890

Toronto University Library

Presented by

Wills Eve

through the Committee formed in

The Old Country

to aid in replacing the loss caused by

The disastrous Fire of February the 14th 1890

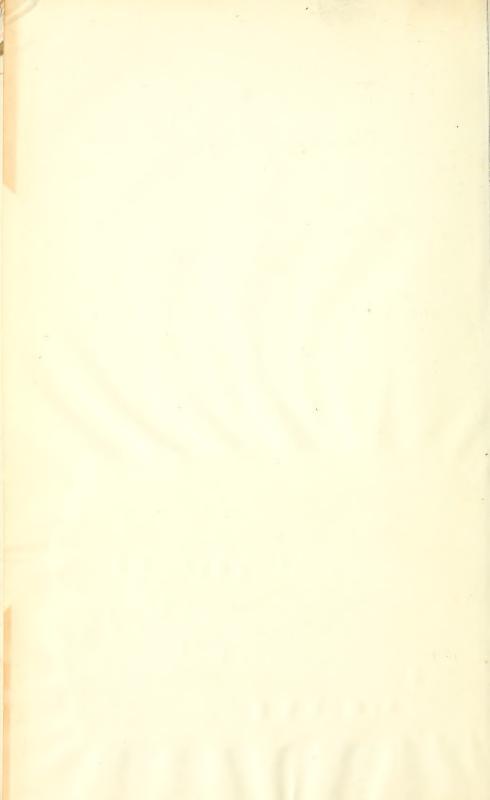





# RESTORMEN

# INDOGERNAMISCHER GRAMMTEREN

York a training his

N. MEYER, E. SERVESE E VILETI. TO WHITE E. WINGLISH

Hann Til.

ITAMES OF STREET

and the constable

DBITGUE.

THE RESIDENCE OF ANY OF THE REAL PROPERTY OF A STREET

. Herei

# BIBLIOTHEK

## INDOGERMANISCHER GRAMMATIKEN

#### BEARBEITET VON

F. BÜCHELER, B. DELBRÜCK, H. HÜBSCHMANN, A. LESKIEN, G. MEYER, E. SIEVERS, H. WEBER, W. D. WHITNEY, E. WINDISCH.

#### Band III.

GRIECHISCHE GRAMMATIK
VON
GUSTAV MEYER.

LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON BREITKOPF UND HÄRTEL.
1880.



# GRIECHISCHE

# GRAMMATIK

VON

GUSTAV MEYER.



LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON BREITKOPF UND HÄRTEL.

1880.

ENTO STA. HALL.

CRIBONISCHE

PA 251 251 MA8

437/10 e

Alle Rechte vorbehalten.

# WILHELM HARTEL

ZUGEEIGNET



## VORWORT.

Wer die gegenwärtigen Zustände auf sprachwissenschaftlichem Gebiete auch nur oberflächlich kennt, der weiss, dass es ein periculosae plenum opus aleae ist jetzt eine vergleichende Gesammtdarstellung einer indogermanischen Einzelsprache zu publicieren. Whitney's im vorigen Jahre erschienenes Werk hat durch Ausschluss aller comparativen Erklärung der Spracherscheinungen diese Klippe vermieden: eine griechische Grammatik musste sich aus nahe liegenden Gründen näher an den der ganzen Grammatikenbibliothek von Anfang an vorgezeichneten Plan halten.

Die griechischen Inschriften sind selbstverständlich in den Originalpublicationen benutzt: citiert habe ich trotzdem der Kürze halber nicht selten nach dem bekannten Delectus von Cauer. dessen Mängel ich keineswegs verkenne. Dass mir bei der grossen Zersplitterung der epigraphischen Publicationen und der Schwierigkeit an meinem Aufenthaltsorte alles zu Gesicht zu bekommen Einzelnes — kaum aber Wichtiges — entgangen sei, ist möglich: meinem Collegen Gurlitt habe ich für manchen freundlichen Nachweis zu danken. Herodot ist nach der kritischen Ausgabe von Stein, die Dramatiker nach Dindorf, Pindar nach Mommsen. Theokrit nach Ahrens eitiert.

Die Umschreibung des Sanskrit-Alphabetes ist die von Whitney angewendete, bis auf unwesentliche Abweichungen: ich schreibe  $\bar{e}$  und  $\bar{v}$  für Whitney's e und o, ausserdem mit Lepsius r für r zur Bezeichnung des vocalischen r, um Conformität mit n für vocalisches n herbeizuführen (n war bereits für ai. cerebrales n vergeben). Die neue Hübschmannsche

VIII

Transscription des Zend-Alphabetes (KZ. 24, 370) habe ich erst während der Correctur durchgeführt, in Folge dessen sind ein paar Inconsequenzen stehen geblieben, die ich, soweit sie mir aufgefallen sind, am Schlusse berichtigt habe. Im Litauischen weiche ich von Schleicher nur in  $\dot{z}$  für  $\dot{z}$  ab.

Meine ursprüngliche Absicht die Geschichte der griechischen Laute und Formen auch durchs Mittel- und Neugriechische zu verfolgen habe ich bald aufgegeben; der Umfang des Buches würde verdoppelt worden sein und sein einheitlicher Charakter zerstört. Zudem ist eine Darstellung neugriechischer Lautverhältnisse nicht möglich ohne einen längern Aufenthalt im Lande, den ich der nächsten Zukunft vorbehalten habe.

Stammbildungslehre und Syntax sind nach dem Plane der ganzen Bibliothek ausgeschlossen worden; mit den Excursen über Comparation und Zahlwörter so wie über Infinitive und Participien habe ich der traditionellen Anordnung der Formenlehre eine Concession gemacht.

Graz im Mai 1880.

Gustav Meyer.

## EINLEITUNG.

Die griechische Sprache gehört zu der europäischen Gruppe der indogermanischen Sprachenfamilie. Sie tritt uns. soweit sie uns in schriftlichen Denkmälern überliefert ist, nicht als eine einheitliche Sprache entgegen, sondern in eine grössere Zahl von Mundarten gespalten. Nicht alle diese Mundarten sind in gleicher Weise zum schriftlichen Ausdruck verwendet worden. Zwar haben Anfangs alle griechischen Stämme, um öffentliche und Privaturkunden auf Metall oder Stein zu schreiben, sich des heimischen Dialektes bedient; aber allzu wenig Inschriften aus älterer Zeit sind uns erhalten, um von diesen früheren Gestaltungen der Dialekte ein einigermassen vollständiges und klares Bild zu geben. Für literarischen Ausdruck haben sich bald Schrift- oder Kunstsprachen festgesetzt. Die Ausdrucksweise der gesammten griechischen Poesie ist bis in die spätesten Zeiten fortvegetierenden Griechenthums vom Wort- und Formenschatz der homerischen Poesie beherrscht worden. Die Lieder, welche die Grundlage des altgriechischen Epos bilden, sind ursprünglich unter einem nichtionischen, sagen wir äolischen Stamme entstanden; aber durch Weiterbildung und Umdichtung in ionischen Sängerschulen haben sie ihre spätere Gestalt erhalten, in welcher das Gepräge der Mundart ionisch ist und nur wenig Reste des älteren Zustandes stehen geblieben sind. Dieses Ionisch des Epos ist eine Kunstsprache, die sich nicht mit irgend einer zu einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Gegend gesprochenen ionischen Mundart deckt, sondern durch eine über einen langen Zeitraum sich erstreckende Kunstübung in ionischen Sängerschulen ihre conventionelle Gestaltung erhalten hat, Alteres unvermittelt neben Jüngerem bietet und ausserdem zweimal wahrscheinlich nicht unbedeutende Alterationen erfahren hat:

einmal bei der Umschreibung aus dem alten Alphabet ins neue und das zweitemal bei den Recensionen durch die alexandrinischen Gelehrten. Für das Epos ist die Sprache der homerischen Gedichte zu allen Zeiten die massgebende gewesen: aber auch auf die Sprache der lyrischen Poesie hat sie starken Einfluss geübt, nicht blos auf die ionischen Elegiker und Jambographen, die zunächst dem individuellen Charakter ihrer Dichtung gemäss in der heimischen Volksmundart dichteten, sondern auch auf die Melik der Dorer und auf die lesbische Lyrik: und selbst das attische Drama hat sich nicht ganz ihrem Einfluss entziehen können, während zugleich in den Chorgesängen der Tragödien ein stilvoll abgedämpfter Dorismos an die alten Zusammenhänge mit der dorischen Lyrik mahnte, die ihrerseits wiederum in ihrer Mischung mit Elementen des lesbischen Äolismus es niemals verleugnen konnte, dass lesbische Dichter ihr in hervorragender Weise ihren Stempel aufgeprägt haben.

Anm. Vgl. vor allem Ahrens Über die Mischung der Dialekte in der griechischen Lyrik (Verhandlungen der Göttinger Philologenversammlung 1852 S. 55 ff.) und von neueren Arbeiten G. A. Peter de dialecto Pindari, Halle 1866. E. Mucke de dialectis Stesichori Ibvei Simonidis Bacchylidis aliorumque poetarum choricorum cum pindarica comparatis. Leipzig 1879. Den Dialekt der hesiodeischen Dichtungen untersuchte Rzach Der Dialekt des Hesiodos, Jahrb, f. Philol, 18, Supplementband (1876) S. 355 ff., wo ältere Arbeiten angeführt sind; derselbe Gelehrte hat in seinen Grammatischen Studien zu Apollonios Rhodios, Wien 1878 = Wiener Sitzungsber, 89, 429 ff., einen interessanten Beitrag zur Formenlehre des späteren Kunstenos gegeben. Über Kallimachos handelt Degner de Dorismi usu Callimacheo, Breslau 1877; über Theokrit Oppel Quaestiones de dialecto theocritea, Lpz. 1874; F. Schultz Die Mischung der Dialekte bei Theokrit Berlin 1874 und Morsbach de dialecto theocritea, pars. I. Bonn 1874; Über den Dialekt Theokrits, Stud. 10, 1 ff. Über die Sprache der Tragiker schrieb Gerth Stud. 1, 2, 191 ff.; über die der Elegiker und Iambiker Renner, Stud. 1, 1, 133 ff. 1, 2, 1 ff.

Für die Prosa hatten die ionischen Philosophen und Logographen, besonders aber Herodot, eine ionische Schriftsprache geschaffen, von der, so weit die äusserst verderbte Überlieferung ein sicheres Urtheil gestattet, es scheint, dass in ihr heimathliche Besonderheiten einzelner ionischer Mundarten für künstlerische Zwecke ausgeglichen und verwischt waren. Die politische und geistige Hegemonie Athens verschaffte dann dem Dialekte Attikas den Vorzug nicht blos der allgemeine Ausdruck literarischer Prosa zu werden, sondern auch für inschriftliche Urkunden anders redender Stämme in grösserer oder geringerer Ausdehnung verwendet zu werden oder wenigstens die betreffenden Mundarten nicht unwesentlich mit Attikismen zu versetzen: einen Vorzug freilich, den dies zur zowz gewordene Attisch mit dem Eindringen vieler unattischer Elemente in den Wortschatz und mit der Verflüchtigung des echt attischen Sprachgeistes erkaufen musste. In dieser Gestalt, natürlich fortschreitender Depravierung ausgesetzt, die aber die formelle Seite der Sprache wenig berührte, blieb das Attische oder die xouvé Schriftsprache und Conversationssprache der Gebildeten auch unter römischer und byzantinischer Herrschaft. Die Kluft, welche diese Sprache von der Sprache des Volkes trenute, erweiterte sich immer mehr: durch Contact mit der lebenden Volkssprache sich frisch zu erhalten hat sie immer verschmäht und puristische Bestrebungen haben zu allen Zeiten mehr oder minder einem Zurückgehen auf die Muster des classischen Attikismos das Wort geredet. Selbst die neugriechische Schriftsprache, die wesentlich auf den von Korais im Anfang dieses Jahrhunderts festgesetzten Normen fusst, hat sich nur zu den unumgänglichsten Concessionen an die Volkssprache bereit finden lassen. Es ist erklärlich, dass die griechische Schrift- und Kanzleisprache, als sie seit den Zeiten Alexanders des Grossen auch von Nichtgriechen angewendet wurde, dann vielfach von fremdartigem Sprachgeiste inficiert ward: daher die Kopticismen nubischer Inschriften (Lepsius, Hermes 10, 129 ff.). die Semitismen des Hellenistischen.

Die alten Volksmundarten hatten nicht aufgehört zu existieren. Particularistische Velleitäten in Verbindung mit antiquarischer Gelehrsamkeit führten seit Alexander mehrfach wieder eine ausgedehntere Verwendung der Dialekte für inschriftliche Zwecke herbei, welche bis in die ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit fortdauerte und natürlich nicht geeignet ist ein Bild von dem damaligen Zustand der wirklich gesprochenen Volksmundarten zu geben. Das Fortbestehen wesentlichster Eigenthümlichkeiten des Altlakonischen in dem heutigen Tsakonischen ist ausser Zweifel: wie weit noch sonst alte dialektische Verschiedenheiten in localen Besonderheiten der heutigen Dialekte, besonders der Inseldialekte, sich erhalten haben, wird erst eine spätere Untersuchung zu zeigen haben. Im Grossen und Ganzen ist heute die Volkssprache des Festlandes von Griechenland, eingeschlossen die griechischen

Colonien in Unteritalien, eine einheitliche, was man auf eine Wiederbevölkerung des durch fremde Einfälle verwüsteten Landes von Byzanz aus zurückführt.

Die alte Eintheilung der griechischen Mundarten in Dorisch, Äolisch und Ionisch (mit Attisch) kann nur so weit heute aufrecht erhalten bleiben, als man unter Äolisch alles dasjenige versteht, was weder dorisch noch ionisch ist, ohne damit ein Präjudiz für eine auf ursprünglicher Einheit beruhende Verwandtschaft erwecken zu wollen. Auch den Kreis dessen, was die Alten unter Dorisch verstanden, sind wir heute nicht unwesentlich einzuschränken genöthigt. Eine ins einzelne gehende Darstellung der Verwandtschaftsverhältnisse aller griechischen Mundarten unter einander zu geben ist auch die jetzige Wissenschaft noch nicht im Stande, der für die älteren Phasen sämmtlicher Dialekte ein über alle Massen trümmerhaftes Material zu Gebote steht. Feststehende Thatsachen sind 1) die Scheidung aller Dialekte in die ionischen und nicht-ionischen, beruhend auf dem Wandel des urgriechischen  $\bar{a}$  in  $\bar{e}$ : 2) die Zusammengehörigkeit des Attischen mit dem Ionischen; 3) die Erkenntniss einer dorischen und 4) einer nordgriechischen Dialektgruppe; 5) die nahe Verwandtschaft von Arkadisch und Kyprisch. Alles übrige ist mehr oder weniger unsicher.

Im Folgenden wird eine kurze Übersicht der Dialekte nebst literarischen Nachweisen gegeben.

## I. Nicht-ionische Dialekte.

## 1. Dorische Gruppe.

Verbreitungsgebiet der südliche und östliche Theil des Peloponnes über den Isthmus bis Megara, ein Theil der südlichen Kykladen und Sporaden, Kreta, Rhodos, die dorischen Städte in Kleinasien und die von diesem ganzen Gebiete ausgegangenen Colonien. Ahrens de graecae linguae dialectis Bd. II.

a) Lakonisch. Verzeichniss der älteren Inschriften bei Kirchhoff Alph. 3139. Die Siegesstele des Damonon neu publiciert von Dressel und Milchhöfer, Mittheilungen des archäologischen Instituts in Athen II (1877) S. 318 f.; besprochen von Fick, Bzzb. Beitr. 3, 121 ff., vgl. R. Meister ebda 284 f. Wichtig ist besonders CI. 1511, die Xuthiasinschrift aus Tegea, die Kirchhoff Berl. Mtsber. 1870 S. 51 ff. als lakonisch erweist,

und die Inschrift der Schlangensäule in Konstantinovel (Frick. Jahrb, f. Phil, Suppl. III 487 ff.). Jünger sind zwei Freilassungsurkunden aus Tänaron (Kirchhoff, Hermes 3, 449 ff, und neuerdings Alph. 3 145). Archaisierende Inschriften aus der römischen Kaiserzeit z. B. Kirchhoff, Hermes 3, 449. Kumanudis, 'Aθάν, 1, 253 ff. 3, 484. Alkman ist keine Quelle rein lakonischen Dialektes, ausserdem durch Recensionen und Abschreiber sehr verwüstet. Auch das Lakonische in der Lysistrata des Aristophanes und der spartanisch-argivische Bijndnissvertrag bei Thukydides 5, 77 ist nur mit Vorsicht zu benutzen. Unecht ist der Brief des Cheilon Diog. Laert. 1, 73, gefälscht das Decret gegen Timotheos bei Boethius de mus. 1, 1. Besonders reichhaltig für den späteren Lakonismos ist das hesychianische Lexikon. Krampe de dialecto laconica. Münster 1867 (sehr mangelhaft). Ingraham de Alcmanis dialecto (Würzburger Dissertation). Novi Eboraci 1877. H. Spiess de Alcmanis poetae dialecto, Curtius Stud. 10, 329 ff. Schubert Miscellen zum Dialekte Alkmans, Sitzungsberichte d. Wien, Akad, phil.-hist, Klasse 92, 517 ff. Über den heute noch existierenden Nachkommen des Lakonischen, das Tsakonische, vgl. ausser Moriz Schmidt, Stud. 3, 349 ff., der seine Vorgänger excerpiert hat, besonders Deffner in den Monatsber, der Berliner Akademie vom Januar und März 1875 und jetzt auch Foy Lautsystem der griechischen Vulgärsprache. Lpz. 1879.

b) Eine Pflanzstadt der lakonischen Colonie Tarent war Herakleia in Unteritalien. Die bekannten Tafeln von Herakleia im Museo nazionale in Neapel, 1732 gefunden, von Mazocchi Neapel 1754 und im CI. 5774. 5775 publiciert, sind wahrscheinlich am Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus geschrieben und zeigen mehrfach Vulgärformen ins Dorische eingemischt. Meister de dialecto Heracliensium Italicorum,

Stud. 4, 355 ff.

c) Von Besonderheiten des messenischen Dialektes giebt die kurze Weihinschrift aus Olympia Arch. Ztg. 1876 S. 178 ff. keine Kunde. Die Inschrift von Phigalia bei LeBas-Foucart 328 a zeigt Eigenthümlichkeiten der nordgriechischen Dialektgruppe, die wahrscheinlich auf den politischen Einfluss des ätolischen Bundes zurückzuführen sind. Aus dem 1. Jahrhundert vor Christus ist die grosse, sprachlich wenig interessante Mysterieninschrift von Andania, die Sauppe in den Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. 1859 S. 217 ff. behandelt hat;

Berichtigungen von Conze und Michaelis, Ann. dell' inst. 1561 S. 52 ff., eine neue Publication von Foucart bei LeBas Voy. arch. II sect. 5 p. 161—176. Cauer 13 hat leider noch den

fehlerhaften Sauppeschen Text.

d, Argivische Inschriften verzeichnet Kirchhoff Alph.<sup>3</sup> S4; umfangreicher ist nur die in Smyrna gefundene bei LeBas und Waddington Voy. arch. III 1 aus der Zeit nach dem peloponnesischen Kriege. Eine interessante Eigenthümlichkeit des argivischen Dialekts zeigt noch die von Dittenberger, Hermes

7, 62 ff. behandelte spätere Inschrift.

- e) Höchst spärlich sind alte korinthische Inschriften, selbst wenn man die Aufschriften der Vasen ältesten Stiles (Kirchhoff Alph. 3 89) dazu rechnet, am merkwürdigsten die Dveiniasinschrift Mittheilungen des arch. Instituts in Athen 1. 40 ff. Dazu kommen die Inschriften von Korkvra, aus dem sechsten Jahrhundert die Grabschriften des Menekrates und Arniadas (Arch. Zeitg. 1846 S. 379 ff.), sehr alt auch die kürzere des Xenvares (Hermes 2, 136), und CI. 20 = Wachsmuth, Rh. Mus. 18, 578, etwas jünger die Aufschriften der Grenzsteine Hermes 2, 139 und CI, 1909; aus dem vierten Jahrhundert die Proxeniedecrete bei Vischer Kleine Schriften II 13 ff. Korkyräisch ist auch die Inschrift von Anaktorion CI. 1794h. Von Korinth aus war auch Syrakus gegründet worden. Die Inschriften lehren uns nichts über den dort gesprochenen Dialekt, auch nicht die Aufschrift auf dem Helme des Hieron CI. 16; von der Inschrift des Apollotempels fehlt eine gute Publication; die Fragmente des Epicharmos und Sophron sind keine reine Quelle des Dialekts, noch viel weniger natürlich die Bukoliker; von der Prosa des Archimedes erwarten wir noch eine (uns jetzt von Dänemark her versprochene) kritische Ausgabe. Arens de dialecto sicula. Münster 1868. Arbeiten über Theokrit sind oben angeführt.
- f) Vom megarischen Dialekte haben wir in den Acharnern des Aristophanes Proben, die jedenfalls interessanter sind als die wenigen spätern Inschriften aus Megaris und seinen Kolonien Byzanz und Mesembria, die Cauer no. 33—36 zusammengestellt hat. Wichtig, wenn auch sprachlich wenig ausgiebig, ist die Siegesinschrift aus den Ruinen des Apollotempels von Selinunt (Benndorf, Metopen von Selinunt I 27, 35).
- g) Kretisch. Von den wenigen archaischen Inschriften der Insel Kreta (Kirchhoff Alph. 362 ff.) ist nur die Bustro-

phedoninschrift von Gortvn ordentlich lesbar, die Thenon, Revue archéol, 1863 S. 441 ff. und Fröhner, Musée impérial du Louvre. Les inscriptions grecques, Paris 1865 p. 180 f. veröffentlicht und Voretzsch, Jahrb, f. class, Philol, 1869 S. 665 ff. und Savelsberg, ebda S. 679 ff. behandelt haben; sie stammt wohl aus dem sechsten Jahrhundert. Zahlreich sind jüngere Inschriften aus dem dritten Jahrhundert und später. die alle einen mehr oder weniger mit Vulgärformen versetzten Dialekt zeigen und weder geeignet sind uns im allgemeinen ein treues Bild von kretischen Spracheigenthümlichkeiten zu geben noch etwa locale Unterschiede hervortreten zu lassen. Hervorzuheben sind besonders CI. 2554-2558, ferner die Inschrift von Dreros, die am besten Dethier, Sitzungsber, d. Wien, Akad. 30, 431 ff. herausgegeben hat, der fragmentarische Bündnissvertrag der Gortynier und Hierapytnier mit den Priansiern (aus Venedig, hrg. v. Bergmann de inscriptione Cretensi inedita, Berl. 1860), die Fragmente von Verträgen der Lyttier mit den Boloentiern bei Voretzsch de inscriptione cretensi qua continetur Lyttiorum et Boloentiorum foedus, Halle 1862 (nach Rangabé Ant. hell. 691), später wiederholt Hermes 4, 266 ff., und Hermes 4, 276 ff., die drei Verträge der Hierapytnier Naber, Mnemosyne 1, 75 ff. 105 ff., endlich die in dialektischer Beziehung ganz besonders fragwürdigen Beschlüsse kretischer Gemeinden, die Steinmetzen der ionischen Insel Teos eingehauen haben (LeBas Voy. archéol. III 1 no. 60 ff.). Hesvehios hat ziemlich viel kretische Glossen, das Skolion des Hybrias (Bergk Anth. Lyr. 531) ist mit epischen und vulgären Formen versetzt. Hey de dialecto cretica. Dessau 1869. Helbig de dialecto cretica. Plauen 1873. Kleemann reliquiarum dialecti creticae pars I. glossae creticae Halle 1873.

h) Die übrigen dorischen Inseln. Aus Rhodos stammte der Schreiber der kurzen Inschrift auf dem Koloss von Abu Simbel Kirchhoff Alph.<sup>3</sup> 35 No. 3; auch von den übrigen dorischen Söldnern, die sich dort verewigt haben, mögen vielleicht einige Rhodier gewesen sein. Unsre sonstige mangelhafte Kenntniss des Dialekts (CI. 2525 b; Ross Inser. ined.; Foucart Inscriptions inédites de l'île de Rhodes; Inschriften und Zeichen rhodischer Töpfer aus der Sammlung des Ioannes Dimitrios in Alexandrien Åθήν. 3, 220 ff.; über rhodische Amphorenhenkel P. Becker, Mél. gr.-rom. 1, 416 ff., Stephani ebda 2, 7 ff.) wird wenig gefördert durch späte Inschriften der rhodischen Pflanzstädte Gela und Akragas. Brüll

Der Dialekt der Rhodier. Leobschütz 1875. — Karpathos: Wescher, Revue archéol. 1863 p. 471. — Kos: Leake, Transactions of the royal Society of literature. I. 1843. — Kalymnos: CI. 2671. — Astypalaia: CI. 2483. — Aus Melos ist das alte Distichon der Sammlung Nani CI. 3, das aber nicht dorisch ist; spätere dialektisch unergiebige Inschriften stellt Kirchhoff Alph. 356 ff. zusammen. — Die archaischen Inschriften aus Thera verzeichnet Kirchhoff Alph. 349 Anm., das umfangreiche Testament der Epikteta CI. 2448 ist leider jung und vulgärdorisch. Jung sind auch die Denkmäler aus dem von Theräern colonisierten Kyrene (CI. 5131. Smith and Porcher Recent discoveries at Cyrene 1864).

i) Achäisches Dorisch aus Unteritalien zeigt die Bronze von Policastro CI. 4, die Beilinschrift von S. Agata (Minervini, Bulletino Napoletano, Neue Folge I 337ff. Dittenberger, Hermes 13, 391 ff.) und die Gefässaufschrift aus Salerno (Bull. Nap. IV 164 f.).

## 2. Nordgriechische Gruppe.

Sie umfasst die Stämme von Mittelgriechenland mit Ausschluss von Boiotien und Attika und die südthessalischen Mundarten, vielleicht auch die von Epeiros, obwohl die dodonäischen Inschriften kein sicheres Urtheil über den Dialekt erlauben. Im allgemeinen vgl. R. Merzdorf Die sogenannten äolischen Bestandtheile des nördlichen Dorismus, Sprachwissenschaftliche Abhandlungen aus G. Curtius Grammatischer Gesellschaft S. 21 ff.

a) Phokis. Aus dem sechsten Jahrhundert ist die Inschrift des Altares von Krissa CI. 1, vgl. Kirchhoff Alph. 3 134 A. 2; später die alte Felseninschrift von Delphi Ann. dell'inst. arch. 1866. tav. d'agg. A. p. 1 ff. Den delphischen Dialekt des dritten und zweiten Jahrhunderts vor Christus kennen wir aus einer ziemlich grossen Anzahl von Inschriften, die bei E. Curtius Anecdota delphica Berlin 1843, Conze u. Michaelis, Ann. dell'inst. 1861 p. 67 ff., Wescher et Foucart Inscriptions recueillies à Delphes. Paris 1863 gesammelt sind. Die Amphiktyoneninschrift CI. 1688 ist besser im CIA. II 545 publiciert. G. Curtius Über die sprachliche Ausbeute der neu entdeckten delphischen Inschriften, Ber. d. sächs. Ges. der Wissensch. 1864 S. 216 ff. Hartmann de dialecto delphica. Breslau 1874.

- b Lokris. Aus der ersten Hälte des fünften Jahrhunderts stammt die bekannte Bronze der hypoknemidischen Lokrer über eine Epoikie nach Naupaktos, die am besten bei W. Vischer Kleine Schriften 2, 173 ff. zugänglich ist; etwas jünger ist der Vertrag zwischen Chaleion und Oiantheia Ross Alte lokrische Inschrift. Lpz. 1854. Ohne sprachliche Ausbeute sind die Inschriften bei Kumanudis, 'Αθήν, 1, 482 ff. und Eustratiadis. 'Αρχ.' Εφημ. 1874 No. 443, sowie die kurze Henkelaufschrift Revue archéol. 1876 II p. 182. Allen de dialecto Locrensium, Stud. 3, 207 ff. Zur hypoknemidischen Inschrift G. Curtius, Stud. 2, 441 ff. Bréal. Revue archéol. 1876 p. 115 f.
- c Ätolien. Wenige späte Inschriften. z.B. CI. 2350. 3046 (drittes und zweites Jahrhundert).
- d; Akarnanien. CI. 1793 a aus dem Ende des dritten Jahrhunderts, etwa gleichzeitig Άθήν. 1, 253.
- e) Südthessalien (Phthiotis). Der Dialekt ist besonders bekannt aus dem Vertrage zwischen Melitaia und Pereia. Rangabé Ant. hell. 692 = LeBas-Foucart II 1179. Es schliesst sich an die Mundart der Aenianen: 'Αρχ. 'Εφημ. 1874. No. 442.
- f) Epeiros. Nach dem Werke von Konstantin Karapanos Dodone et ses ruines. Paris 1578 hat die zu Dodona gefundenen Inschriften epeirotischen Ursprungs zusammengestellt A. Fick, Bzzb. Beiträge 3, 266 ff.

#### 3. Nordthessalisch.

Die nordthessalischen Mundarten der Thessaliotis Hestiaiotis und Pelasgiotis bildeten eine einheitliche Gruppe. deren locale Differenzen wir freilich nicht mehr zu erkennen vermögen. Die Inschriften. unter welchen die grosse zuerst von Heuzey im Annuaire pour l'encouragement des études grecques 1869 p. 114 ff. veröffentlichte Inschrift von Pharsalos an Umfang und Wichtigkeit hervorragt, sind von Fick. Bzzb. Beiträge 5. 1 ff. und von H. v. d. Pfordten de dialecto thessalica commentatio. München 1879 zusammengestellt worden, von letzterem untermischt mit den südthessalischen Inschriften. Pfordten giebt auch eine Übersicht über die grammatischen Besonderheiten des Dialekts, wodurch Ahrens 1, 218—222. 2. 528—535 und Wald Additamenta ad dialectum et Lesbiobiorum et Thessalorum cognoscendam. Berlin 1871 ergänzt werden.

#### 4. Boiotisch.

Zu einer Constatierung localer Unterschiede reicht auch hier das immerhin ziemlich umfangreiche Material nicht aus. höchstens die Mundart von Tanagra heht sich mit wenigen Besonderheiten ab. Die älteren Inschriften verzeichnet Kirchhoff Alph. 3 130. Hauptsammelstellen sind ausser dem CI. Keil Sylloge inscriptionum boeoticarum Lpz. 1847 und Nachträge dazu im 2. Supplementbande von Fleckeisens Jahrbüchern (1864). Decharme in den Archives des missions scientifiques II. série t. IV p. 483 ff., Kaibel, Hermes 8, 417 ff., Robert, Hermes 11, 97, Arch. Ztg. 1875 S. 150 ff., Kumanudis im 'Aθήναιον II. III. IV. Inschrift von Aegosthena Boeckh Kl. Schriften VI, 163, LeBas II 1, 2, 3, Eine Zusammenstellung der Inschriften hat begonnen R. Meister Die inschriftlichen Quellen des böotischen Dialekts, Erster Theil: Theben, Orchomenos, Tanagra, Bzzb, Beitr, 5, 185 ff. Die Fragmente der Dichterin Korinna aus Tanagra sind mit poetischen Formen gemischt und nur in späterer Recension auf uns gekommen. Aristophanes in den Acharnern 860 ff. lässt einen Boioter auftreten, ebenso Eubulos in der Antiope (Meineke Com. frg. III 208). Ahrens 1, 164 ff. Beermann de dialecto boeotica, Stud. 9, 1 ff. Führer de dialecto boeotica, Göttingen 1876. R. Meister Zur Chronologie des böotischen Vocalismus, Jahrbücher für classische Philologie 119 (1879), S. 513-526.

#### 5. Elisch.

Der elische Dialekt, der früher nur aus der alten Vrātrā CI. 11 bekannt war, ist durch die Ausgrabungen in Olympia unserer Kenntniss etwas näher gerückt worden, die eine Anzahl älterer Bronzen zu Tage gefördert haben, unter denen die Tafel Arch. Ztg. 1877 Taf. 4, 2, ferner die Vrātrā der Chaladrier ebda Taf. 16 (vgl. Ahrens, Philol. 38, 385 ff.), die etwas jüngere Bronze Arch. Ztg. 1879 S. 158 und das Fragment ebda S. 160 besonders hervorzuheben sind, während uns das Ehrendecret für Damokrates Arch. Ztg. 1876 S. 183 ff. eine jüngere Stufe des Dialektes kennen lehrt. Ahrens 1, 225 ff. Verf., ZföG. 1876 S. 417 ff.

6. Arkadisch und Kyprisch.

Von den arkadischen Inschriften im CI. 1512 ff. und bei LeBas-Foucart 327 — 353 sind wenige alt, dazu die Dedicationsinschrift von Mantineia bei Conze und Michaelis, Ann. dell' inst. 1861 p. 30. Unter den jüngeren ist durch Umfang und sprachliche Bedeutung hervorragend die bekannte Bauinschrift von Tegea. die Bergk im Index lectionum von Halle 1860,61 und Michaelis in den Jahrb. für class. Philologie 83 (1861), 585 ff. behandelt haben und die dann bei LeBas-Foucart 340 e mit ein paar Verbesserungen nochmals publiciert worden ist. Gelbke de dialecto arcadica, Stud. 2, 1 ff. Sauppe commentatio de titulis tegeaticis. Göttingen 1876.

Die alte Tradition, wonach das kyprische Paphos eine Gründung des Tegeaten Agapenor ist (Paus. 8, 5, 2), erhält eine Bestätigung durch den kyprischen Dialekt, der wesentliche Eigenthümlichkeiten des arkadischen auch seinerseits besitzt. Unsre Kenntniss desselben, die sich früher auf meistens der Mundart von Paphos entnommene Glossen des Hesychios stützte (M. Schmidt Der kyprische Dialekt und Euklos der Chresmologe, KZ. 9, 290 ff.), ist in bedeutender Weise erweitert worden, seitdem es gelungen ist die griechischen Inschriften aus Cypern, die in einem enchorischen, aus einem der vorderasiatischen Keilschriftsysteme abgeleiteten Alphabete geschrieben sind, zu deuten. Brandis Versuch zur Entzifferung der kyprischen Schrift, Abh. d. Berl. Akad. 1873, S. 643 ff. M. Schmidt, Jenaer Literaturzeitung 1874 No. 6 und S. 238. Die Inschrift von Idalion und das kyprische Syllabar, Jena 1874. Sammlung kyprischer Inschriften in enchorischer Schrift. Jena 1876. (Recension von Bergk, Jahrb, für class. Philologie 1878 S. 513-531). Deecke und Siegismund Die wichtigsten kyprischen Inschriften, umschrieben und erläutert, Stud. 7, 217 ff. Ahrens Zu den kyprischen Inschriften. Philologus 35, 1 ff. 36, 1 ff. Deecke Der Ursprung der kyprischen Sylbenschrift. Strassburg 1877. Bursians Jahresbericht 1877 Bd. III. 125 ff. Bréal. Journal des Savants 1877 S. 503. 551 ff. Revue archéol. 34 (1877), 316 ff. J. Voigt, Quaestionum de titulis cypriis particula. Leipziger Studien zur classischen Philologie 1, 251-303. A. Rothe Quaestiones de Cypriorum dialecto et vetere et recentiore. pars I. Lpz. 1875.

#### 7. Lesbisch.

Den Dialekt ihrer Heimatsinsel haben Alkaios und Sappho durch leise Beimischung epischer Elemente zu künstlerischem Ausdruck verwendbar gemacht; ihre Bruchstücke sind durch Redaction und Überlieferung mannichfach verdorben auf uns

gekommen. Späte poetische Verwendungen wie bei Theokrit und in den Epigrammen der Balbilla dürfen nur mit Vorsicht zu Rückschlüssen verwendet werden. Die Inschriften sind leider alle jung, über das vierte Jahrhundert geht keine herauf, mit Ausnahme der vielleicht in die erste Hälfte des fünften gehörigen kurzen Grabschrift des Lykiers Stheneias bei Kirchhoff, Berl. Monatsber, 1879 Juni. Ausser den Inschriften im CI (2166 ff. aus Lesbos, dazu die archaisierende Inschrift aus Kyme aus Augusts Zeit 3524 und die Marmorinschrift von Lampsakos 3640) besonders Conze Reise auf der Insel Lesbos 1865 und Kaibel, Ephemeris epigraphica II 1 ff. (eine handschriftliche Inschriftensammlung von Cyriacus von Ancona). Vertrag zwischen Phokaia und Mitylene bei Newton Transactions of the Society of literature VIII 549. C. Curtius Inschrift aus Lesbos, Hermes 7, 407 ff. Das Bruchstück CI. 2166 c verbessert und ergänzt von Earinos in Moussiov xal βιβλιοθήκη της ευαγγελικής σγολής, εν Σμύρνη, 1876 p. 128 ff., daraus bei Cauer 121. Ehrendecret für Erythrae, publiciert von Kenner, Wiener Sitzgsber, 1872 S. 335 ff. Zu den Inschriften bei Conze Taf. XII vgl. H. Sauppe Commentatio de duabus inscriptionibus lesbiacis Gött. 1871. Eine Zusammenstellung sämmtlicher Inschriften giebt Bechtel Die inschriftlichen Denkmäler des äolischen Dialekts, Bzzb. Beitr. 5, 105 ff. Die Alten meinten vorzugsweise den ihnen aus der Literatur bekannten lesbischen Dialekt, wenn sie von Aolisch redeten. Giese Über den äolischen Dialekt. Berlin 1837. Ahrens im 1. Bande. L. Hirzel Zur Beurtheilung des äolischen Dialekts, Lpz. 1862. Wald Additamenta ad dialectum et Lesbiorum et Thessalorum cognoscendam. Berlin 1871.

## 8. Pamphylisch.

Sprachlich sehr verwahrlost sind ein paar im Dialekt geschriebene Inschriften, die G. Hirschfeld, Berl. Monatsber. 1875 S. 123 f. herausgegeben und Siegismund, Stud. 9, 89 ff. behandelt hat. Umfangreicher und wichtiger, wenn auch nur zum Theil lesbar, ist die Inschrift von Sillyon bei Hirschfeld, Berl. Monatsber. 1874 S. 726.

## II. Ionische Dialekte.

De titulorum ionicorum dialecto handelt Erman, Stud. 5, 249 ff., der auch eine Zusammenstellung der meisten dialektisch wichtigen Inschriften giebt.

- 1. Für die ionische Dodekapolis unterscheidet Herodot an der bekannten Stelle 1, 142 vier Mundarten, die von Miletos, Ephesos, Samos und Chios. Wir sind nicht im Stande in den aus diesen Gegenden erhaltenen Inschriften bestimmte Unterschiede nachzuweisen. Aus Milet sind besonders wichtig die Inschriften vom heiligen Wege (Kirchhoff Alph. 3 25 f.), vgl. auch Revue archéol. 1874 II 306. dazu die Decrete aus Mylasa CI, 2691 vgl. LeBas III 119 und die Lygdamis-Inschrift aus Halikarnass bei Newton, Transactions of the royal Society of literature 1867 S. 183. Aus Ephesos ist die Auguralordnung CI, 2953 und Wood Ephesus, Inscriptions from the city 19. Die Verwünschungsinschrift aus Teos CI, 3044 ist bei LeBas III 10 theilweise correcter publiciert. Sehr wichtig ist die im Μουσείον και βιβλιοθήκη της εφαγγελικής σχολής, έν Σμύονη 1876, S. 37 ff. publicierte und danach bei Cauer 133 mitgetheilte Inschrift aus Chios, wohl aus dem fünften Jahrhundert. Ältere samische Inschriften sind ganz kurz: C. Curtius, Rhein, Mus. 29, 159 ff., CI. 2247; über Amorgos und Samothrake, die von Samos aus colonisiert worden sein sollen, s. Kirchhoff Alph. 3 30 f. Der ionische Theil der Inschrift des Hermenpfeilers von Sigeion CI. 8 ist in Prokonnesos geschrieben: von den ionischen Colonien am schwarzen Meere sind nur jüngere Denkmäler erhalten, das einzige ältere Kirchhoff Alph. 3 33 ist sprachlich ohne Bedeutung. Das Ionisch des Herodot und Hippokrates gehörte in seiner Grundlage gewiss einer der kleinasiatischen Mundarten an, ist aber von späterer Redaction mit Rücksichtnahme auf den epischen Dialekt stark verdorben und schliesslich durch die Abschreiber noch mehr entstellt worden. Untersuchungen von Struve, Lhardy, Dindorf, Bredow (de dialecto Herodoti 1846. Abicht, Stein. Merzdorf, Stud. 8. 125 ff. 9, 199 ff. Den Dialekt der ionischen Elegiker und Iambiker, von denen besonders bei den letzteren starke Beimischung des heimathlichen Idioms zu erwarten ist, untersucht Renner, Stud. I 1, 133 ff.
- 2. Die Kykladen. Paros: CI. 24 (Kirchhoff Alph. 3 66); Aθήν. 5, 4 (Kirchhoff 69). Thasos, das von Paros aus colonisiert war: Miller, Revue archéol. 1865 II 438 ff., vgl. Michaelis, Arch. Ztg. 1867 S. 1 ff.; aus dem 4. Jahrh. die von Bergmann, Hermes 3, 233 f. edierte Inschrift und die Namen auf den von Miller, Revue arch. 12, 139 f. 268 f. 368 f. 13, 276 f. heraus-

gegebenen. Siphnos: CI. 2423 c = Ross inscr. ined. III 5. Naxos: CI. 10 (Kirchhoff 71 f.); Fränkel, Arch. Ztg. 1879 S. 84 ff. Keos: vgl. Kirchhoff Alph. 378 f.

- 3. Auf Euboia müssen wohl die Mundarten von Chalkis und von Eretria unterschieden werden. Eine ältere Phase der letzteren repräsentiert die leider sehr kurze Inschrift aus Olympia Arch. Ztg. 1876 S. 226 und die Namen auf den Bleiplättehen von Styra (Kirchhoff Alph.³ 102), in einer jüngeren Entwickelung liegt die Mundart vor in der rhotacistischen Inschrift von Eretria Άρχ. Έφημ. 1872 No. 417 = Cauer 138. Zwei archaische Inschriften aus Chalkis (Άρχ. Έφημ. 3581 und Mitth. d. arch. Inst. in Athen 1, 97) bespricht Kirchhoff Alph.³ 103 f. Von den chalkidischen Colonien an der thrakischen Küste ist Amphipolis durch die jüngere, dem vierten Jahrhundert angehörige Inschrift CI. 2008 = LeBas 4, 1418 vertreten; bedeutend hervorragender durch ihre sprachliche Wichtigkeit sind die chalkidischen Vasenaufschriften aus Unteritalien, die Kirchhoff Alph.³ 107 ff. bespricht.
- 4. So sicher die enge Zusammengehörigkeit des Attischen mit den ionischen Mundarten ist, ebenso schwierig ist es demselben im Verhältniss zu diesen eine genau präcisierte Stellung anzuweisen. Es scheint sicher, dass das vor der Gründung einer attischen Literatur gesprochene und geschriebene Attisch, wie wir es aus Gesetzesfragmenten und Inschriften kennen, dem Ionischen weit näher gestanden habe, als das spätere, so dass Strabo 8, 1, 2 wieder zu Ehren kommt; auch die  $\bar{\alpha}$ , die das Attische gegenüber ionischem  $\eta$  voraus hat (§. 52), können auf speciell attischer Entwickelung aus  $\bar{e}$  beruhen (vgl. den analogen Vorgang im Elischen §. 37 ff.); xofür  $\pi$ o- im Pronomen war vielleicht nicht allgemein ionisch (vgl.  $\delta\pi$ od  $\delta\pi\omega$  auf der allerdings erst aus der Mitte des vierten Jahrhunderts stammenden Inschrift aus Thasos Cauer 137).

Die Verhältnisse, welche auf die Entwicklung der attischen Schriftsprache gewirkt haben, sind für uns unklar; -ττ-, das die jüngeren attischen Schriftsteller für das bei den älteren gebräuchliche -σσ- einführten, mag aus der Volkssprache genommen sein, die darin eine mit dem Boiotischen gemeinsame Entwicklung durchgemacht hat (§. 283). Eine neue Sammlung der attischen Inschriften ist in dem von Kirchhoff Koehler Dittenberger besorgten Corpus Inscriptionum atticarum begonnen, von dem bereits drei Bände und ein

Supplementheft vorliegen, der erste, von Kirchhoff herausgegebene, die voreuklidischen Inschriften umfassend; aus ihnen hat Cauer, Stud. 8, 223 ff. 401 ff. die sprachlichen Thatsachen excerpiert; vgl. auch Bamberg. ZfGymnw. 1874 S. 616 ff. Dazu die ἀττικῆς ἐπιτρραφαὶ ἐπιτόμβιοι von Kumanudis, Athen 1871. Vgl. auch Kirchhoff Zur Geschichte des attischen Epigramms, Hermes 5, 48 ff.

Eine wissenschaftliche Darstellung der zown, die wiederum vorzugsweise dem inschriftlich überlieferten Kanzleistile der letzten vorchristlichen Jahrhunderte ihre sicheren sprachlichen Thatsachen wird entnehmen müssen, fehlt noch: an dem allgemeinen Resultate, dass in ihr die attische Schriftsprache wenig in formeller, um so mehr in lexikalischer und syntaktischer Beziehung Veränderungen erfahren hat, wird sich nicht viel ändern. Auch eine Darstellung des hellenistischen Griechisch wäre sehr erwünscht; die Zusammenstellungen über den neutestamentlichen Sprachgebrauch von Winer und von Buttmann sind wesentlich bestimmt der biblischen Exegese zu dienen, die Septuaginta und Philo bieten viel des Interessanten. Vollends für die spätern Perioden bis auf den heutigen Tag ist noch alles zu machen: die Untersuchung des mumificierten Griechisch in der byzantinischen Hof- und Kanzleisprache wie bei den Hofpoeten und Hofhistorikern, die Ausscheidung des wirklich Vulgären und Volksthümlichen aus den zahlreichen Prosaschriften und Reimereien des elften bis sechzehnten Jahrhunderts, schliesslich die wissenschaftliche Darstellung der neugriechischen Mundarten. Reiches Material für das seltsame Kauderwelsch des griechischen Mittelalters haben besonders die Publicationen von Legrand Sathas W. Wagner beschafft; Märchen Volkslieder und Sprüchwörter aus allen Theilen des heutigen Gebietes griechischer Sprache sind gesammelt und publiciert, häufiger freilich schlecht als gut. Trotzdem liegt die linguistische Behandlung des Neugriechischen — bis auf einige rühmenswerthe Specialarbeiten - noch sehr im argen und auch das vor kurzem erschienene Lautsystem der griechischen Vulgärsprache von Foy (Leipzig 1879) muss als eine nur vorläufig brauchbare Arbeit bezeichnet werden.

Anm. Legrand Collection de monuments pour servir à l'étude de la langue néohellénique. Ie Série, 19 Hefte. Nouvelle Série, Heft 1—7. Paris 1869—75. Recueil de poëmes historiques en grec vulgaire. Paris 1877. Bibliothèque grecque vulgaire. Tom. I. Paris 1880. Const. Sathas 'Ανέκδοτα νεοελληνικά, Athen 1867. — Μεσαιωνική, βιβλιοθήκη, Bd. I-VI. Venedig 1872 - 77. Kontizóv Béatpov Venedig 1878. - W. Wagner Medieval greek texts, being a collection of the earliest compositions in vulgar greek, prior to year 1500, Part I, London 1870, Carmina graeca medii aevi, Lpz. 1874. 'Αλφάβητος τῆς ἀγάπης. Fine Sammlung rhodischer Liebeslieder, Luz, 1879. — Sp. Lambros Collection des romans grecs en langue vulgaire et en vers. Paris 1880. Von Volkslieder- und Märchensammlungen seien ausser A. Passow Leipzig 1860, und Legrand Paris 1874, hervorgehoben die kretischen Volkslieder von Jannarakis Luz. 1876), die kyprischen von Sakellarios (Κυπριακά, III, Athen 1868, die »Märchen. Sagen und Volkslieder« nur letztere auch im griechischen Original) von Bernhard Schmidt Lpz. 1877, die Νερελληνικά παραμύθια von Jean Pio (Copenhagen 1879). Die beste linguistische Behandlung einer neugriechischen Mundart ist die des Dialektes von Bova durch Morosi in Ascoli's Archivio glottologico IV 1 ff., auch seine früheren Studi sui dialetti greci della terra d'Otranto. Lecce 1870 sind sehr verdienstlich. Dazu jetzt Pellegrini II dialetto greco-calabro di Bova. Volume primo, Torino e Roma 1880. Ausserdem sind die Arbeiten von Deffner zu nennen, weniger seine auf mannichfach unzureichendem Material beruhenden Neograeca, Stud. 4, 231 ff. als seine Beobachtungen über das Tsakonische in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie vom Januar und März 1875 und über die Infinitive in den pontischen Dialekten, ebda 1877 S. 191 ff. Eine wissenschaftliche Grammatik des Neugriechischen fehlt: die von Mullach (Grammatik der griechischen Vulgärsprache Berl, 1856) konnte kaum bei ihrem Erscheinen dafür gelten. Das beste Wörterbuch ist noch immer der Tesoro von Somavera Paris 1709.

## INHALT.

|                                                                             | Seite   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erster Haupttheil. Lautlehre. §. 1—309                                      | 1-264   |
| Vorbemerkung. Der griechische Lautbestand                                   | 1       |
| Cap. I. Vocale. §. 1—100                                                    | 2 - 103 |
| Die Reihe des e in Wurzelsilben §. 1-16.                                    |         |
| Allgemeines und Literatur 1. 2. $\epsilon$ in Präsensstämmen 3,             |         |
| in Neutris mit Suffix -ες- 4, in andern Stämmen 5. Ab-                      |         |
| laut o im Perfect 6, in Nominibus mit Suffix -o- 7, ander-                  |         |
| weitig 8. Schwache Wurzelform, Nasalis und Liquida                          |         |
| sonans 9—16.                                                                |         |
| Die e-Reihe in suffixalen Silben §. 17—19.                                  |         |
| A. Stammbildende Suffixe 17. 18. B. Flexionsendungen                        |         |
| 19.                                                                         |         |
| Unregelmässigkeiten der Lautvertretung in der e-Reihe δ. 20—30.             |         |
| Unregelmässige Vertretung von å 20—23:                                      |         |
| a $\alpha$ für $\epsilon 20-22$ . by a für $\epsilon 23$ .                  |         |
| Unregelmässige Vertretung von å 24.                                         |         |
| Unregelmässige Vertretung von sonantischem r 25-29:                         |         |
| a) Dialektisches 25. b) Gemeingriechisches op po für r                      |         |
| 26. c, το ρε ελ λε) für γ 27. d) υρ ρυ υλ λυ für γ 28.                      |         |
| e) Lesbisches ερ aus γ 29.                                                  |         |
| Unregelmässige Vertretung von sonantischem Nasal 30.                        |         |
| Übergang von e in (§. 31-34.                                                |         |
| I. Allgemein griechischer Übergang von ε in ι vor Conso-                    |         |
| nantengruppen 31—33.  II. Dialektischer Übergang von ɛ in ı vor Vocalen 34. |         |
| Übergang von o in v §. 35—36.                                               |         |
| I. Allgemein griechische Beispiele 35.                                      |         |
| II. Dialektisches 36.                                                       |         |
| Die Reihe des $\tilde{e}$ §. 37—42.                                         |         |
| Allgemeines 37.                                                             |         |
| I. ē im Wurzelauslaut 38—40. Starke Formen mit η 38.                        |         |
| 39. Ablaut ω und schwache Wurzelform 40.                                    |         |
| II. ē im Wurzelinlaut 41.                                                   |         |
| III. $\bar{e}$ in suffixalen Silben 42.                                     |         |

Seite

Die Reihe des  $\bar{a}$  §. 43—59.

Allgemeines 43.

- ā im Wurzelauslaut 44—46, Starke Formen mit ā 44.
   Ablaut ω 45. Schwache Formen mit ă 46.
- ā im Wurzelinlaut 47,—150. Starke Formen mit α 47.
   48. Ablaut ω 49. Schwache Form α 50.
- III.  $\bar{a}$  in suffixalen Silben 51—56. Weibliche  $\bar{a}$ -Stämme auf  $-\bar{a}$  und  $-\bar{a}$  51—54. Ableitungen davon 55. Andere Suffixe mit  $\bar{a}$  56.

ă ausserhalb d. ā-Reihe ?57—58. Dialektisches über ă 59. ā auf griechischem Boden durch lautliche Vorgänge entstanden δ. 60—62.

ē auf griechischem Boden durch lautliche Vorgänge entstanden §, 63-70.

Dehnung von  $\varepsilon$  zu  $\eta$  durch folgendes i 63. Ersatzdehnung 64. 65. Undiphthongisches  $\varepsilon \iota$  66—69. Übergang von  $\eta$  in i 70.

Reihe ω-0 §. 71.

w durch lautliche Vorgänge auf griechischem Boden entstanden; Übergang von win ov §.72—77. w durch Contraction oder Ersatzdehnung 72—73. w vor einfacher Liquida 74. Einzelnes 75. ō zu ū im Thessalischen 76. ō zu ü im Lesbischen 77.

Geschichte des i- und u-Lautes im Griechischen §. 78 — 91.

t = idg, i 78.  $\epsilon$  für i 79.  $\epsilon$  aus i? 80.  $\epsilon = idg$ , u 81. 82. Erhaltung des alten u-Lautes 83—87.  $\epsilon$  für  $\epsilon$  88.  $\epsilon$  zu i 89. 90. boiotisch  $\epsilon$   $\epsilon$  91.

Svarabhaktische Vocale §, 92-95. Prothetische Vocale §, 96-100,

Cap. II. Verbindungen von Vocalen. §. 101—156 . . . 103—149

I. Diphthonge §. 101-121.

Definition 101. Ursprüngliche Diphthonge 102—105. Unursprüngliche Diphthonge 106—110 (Diäresis 107, Epenthese 109, ι-Stimmton von σ 110). Geschichte der griechischen Diphthonge 111—121 (αι 111. 112. ει 113. οι 114. ᾱ η φ 115. ᾱ ο η ο ωο 116. αο εο 117—120. οο 121).

II. Nichtdiphthongische Vocalverbindungen §, 122-156.

Allgemeines 122. 123. Zusammenfliessen zweier gleicher Vocale in einen langen Vocal 124—127. Verbindung der Vocale von den Enden der Vocallinie: ut 128. Verbingdung von Vocalen aus der Mitte der Vocallinie 129—139. Verbindung von Vocalen und Diphthongen 140—142. Übergang von Vocalen in Halbvocale 143—154: 1) Halbvocale aus Vocalen mit selbständiger Exspiration 144—150 (halbvocalisches t 144—146, ut 147, s 148, ut 149, Elision 150). 2) Übergang des zweiten Theiles von Diphthongen in Halbvocale 151—154 (i-Diphthonge 151—153, u-Diphthonge 154). Reduction von -to- auf -t- 155. Verkürzung von Vocalen vor Vocalen 156.

| Cap. III. Die Liquidae. §. 157—175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite<br>149—163 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| $\rho = \mathrm{idg.}\ r$ 157. $\lambda = \mathrm{europ.}\ l$ 158. $\rho = \mathrm{europ.}\lambda$ , $\lambda = \mathrm{europ.}\ r$ 159. $\rho$ und $\lambda$ im Griech. parallel in denselben Wurzeln 160, in denselben Wortstämmen 161. Übergang von $\lambda$ in $\rho$ 162. Anlautendes $\rho = \mathcal{F}\rho$ 163, $= \sigma\rho$ 164. Prothese vor $\rho$ 165. Spuren des doppelconsonantischen Anlauts 166. Aspiration von anlautendem $\rho$ 167. Prothese vor $\lambda$ 168. $\lambda$ - für $\mathcal{F}\lambda$ - und $\sigma\lambda$ - 169. Austausch von $\lambda$ und $\nu$ 170. Übergang von $\delta$ in $\lambda$ 171. Kretisches $\alpha\nu$ $\epsilon\nu$ aus $\alpha\lambda$ $\epsilon\lambda$ 172. Metathesis bei Liquiden 173—175.                                                                                                                                          |                  |
| <ul> <li>Cap. IV. Die Nasale. §. 176—183.</li> <li>Zahl derselben 176. μ = idg. m, ν = idg. n 177. Angeblicher Übergang von m in ν 178. Übergang von μ in β 179—180. Metathesis bei Nasalen 181—183.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164—168          |
| <ul> <li>Cap. V. Die Explosiven. §. 184—215</li> <li>I. Die nicht aspirierten Explosiven §. 184—198.     Tonlose Gutturalis 184—191.     Die zwei Gutturalreihen 184. Palatales idg. k = x 184.     Velares idg. q 185; = x 186; = π 187—189; = τ 190.     Q 191.     Tönende Gutturalis 192—195.     Palatales idg. g = γ 192. Velares idg. g = γ 193; = β 194; = δ 195.     Tonlose und tönende Dentalis 196.     Tonlose und tönende Labialis 197.     Übergang von Tenuis in Media 198.  II. Die aspirierten Explosiven §. 199—215.     Palataler idg. Guttural = χ 199. Velarer idg. Guttural = χ. φ., § 200. Idg. dh = § 201. Idg. bh = φ 202. Vertretung ursprünglicher Medialaspiraten durch Medien 203. Geschichte der griechischen Aspiraten 204—215 (Aspiration ursprünglicher Tenuis 207—212, Affrication 213, lakonisch σ für § 214, Aspiration ursprünglicher Media 215).</li> </ul> | 169—192          |
| <ul> <li>Cap. VI. Die Spiranten. §. 216—245</li> <li>I. Der palatale Spirant jod §. 216—220.</li> <li>Zwei idg. j 216. į als Spiritus asper 216. Angebliche Spuren von anlautendem j im Griech. 217. j = ζ im Anlaut 218. Inlautendes ursprüngliches j 219. Hysterogenes griechisches j 220.</li> <li>II. Der dentale Spirant s §. 221—229.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193—219          |

| duction von $v$ zu $u$ 240. $v$ = Spiritus lenis 241. Übergang von $v$ in $\beta$ 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IV. Der Kehlkopfspirant h §. 243-245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Cap. VII. Verbindungen von Consonanten. §. 246 — 287. I. Consonantengruppen im Anlaut §. 246 — 267. II. Consonantengruppen im Inlaut §. 268 — 287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 219 — 245 |
| Cap. VIII. Gegenseitige Beeinflussung von Vocalen und Consonanten. §. 287—302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 246 — 259 |
| Cap. IX. Auslaut. §. 303—309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 259 — 264 |
| Zweiter Haupttheil. Flexionslehre. §. 310 — 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265 - 447 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265 — 328 |
| Cap. XI. Flexion der Pronomina. §. 407—439  I. Ungeschlechtige Pronomina §. 407—427. Singularformen 407—417. (Nominativ 407—409. Accusativ 410—412. Dativ 413—414. Genitiv 415—417). Pluralformen 418—422. (Stämme 418. Nominativ 419. Accusativ 420. Dativ 421. Genitiv 422). Dualformen 423—424. Possessive Adjectiva 425—427.  II. Geschlechtige Pronomina §. 428—439. Allgemeines 428. Demonstrative Stämme 429—433. Das Identitätspronomen 20τ6; 434—435. Das Relativum 436. Interrogativum und Indefinitum 437—438. δ δεῖνα 439. | 328 — 348 |

Inhalt. XXIX

Seite Cap. XII. Flexion des Verbums. §. 440 — 600 Personalendungen §. 440-470. Endungen des Activs: 1. Singular 441 — 444. 2. Singular 445 - 449, 3, Singular 450 - 453, 1, Plural 454, 2, Plural 455. 3. Plural 456 - 461. Personen des Duals 462. Endungen des Mediums: 1. Singular 463. 2. Singular 464. 3. Singular 465. 1. Plural 466. 2. Plural 467. 3. Plural 468 - 469. Personen des Duals 470. Augment δ. 471-480. Syllabisches Augment 472-477. Temporales Augment 478. Fehlen des Augments 479. Stellung des Augments in zusammengesetzten Verben 480. Die Präsensstämme 8.1481-520. Erste Hauntconjugation 482-494. I. Wurzelclasse 482-484. II. Reduplicierende Classe 485-486. III. vo- Classe 487 — 492. IV. vā- Classe 493. Anhang 494. Zweite Hauptconjugation 495 - 520. I. o- Classe 496. II. Reduplicierende Classe 497. III. T- Classe 498. IV. Nasalclasse 499-504. 1) Verba auf -vw 499 -- 500 Verba auf -άνω 501 — 504. V. 5xo- Classe 505 - 509. 1) Verba auf -σxw 506. 2) Secundare Bildungen auf -σχω 507. 3) Verba auf -íoxo 508. Die Iterativa 509. VI. jod-Classe 510 - 520. Das Aoristsystem §. 521-533. I. Der einfache unthematische Aorist 522-525. II. Der einfache thematische Aorist 526. III. Der reduplicierte thematische Aorist 527. IV. Der sigmatische Aorist 528—531. V. Die Passivaoriste 532 - 533. Das Futursystem §. 534-540. Präsentia in futurischer Bedeutung 534. II. Das sigmatische Futurum 535 - 540. Das Perfectsystem §. 541-565. Reduplication 542 - 548. 1) bei consonantisch anlautenden Wurzeln 542 - 544. 2) bei vocalisch anlautenden Wurzeln 545-546. Wegfall der Reduplication 547, Stellung der Reduplication 548. Stammbildung 549 — 555. Das aspirierte Perfect 556. Das Perfect auf -xa 557 - 558.

| Übergang von Perfectformen in die Analogie der Präsens- | Seite     |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| flexion 559 — 562.                                      |           |
| Das Plusquamperfectum 563 — 565.                        |           |
| I. Das active Plusquamperfectum 564.                    |           |
| II. Das mediale Plusquamperfectum 565.                  |           |
| Imperativ §. 566—577.                                   |           |
| I. Zweite Singularperson 567 — 573.                     |           |
| A. Im Activ $567 - 572$ .                               |           |
| B. Im Medium 573.                                       |           |
| II. Dritte Singularperson 574.                          |           |
| III. Dritte Pluralperson 575 — 576.                     |           |
| A. Im Activum 575.                                      |           |
| B. Im Medium 576.                                       |           |
| IV. Dualformen 577.                                     |           |
| Conjunctiv §. 575 - 582.                                |           |
| Optativ §, 583 — 590.                                   |           |
| Die Infinitive §. 591 — 597.                            |           |
| Die Participien §. 598-600.                             |           |
| 1                                                       | 14" 115   |
| Berichtigungen und Zusätze                              |           |
| Sachregister                                            |           |
| Wortregister                                            | 401 - 464 |
|                                                         |           |

# Erster Haupttheil.

# Lautlehre.

### Vorbemerkung.

Das Griechische besitzt folgende durch die Schrift unterschiedene Laute:

- 1 Fünf kurze Vocale: αεοιο
- 2 Fünf lange Vocale: α η ω ፣ υ
- 3 Den Zitterlaut p
- 4) Den Gleitelaut λ

Anm. Beide kommen im Griechischen nur in der Geltung als Consonanten vor.

- 5) Neun Explosivlaute, und zwar
  - a drei tonlose unaspirierte: x τ π
  - b drei tonlose aspirierte:  $\chi \vartheta \varphi$
  - drei tönende unaspirierte: γ δ β
  - 6 Zwei Spiranten: σ f, dialektisch vielleicht auch j. Dazu die Kehlkopfspirans <sup>c</sup>
  - 7) Drei Nasale, einen gutturalen, der mit  $\gamma$  bezeichnet wird, dentales  $\nu$ , labiales  $\mu$ .

Dazu kommen die Diphthonge αι αν ει εν οι ον , αι αν ηι ην ωι ων; das zusammengesetzte ζ, das erst spät zum tönenden Spiranten z wurde. ψ und ξ sind nur graphische Compendien für πσ und κσ.

Im Folgenden soll das Verhältniss dieser Laute zu den Lauten der indogermanischen Ursprache und die geschichtliche Entwicklung derselben auf griechischem Boden dargestellt werden. Vgl. im allgemeinen G. Curtius. Grundzüge der griechischen Etymologie. 5. Aufl. Leipzig 1879.

### Cap. I. Vocale.

#### Die Reihe des e in Wurzelsilben.

- 1. Während die älteren Untersuchungen über den Vocalismus der indogermanischen Sprachen von der Ansicht ausgingen, dass die indogermanische Grundsprache nur einen einheitlichen a-Laut besessen habe — ein Zustand der im Altindischen erhalten sei ---, der sich später in die drei Vocale a e o gespalten habe, hat sich jetzt wohl allgemein die Ansicht Bahn gebrochen, dass die europäischen, speciell die südeuropäischen Sprachen mit der Trias \(\delta\) e \(\delta\) den \(\text{alteren Zustand}\) repräsentieren und dass der indogermanischen Grundsprache ausser dem reinen \(a\)-Laut, wenn auch nicht wirkliches \(e\) und ŏ, so doch noch ein nach ĕ und ein nach ŏ hin gefärbtes ĕ zuzuschreiben sei, das man nach Brugmans Vorgange gewöhnlich als  $a_1$  und  $a_2$ , passender vielleicht mit  $a_1$  und  $a_2$  bezeichnet. Vgl. G. Curtius Über die Spaltung des a-Lautes im Griechischen und Lateinischen mit Vergleichung der übrigen europäischen Glieder des indogermanischen Sprachstammes, in den Berichten der k. sächs, Ges. d. Wiss, 1864 S. 9-42. Fick Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas, S. 176 ff. Joh. Schmidt Was beweist das e der europäischen Sprachen für eine europäische Grundsprache? KZ. 23. 333 ff. Brugman Nasalis sonans in der indogermanischen Grundsprache. Stud. 9. 255 ff. G. Meyer Über den Einfluss des Hochtons auf den griechischen Vocalismus, KZ, 24, 226 ff. Ferd, Masing Das Verhältniss der griechischen Vocalabstufung zur sanskritischen. St. Petersb. 1878. F. Kluge Beiträge zur Geschichte der germanischen Conjugation Quellen u. Forsch. Bd. XXXII. Strassburg 1579, S. 1-36. Ferd. de Saussure Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipz. 1879. H. Collitz Über die Annahme mehrerer grundsprachlicher a-Laute. Bzzb. Beitr. 2. 291 ff. — Die Entstehung der indoiranischen Palatalreihe, Bzzb. Beitr. 3, 177 ff. A. Fick Schwa indogermanicum. Bzzb. Beitr. 3, 157 ff. — G. Mahlow Die langen Vocale \(\bar{a} \) \(\bar{e} \) \(\bar{o} \) in den europ\(\bar{a}\)ischen Sprachen. Berlin 1879.
- 2. Was von dem von einem explosiven Consonanten gefolgten a  $\hat{a}$   $\hat{a}$  gilt. gilt auch von dem von den Sonanten r l n gefolgten so wie von den unmethodisch gewöhnlich allein als Diphthongen gefassten und von den Verbindungen ar al an

vor folgendem Consonanten getrennten Combinationen von a å å mit den sonantischen Elementen i und u. so dass bereits ursprachlich neben ai au ein δi åu und ai au angesetzt werden muss. Die gleiche Behandlung von ai au mit ar an in den sogenannten starken und schwachen Formen macht es unzweifelhaft. dass wir nicht von i- und u-Wurzeln. sondern von ai- und au-Wurzeln auszugehen haben. denn es verhält sich z. B. ein Λο. ai. ádrçam (= idg. ádrkam = gr. ἔδραχον zum Präs. δέρχομαι W. därk wie Λο. ἔστιγον ἔφογον zu Präs. στείχω φεόγω, vgl. Saussure a. a. O. S. S. L. Geiger Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache 1. 164 ff. 429 ff. L. Meyer, KZ. 21, 343. H. Möller, KZ. 24, 518. Kluge a. a. O. 32.

3. Griechisch z = europäisch e = arisch a erscheint inder Wurzelsilbe des Präsensstammes thematisch flectierender Verba, die nur den sogenannten Themavocal e und o zur Bildung des Präsensstammes verwenden, wie ¿òw vgl. lt. edo. got. itan, air, ithim; επεται = ai. sácatē, vgl, lt. sequor, lit. sekù; εοπει = ai, sárpati. lt. serpit : έγεται = ai, sáhatē : ἐ- Fέργει = ai. várjati; (śeż = ai. yásati; á-héfel = ai. ráksati; véeta: = ai. násatē: svéye! = ai. sthágati, lt. tegit vgl. ahd. dekju. lit. stėgiu; stėvei = ai. stánati; toéei = ai. trásati; sései = ai. bhárati. vgl. lt. fero, ksl. bera, got. bairan, air. berim. Ebenso ει in Präsentien wie λείπω πείθω λείβω λείγω στείγω τείω, dem Singular Activ des unthematischen είως unursprünglich im Medium κείμαι; εν in γενω έρευγομαι κεύθω πεύθουαι τεύγω φεύγω ψεύδω ψυδρός Hes. δεύκει φροντίζει Hes. vgl. ἐνδοχέως . στοεύγουαι quäle mich Fick 1. \$26 und den Bildungen wie ρέω aus ρενω θέω ξέω νέω πλέω πνέω γέω ປົງຂ້ອມສະ aber σεύω und νεύω, vgl. u. Dieselben Vocalverhältnisse finden statt im sigmatischen Aorist und Futur: ĕɔʊɔəˈəə έπεισα έπλευσα, στοέθω τείσω πλευσούμαι.

4. Ferner in den mit Suffix -ås gebildeten neutralen Stämmen: γένος ai. jánas-. εδος ai. sádas-, βέπος ai. vácas-, ερεβος ai. rájas-. κλέβος ai. ρτάναs-, μένος ai. mánas-. νέφος ai. nábhas-, πέος ai. pásas-, τέλος ai. táras-, φλέγος ai. bhárgas-. Ferner βέλος βένθος βρέφος έγχος ελκος ερκος βέθος βέτος lt. vetus θέρος κέρδος λέχος μέλος νέμος (lt. nemus) πένθος σθένος σκέλος τέγος τέκος. Μίτ ει δέος Furcht aus εδείος βείδος τείχος, mit ευ ζεύγος κεύθος τεύχος ψεόδος έρευθος, πεύκες in έχε-πευκής schwach ποκ lt. pungo, γλεύκος Μοςτ άγλευκής herb 'zu γλύκος, άδευκής unhold zu δυκ

ziehen! Fick 1, 625, auch Πολυδεύχης! Das o in σγος Wagen Grdf, våghas) zu ai, våhati er fährt ist wohl durch Anlehnung an das abgeleitete Verbum oyaquat entstanden, wo o regelmässig ist; das zu erwartende Fézec- liegt in der hesychischen Glosse eyezziv. anaziv aus einem unbekannten Dialekte vor. In oos Berg ist vielleicht ein ursprünglich anlautendes v Veranlassung des o. vgl. Curt. 348. Die regelmässige Vocalisation zeigen auch θέοσος und χοέτος: homerisch Θεοσίτης Αλιθέοσης, arkadisch Θεοσίλιον Name eines Rathhauses in Arkadien Paus, 8, 32, 1, angeblich nach seinem Erbauer Θεοσίλος genannt, boiotisch Θεοσάνδουγος Keil zur Syll. 38 c 1, Θέρσανδρος Όργομένιος Herod. 9, 16, thessalische Münze Mionnet, Suppl. III, p. 227 Θέρσιππος, äolisch lesbisch! nach Grammatikerzeugnissen Ahr. 1. 75 A. 2. Eigennamen mit Ozoz- begegnen später allenthalben in Griechenland; dagegen auch boiot. Θοάσων Keil zur Syll. 36, b 20, Θρασώνιος CI, 1588, 4 durch attischen Einfluss, χρέτος lesbisch nach Grammatikern, doch ist Alk, frg. 25 zogros überliefert, dagegen schreibt Bergk frg. 81 ἐπιχοέτει für das sinnlose ἐπικρέκει, arkadisch Αὐτοκρέτης LeBas-Foucart 338 c 17 Εύθυχρέτης 338 b 32 Καλλιχρέτης 338 c 3.15 Σωχρέτης 338 b 1 Τιμοχρέτης 338 b 52. c. 9. θάρσος θράσος und χράτος erst nach θοασύς χρατύς. Unregelmässige Vocalisation zeigen auch βάθος πάθος πάγος durch Einfluss der schwachen Formen in βαθύς ἔ-παθ-ον παγύς.

5. Ferner in Nominibus auf -man wie siua aus Féaua vgl. γέμματα ' ίμάτια, φέρμα πεῖσμα αιις "πενθ-μα βλέμμα δείμα πνεύμα βεύμα, auf -μων in χευθ-μών λει-μών γει-μών. auf v- wie uźdo ai. madhu- ahd. medu lit. medus ksl. medu, νέχος abktr. nacu-, πέλεχος ai. paracú-, γένος ai. hánu- got. kinnus; γέλος δελφός; in den Zahlwörtern τέτταρες πέντε έξ έπτά ενγέα δέχα, deren e europäisch ist, γέλλιοι lesbisch = ionisch γείλιοι γίλιοι Grdf. γέσλο- vgl. ai. sa-hásra-; in Adverbien und Präpositionen wie žī ai. ati. 70 z ai. hyas lt. heri got. gistra-, ἐπί ai. άρί, περί ai. pári lt. per. ὑπέρ ai. upári, è- als Augment ai. a-. Von einzeln stehenden Nominibus zum Beispiel šipus ai. vádhri- verschnitten; švos alt ai. sana- lt. senex got. sineig- lit. senas air. sen; Eyız Schlange ai. áhi-; uéssoc ai. mádhya-lt. medius got. midjis ksl. mezda Mitte air. medon medium; véos ai. náva- lt. novus aus 'nevos, got. niujis; τέκτων ai. táksan-; δεξιός ai. dáksina- lit. deszine ksl. desinu lt. dexter got taihsva- air. dess; éxpos ai. crácuralit. szészuras ksl. svekrú got. svaihran- lt. socer aus 'svecero-corn. hvigeren.

- 6. Mit  $\varepsilon = idg$ .  $\alpha$  steht in gewissen Bildungen in regelmässigem Austausch a = ida, a = ai,  $a^{(1)}$ , arm, lt. slav, a. germ, lit. a. Entsprechend ist das Verhältniss von or og zu 21 ap. So erscheint a im activen Perfect gegenüber präsentischem a, zunächst nur im Singular berechtigt, aber meist durch Uniformierung auch auf die ursprünglich schwach flectierenden Formen des Dual und Plural ausgedehnt. Homerisch sind γέγονα vgl. γένος, άνα- und ἐπιδέδρομε, μέμονε vgl. μένος. πέπονθας vgl. πένθος πείσουαι aus πένθσουαι, δέδορκε vgl. δέρκομαι. Εγρηγόρθασι. Εμμορε vgl. μέρος, Ερργα, διέφθορας, τέτροφα vgl. τρέφω. ἔρλπα vgl. ἔλπομαι. In ἀνήνοθεν ἐπενήνοθεν ist das durch Svarabhakti entstandene ε von ανέθω (vgl. ανθος so behandelt wie wurzelhafter Vocal. Mit og šogga = Fá Fogga vgl. είχων, λέλοιπα vgl. λείπω, οίδα vgl. είσομαι, πέποιθε vgl. πείθω; mit op nur εἰλήλορθα vgl. ἐλεύσομας und wahrscheinlich ἀπέσσουε (vgl. die Flexionslehre).
- 7. o erscheint ferner gegenüber präsentischem z regelmässig in den mit dem Suffix -o- gebildeten Nominalstämmen, sowohl den Nomina agentis als auch denen mit passiver oder abstracter Bedeutung. und ebenso bei den entsprechenden Femininis auf -å. Beispiele (vgl. die Zusammenstellungen von Fick, Bzzb. Beitr. 1, 9 ff.):

Männliche Nomina agentis: ἀμοργός auspressend: ἀμέργω; θοός schnell: θέω: Ἱππ-ημολγός Rossemelker: ἀμέλγω; πομπός Begleiter: πέμπω: σκοπός Späher: σκέπτομαι: τροφός Amme: τρέφω; τρογός Scheibe: τρέχω; τομός scharf: τέμνω: φορός tragend: φέρω: δλκός ziehend: ἕλκω: κλοπός Dieb: κλέπτω.

Anm. Att. πεντηκόντ-ορο-ς Fünfzigruderer zeigt das von έρ- rudern (έρέτης ἐρέσσω) zu erwartende ο, daher wird ionisch πεντηκόντερος jünger sein (Herod. 3, 124).

Nomina mit passiver und abstracter Bedeutung: λοπός Rinde: λέπω: νομός Weide: νέμω: τροπός gedrehter Riemen: τρέπω; δορός Schlauch: δέρω: βρόμος Getöse: βρέμω; γόμος Last: γέμω: γόνος Geburt: γένος: δόμος Haus: δέμω: λόγος Rede: λέγω; πλόχος Geflecht: πλέχω: πλόςς Fahrt: πλέω: πόχος Vlies: πέχω; πόνος Mühe: πένομαι: στόνος Gestöhn: στένω:

<sup>1)</sup> Die Ansicht Brugmans, dass im Ai. in offner Silbe  $\bar{a}$  dem griechisch-lateinischen o entspreche. hat widerlegt Collitz. Bzzb. Beitr 2, 291 ff. und besonders J. Schmidt, KZ. 25, 7 ff.

τόχος Geburt: ἔτεχον; τρόμος Zittern: τρέμω: τρόπος Wendung, Sitte: τρέπω: τρόχος Lauf: τρέχω; φόγος Mord: φεν: φόβος Furcht: φέβομαι: φόρος Last: φέρω: ψόγος Tadel: ψέγω.

Anm. Hicher δρθός = f ορθός lak, βωρθέα βωρσέα s. u. von f ερθ ai. vardh Ptc. v rddhá  $^{-1}$ ; vielleicht auch δολιγός für  $^{-1}$  δολιγός vgl. ἐν-δελ-ε- $\chi$ -ής. δολιγός  $^{-1}$  μήτρα Hes. neben δελιχ-ό-ς; davon Δολιφοί auf einer angeblich aus Kalymnos stammenden Inschrift vgl. Kumanudis  $^{-1}$  Aθήν. 3, 482) wohl

ursprünglicher als Delegi.

Weibliche Abstracta: δορά Fell: δέρω: ἐν-οπή Τοη, Ruf: ἐν-έπω; κλοπή Diebstahl: κλέπτω; μολπή Gesang und Tanz: μέλπω: μουφή Tadel: μέμφομαι: μονή das Bleiben: μένω; νομή Weide: νέμω; όλκή Zug: ἕλκω; πλοκή Geflecht: πλέκω; πομπή Geleit: πέμπω; ποτή Flug: πέτομαι; ἡοπή Neigung: ἡέπω; πονδή Vertrag: σπένδω; στροφή Drehung: στρέφω: τομή Stumpf: τέμνω; τροπή Wende: τρέπω; τροφή Nahrung: τρέφω; φθογηή Stimme: φθέγγομαι; φορβή Weide: φέρβω. ὅλπα ὀλπά , ἡ ἐλπίς Hes. ist richtig vocalisiert, von Fελπ.

Mit οι λοιπός übrig: λείπω: ἀοιδός Sänger: ἀείδω; ἀλοιφή das Salben: ἀλείφω: ἀμοιβή Wechsel: ἀμείβω: αίματο-λοιχός blutleckend: λείχω; στοιβή Stopfen: στείβω; στοίχος Reihe: στείγω; τοῖχος Mauer: τεῖχος Ntr.; Γοῖχος Haus; μοιγός Ehe-

brecher; δοιχός gekrümmt; λοιγός Verderben.

Mit σο ist nur σπουδή neben σπεύδω erhalten, auf demselben Principe scheint ἀχόλουθος neben χέλευθος zu beruhen, vielleicht auch das erst bei Theophrast bezeugte λούσσον der weisse Kern des Tannenholzes neben λευχός, dessen ευ nicht ursprünglich sein kann. Dagegen ist das von Schleicher Comp. 67 ebenso gefasste, aus κρούθως erklärte und zu ἐρεύθω gestellte ganz späte ρούσιος gewiss aus lt. russus entlehnt (KZacher Nom. in αιος S. 46. In θούς zu θέω. πλόυς zu πλέω, πνοή zu πνέω, ρόος zu ρέω. χόος zu χέω hat sich das sonantische Element früh zum consonantischen umgesetzt.

8. Dieselbe Vocalisation zeigen die abgeleiteten Verben, vgl. lt. moneo von men, got. dragkjan von drigkan, ksl. voziti von vezą. So βρομέω: βρέμω, ὀχέω: Γεχ. πονέομαι: πένομαι, τρομέω: τρέμω, τροπέω: τρέπω, φοβέω: φέβομαι, φορέω: φέρω.

Nomina mit Suffix -μο-: πορμός Klotz: περ, ὅλμος runder Stein: Fελ, ὅρμος Kette: σερ, πλοχμός Haarflechte: πλεκ, πότμος Loos: πετ. alle bei Homer; nachhomerisch στολμός Ausrüstung: στελ, φλογμός Brand: φλεγ. Mit of hom. λοιμός Pest:

<sup>1</sup> Nicht identisch mit ai. ürdhrá- zd. eredua- lt. arduus.

λει. οἰμος Bahn: εἰ. Feminina z.B. hom. λόχμη Dickicht: λεχ, όρμη Andrang: σερ. nachh. δοχμή ein Längenmass: δεγ.

Nomina mit Suffix -νο-: ὀρφνός dunkel: ἐρεφ. θρόνος Sessel aus Θόρνος vgl. θόρνας ὑποπόδιον. Κύπριοι Hes.: θερ, Fοίνος Wein: Fει. ποινή Busse: τει. πόρνη Hure: περ. βουνός Hügel zu βόω.

Nomina mit Suffix -ανο-: γόανος Schmelzgrube: γεξ, γόδανος Steiss: γεδ. ξόανον geschnitztes Götterbild: ξεξ, όργα-νον Werkzeug: ξεργ. όγανον Handhabe: εγ. πλόκανον Flechtwerk: πλεκ. πόπανον Gebäck: πεπ.

Anm. 1. Jünger ist Εξορφούν γέργανα ξορφλεία Hes. mit ε durch Angleichung an Εξορφού. Ebenso kommt für älteres δραφού Umzäunung ganz spät auch ξορφού, vor. nach ξορφού. Ebenso ist — um es hier zu erwähnen — δροφού Hesiod älter als das gewiss nach έγω vocalisierte έγφος.

Nomina mit Suffix -το-: χόρτος Umfriedigung: χερ. χοντός Stange: κεν. νόστος Heimkehr: νεσ. φόρτος Last: φερ. κοῖτος Schlaf. Lager: κει, οἶτος Schicksal: εἶ. βροντή Donner: βρεφ, κοῖτη Lager: κει.

Anm. 2. Es darf nicht verschwiegen werden, dass bei diesen vier letzten Kategorieen neben dieser, wie es scheint, ursprünglichen auch andre Vocalisationen der Wurzelsilbe erscheinen, wohl hervorgerufen durch mannichfache analogische Kreuzungen. Dass die Nomina auf -εό-in den zahlreichsten Fällen die Vocalisation mit o zeigen, erklärt sich hinlänglich durch ihre engen Beziehungen zu den Nomina mit Suffix -σ-und den abgeleiteten Verben auf -έω; so z. Β. τοκεύς Vater: τεκ τόκος, φονεύς Mörder: ψεν φόνος, πομπεύς Begleiter: πεμπ πομπός, φορεύς Träger: ψεν φόνος, ήνωχεύς Wagenlenker: ἐχ ἡχί-ογος, γονεύς Erzeuger: γεν γόνος, δοσεύς Läufer: δοεμ δοόμος, τομεύς Messer: τεμ τομός u.s. w.

Anm. 3. Die Flexion von πούς Fuss war im Griechischen ursprünglich ablautend wie im Indogermanischen: Nom. dorisch πώς Acc. πῶδα = ai. μᾶdαα Gen. πεδός = ai. μαdάs. πῶδα hat sein ω nach πεδός gekürzt, das ε der schwachen Formen ist durch das verallgemeinerte ο verdrängt worden. vgl. J. Schmidt, KZ. 25, 15. πεδ- liegt noch vor in πεζός aus πεδίο- ai. μάσμα- ἀργορόπεζα und den ein Längenmass bezeichnenden Adjectiven auf -πεδο-ς: Γιαστίπεδος τριακοντάπεδος έκατόμπεδος Ταf. v. Herakleia; sicilisch έξάπεδος CI. 5594; Ψ 164 hat der Ven. A., der syrische Palimpsest und andre Handschriften έκατόμπεδον für die Vulg. έκατόμπος τους: Herod. 2. 149 schreibt Stein mit der besten Überlieferung έξαπέδον. Die bei Thukydides und Xenophon überlieferten Formen auf -ποδος sind Anlehnungen an den allgemein gewordenen Stamm ποδ. — Ebenso Γόπα die Stimme für \*Γῶπα (Nom. Γώψ) = ai. vācam zd. vācem, aber auch Foπί = zd. vacē wohl für \*Γεπί, wie auch im Ai. vāc- verallgemeinert ist. J. Schmidt, a. a. O. 14.

- 9. Diejenigen Wurzeln, welche den Ablaut e o = idg. å c zeigen. haben bereits in indogermanischer Zeit in gewissen Flexionsformen und Stammbildungen eine dritte Erscheinungsform ausgebildet, in welcher der Wurzelvocal å verdrängt erscheint und welche man die sich wache Wurzelform nennt.
- 1) Wurzeln, welche kein sonantisches Element hinter dem  $\hat{a}$  enthalten, werden durch die Ausstossung des  $\hat{a}$  in der schwachen Form ganz vocallos:

stark pet fallen schwach pt
es sein s

2) Besteht die Wurzel aus  $\mathring{a}$  (mit oder ohne vorhergehenden Consonanten und einem sich daran anschliessenden Sonanten i u r l n m, so fungiert dieser in der schwachen Form beim Antritt vocalisch anlautender Bildungs-Elemente als Consonant, vor consonantisch anlautenden als Vocal:

stark ei gehen schwach i
kei liegen ki
sreu fliessen sru
bher tragen bhy und bhr
men gedenken mu und mu.

3) Besteht die Wurzel aus å (mit oder ohne vorhergehenden Consonanten , einem sich daran anschliessenden Sonanten und einem schliessenden Consonanten. so wird durch den Ausfall des å der Sonant Träger der Silbe:

stark deik zeigen schwach dik
bheugh biegen bhugh
derk sehen drk
bheugh binden bhudh.

Sitze der schwachen Wurzelform sind besonders

1) von Flexionsformen

der unreduplicierte und reduplicierte thematische Aorist; der Dual und Plural des activen und das ganze mediale Perfectum:

der Dual und Plural Activ und das Medium der unthematischen Präsensbildung mit und ohne Reduplication so wie die entsprechenden Formen des unthematischen Aorists.

Anm. Die schwache Wurzelform erscheint auch, vielleicht durch Nachahmung dieser Formen, in der griechischen Neubildung des Passivaorists.

2 von verbalen Stammbildungen die Präsensbildung mit Suffix -na- und -nu-; die Präsensbildung mit -ja-; die Präsensbildung mit -ska-;

die thematische Präsensbildung mit Reduplication;

der Optativ der unthematischen Verba.

3) von nominalen Stammbildungen ein Theil der Oxytona mit Suffix -â- (-ā); die Participia mit Suffix -tá-;
 Nomina mit Suffix -ti-;
 Oxytona mit Suffix -û-;

die Participia mit Suffix -nt-.

Das sonantische γ erscheint im Griechischen in der regelmässigen Vertretung αρ oder ρα, resp., wo das wurzelhafte γ als λ erscheint, αλ oder λα, indem sich das vocalische Element desselben vor oder hinter demselben zu einem vollen Vocale ausgestaltet hat. Ai. entspricht γ. lat. er, germ. or. Der idg. sonantische Nasal Sievers Lautphys. S. 27 ist in den indogermanischen Sprachen nicht mehr nachzuweisen, sondern hat überall aus seinem Stimmton einen Vocal vor sich entwickelt, im Griech. u. Ai. α, im Got. u, im Lat. Slav. Lit. Air. (Osthoff, Morph. Unt. 1, 106) e oder i. Im Griech. ist wie im Ai. nach diesem hysterogenen α der Nasal in tieftoniger Silbe ganz geschwunden, so dass idg. tieftonige Nasalis sonans durch α, hochtonige durch αν reflectiert wird. Brugman. Stud. 9. 257 ff. dazu J. Schmidt. Jen. Litztg. 1877. Art. 691. Osthoff, KZ. 24, 415 ff.

Anm. Nasalis und Liquida sonans stehen von Haus aus nur in unbetonten Silben: aber bereits in indogermanischer Zeit sind Accentverschiebungen vorgekommen, die ihnen den Hochton gegeben haben.

- 10. Wurzeln der ersten Form (pet pt). Die Rücksicht auf die Sprechbarkeit der Form hat häufig die Ausstossung des å verhindert.
  - 1) Aoriste: ἐ-πτ-ό-μην Präs. πέτ-ο-μαι fliege. ἐπ-έ-σπ-ον μετα-σπ-ών von σεπ folgen. σχ-εῖν von σεχ halten. ἑ-σπ-έ-σθαι von σεπ folgen.

Das Präsens von ås sein verlor ursprünglich im Dual und Plural seinen Vocal: ai. ås-mi ich bin s-mås wir sind. Im Griech, ist die starke Stammform auf die Formen des Duals und Plurals ausgedehnt: ἐσ-τόν ἐσ-μέν ἐσ-τέ ἔ-ασι für ἐσ-ητί. Erkennbar ist die schwache Form noch in der Form der 3. Plural dor. ἐντί att. εἰσί, die aus ἄντι oder ἄντι = sη'ti durch Umfärbung des Vocals nach dem ε der übrigen Personen ent-

standen ist. In izh: Imp. sei ist i wahrscheinlich nur lautliche Entwickelung, also Grdf. \*5% Osthoff, KZ, 23, 579.

2 Die reduplicierten Präsentia πί-πτ-ω falle von πετ,

ί-σγ-ω halte von σεγ, έν-ί-σπ-ω sage von σεπ.

Im Optativ  $zi\eta \gamma = \hat{z}z - \iota \eta \gamma$  ist unregelmässig durch Analogic die starke Form eingetreten gegenüber ai. syām lt. siēm.

11. Wurzeln der zweiten Form (ei i, bher bhr).

1 Aoriste: χί-ε gieng von κει.

άγρ-ό-μενος ήγρ-ε-το so für έγρετο Η 434 Ω 759 Cobet, Mnemos. 1876 S. 262 von άγερ Präs, άγείρω.

έγο-ετο erwachte von ε-γερ Präs. έγείοω.

έ-πλ-ετο von πελ Präs, πέλ-ομαι.

ἐ-κέ-κλ-ετο von κελ Präs. κέλομαι.

έ-τε-τμ-ε von τεμ Präs, τέμνω.

ε-πε-φν-ον von φεν tödten vgl. φόνος.

Perfectformen: ἔ-σσυ-μαι von σευ.

μέ-μα-μεν aus μέ-μη-μεν zum Sing. μέ-μον-α von μεν.

έκ-γε-γά-την zum Sing, γέ-γον-α von γεν.

εί-μαρ-το und εμβραται. είμαρται, εμβραμένη, είμαρμένη. Hes. von μερ vgl. μέρος Ntr. μόρος Msc. εμμορα Perf.

πε-παρ-μένος von περ. ε-τέ-ταλ-το von τελ.

Nachhomerisch δεδαρμένος von δερ Präs. δέρω.

έσπαρται von σπερ.

ἐστάλατο von στελ (Grdf. ἐ-στζντο).

έφθαρμαι νου φθερ.

Hom. τέ-τα-μαι von τεν.

πέ-φα-ται von φεν vgl. έ-πε-φν-ον φόνος.

Präsensformen: jusy wir gehen von si vgl. siut.

Medium ἔ-ρα-μαι aus ρm-μαι Wz. rām vgl. η-ρέμ-α. Brugman, KZ. 23, 587 ff.

Reduplicierte Präsentia:  $\pi(\mu - \pi\lambda\alpha - \mu \epsilon \nu) = ai$ . pipymäs

πίμπραμεν aus πίμπημεν, von περ, ursprünglich mit dem vorigen identisch.

12. 2 Präsensbildungen auf -nu- und -na-. Von den auf rauslautenden Wurzeln hat bei der nu-Bildung, wie es scheint,

nur ἄρ-νο-μαι erwerben vgl. ai. rnómi und das attische πτάρ-νομαι lt. sterauo! das ursprüngliche Verhältniss treu bewahrt!; auf -na- nur μάρναμαι ich kämpfe vgl. ai. mrnami. In dem korkyräischen βαρνάμενον der Grabschrift des Arniadas will Bezzenberger. Bzzb. Beitr. 3.136 eine Spur von dem wirklichen Vorkommen des sonantischen r im Griechischen erkennen. indem er den Wandel des μ in β aus dem ursprünglich unmittelbar dahinter stehenden ρ erklärt: μονάμενον zu βρνάμενον, wie μρ durchweg zu βρ geworden ist.

Auf n

τά-νομαι ai.  $tanut\acute{e}$  aus 'τη-νομαί von τεν. Brugman, KZ. 24, 257 ff.

ά-νυ-ψι άνύω ai. sanöti aus \*snnöti von έν aus σεν vgl. αὐθ-έν-της. Brugman, a. a. O. 271 ff.

Ebenso wahrscheinlich γά-νο-μαι vgl. ά-γα-μαι wie ε-ρα-μαι und χανόειν βοάν. Hes.

Präsensstämme mit -ia-:

βάλλω aus 'βlίω von βελ vgl. βέλος.

πάλλω aus τίω von πελ vgl. πέλας πελευίζω.

δάλλει κακουργεί Hes. von δελ vgl. lt. doleo.

ιάλλω aus τοι-ολ-ίω Wz. ai. sar sisarti Saussure a. a.O. 15... ασπαίοω σπαίοω von σπεο lit. spirti.

σκαίρω springe von σκερ vgl. σκερρὸν ὅντα, σκιρτῶντα Hes. 11. σκιρτάω.

πταίρω niese vgl. πτόρος bei Arcad.

χαίρω, das man mit Rücksicht auf umbr. osk, her- ebenso zu erklären geneigt sein könnte, ist wegen χαρά χάρις doch unsicher. Dorisch φθαίρω von φθερ ist nicht gesichert genug Ahr. 2, 186).

Nasalis sonans erscheint wegen der Betonung der Wurzelsilbe als -au-:

βαίνω aus βn-iω = lt. venio Wz. gám; über gr. lat. n s. Brugman, KZ. 23, 592.

μαίνομαι rase von μεν.

τι-ταίνω dehne von τεν.

καίνω tödte von κεν vgl. Perf. κέκονα.

Von den Präsensstämmen auf -σχο- kann hieher gehören βάσχω vgl. ai. gácchāmi aus βμίσχω oder von βā!, wahrscheinlich auch χάσχω und ἀάσχει. βλάπτει von vān.

<sup>1</sup> Hes. hat ซิส์ดุงวรซิสะ und ซิส์ดุงวรส ausserhalb der Buchstabenfolge.

Thematische reduplicierte Präsentia:

γί-γν-ομαι von γεν. μί-μν-ω von μεν.

13. 3) Nominale Stammbildungen.

a) Oxytona mit Suffix -o- oder -ā-, zum Theil mit verschobnem Accent.

όφλοί. όφειλέται Hes. von ό-φελ-.

νεο-γν-ό-ς hom. Hymn, neu geboren von γεν.

δί-φρ-ος Wagensitz Hom. von φερ.

ἔπι-πλ-α τά Geräthschaften von πελ.

όμο-κλή Zuruf von κελ.

μεσό-δμ-η Hom. eig. Zwischenbau.

b) Participia mit Suffix -τό-

αλο-τό-ς von αλεο vgl. αλέξος idg. kráu.

γυ-τός νου γευ.

δρα-τός Ψ169 und δαρτός = idg. drta- von δερ Präs. δέρω.

σπαρτός und σπρατός in δφιόσπρατος bei einem Dichter im EM. 287, 10 von σπεο.

πάμ-φθαρτος von φθερ.

καρτοί. κεκουρευμένοι Hes. von κερ.

βα-τό-ς = ai. gatá-lt. ventus idg. gmtá-von gám.

-ματος in αὐτό-ματος = ai. matá- lt. com- mentus idg. mntã- von μεν.

τατός = ai. tatá- lt. tentus idg. tutá- von τεν.

φατός getödtet = ai. hatú- idg. ghutu- von φεν idg. ghan.

 $\dot{\epsilon}$ - $\rho\alpha$ - $\tau\dot{o}$ - $\varsigma$  = ai.  $rat\dot{a}$ - igd.  $rmt\dot{a}$ - von  $r\dot{a}m$ .

\* Fατό- in ἀάατος = ἀά Fατος unverletzt γατάλα: Wunden Hes. ἀὐάτὰ ἄτη Schädigung = got. vunda- von ván. Brugman, KZ. 24, 268.

c) Abstracta mit Suffix -ti- (ursprünglich Oxytona).
 φθί-σι-ς von φθει Präs. φθείω.
 τί-σις von τει Präs. τείω.

χύ-σις von χευ Präs. χέ // ω.

κάρ-σις von κερ (Präs. κείρω).

στάλ-σις von στελ (Präs. στέλλω

άγαρρις für <sup>\*</sup>άγαρ-5ις von άγερ- (1. 5785, 12 Neapel .

βά-σις = ai. gáti- got. (ga-) qumhi- idg. gmti- von gám. τά-σις Spannung = ai. tuti- idg. tuti- von τεν.

'κτασι- in ἀνδροκτασίη = ai. ksati- idg. sknti- von κτεν.

d' Oxytona mit Suffix -i.

Hieher wol  $\tau \alpha v \sigma$  in Compositis = ai. tan u- lang aus tu-u, indem n vor dem Vocal sich in einen sonantischen und consonantischen Bestandtheil aufgelöst hat, wie i und u oft in ij und uv, also tun u-,  $z \delta \rho v \delta z$  breit ist  $\hat{z}$ - $u \rho v$ - = ai. u v u- mit prothetischem z von Wz, v u v.

Ein sehr altes. mit Suffix -t- gebildetes »Wurzelnomen« welche auch die schwache Wurzelform zeigen), liegt vor in dem Femininum -φασσα in Περσέ-φασσα = φη-τ-ία von φεν. dem ein ai. hati aus ghnt von ghán entsprechen würde vgl. samhát f. nach BR. von han für samhnt-).

14. Wurzeln der dritten Form deik dik, derk drk, bleudh bludh).

### 1) Aoriste:

 $\ddot{\eta}$ -ρικ-ον von  $\dot{\epsilon}$ -ρεικ.

 $\tilde{\gamma}$ - $\rho$ i $\pi$ - $\rho$ von  $\hat{\epsilon}$ - $\rho$  $\epsilon$ i $\pi$ .

Fid-siv von Faid.

ix-έσθαι von είχ dor. Präs. εῖχω = ῖχω Verf.. Bzzb. Beitr. 1, 82).

έ-λιπ-ον von λειπ.

πιθ-έσθαι νου πειθ.

ε-στιγ-ον von στειγ.

 $\pi \epsilon - \pi i \vartheta - \epsilon i \nu$  von  $\pi \epsilon i \vartheta$ .

πε-φιδ-έσθαι νοπ φειδ.

γ-ουγ-ε von ε-ρευγ.

θυσκ πον ε-θύκ

πυθ-έσθαι νου πευθ.

τυχ-είν τοη τευχ.

φυγ-είν von φευγ.

 $\pi = \pi \dot{\theta} - \omega \sigma \iota$  von  $\pi = \theta \dot{\theta} - \omega \dot{\theta}$ .

הפ-הטט-סנדס VOII הפטו

τε-τυχ-είν von τευχ.

ž-doax-ov von deox = ai. adream idg. adrkam.

έ-πραθ-ον von περθ Präs. πέρθω.

ταρπ-ώμεθα von τερπ Präs, τέρπω.

ε-παρδ-ον und ε-πραδ-ον Suid. s. v. ἀπέπαρδε) von περδ Prüs. πέρδω.

š-βραχε krachte von Wz. bhargh [J. Schmidt Voc. 2, 334 f.].

Ebenso wohl auch ἔδραθον ν 143 oder ἔδαρθον von 'δερθ. Von derselben Art sind τραπεῖν von τρεπ Präs. τρέπω, τραφεῖν von τρεφ Präs. τρέφω. δραπών Pind. von δρεπ Präs. δρέπω, ἔ-δραμ-ον von δρεμ vgl. δρόμος. nur dass hier in den starken Wurzelformen der Vocal hinter dem r steht, vgl. indes τερπικέραυνος Verf.. Stud. 7, 180, τερπώμεθα τρεπώμεθα Hes. und die angenommene ursprüngliche Identität von τρέφω und τέρπω. Dass auch ἔ-κραγ-ον für ἔ-κργον stehe, wird durch die Zusammenstellung mit κρέκω κρέξ κέρκαξ κερκίων Vogelnamen wahrscheinlich Fick 1, 42).

τε-τάρπ-ετο von τερπ Pras. τέρπω. Hes. hat auch τετάρπετο. ετρέπετο (ob richtig?).

ε-παθ-ον aus ε-πηθ-ον von πενθ vgl. Fut, πείσομαι und Ntr. πένθος.

ἔ-λαχ-ον von λεγχ vgl. Perf. λέλογχα.

έ-χαδ-ον von χενδ vgl. Fut. χείσομα:.

έ-μαθ-ον von μενθ vgl. μενθήραις, μερίμναις, μενθήρη. φροντίς Hes.

έδαχον vgl. ai. damę neben daę wird durch δήγμα δήξομα: zweifelhaft.

λελάχωσι von λεγγ.

δέδακεν Anth. ist jedenfalls späte Schöpfung.

Schwache Perfectformen:

εὶχώς = Γε-Γιχ-ώς ἤιχτο ἔιχτο von Γειχ vgl. ΓέΓοιχα.

ίδ-μεν = fίδμεν von fειδ vgl. fοῖδα.

 $\dot{\epsilon}$ -πέ-πι $\vartheta$ -μεν von πει $\vartheta$  vgl. πέ-ποι $\vartheta$ -α.

πε-φυγ-μένος von φευγ vgl. πέφευγα für \*πέφουγα.

τε-τυγ-μένος von τευχ. πέ-πυσ-μαι von πευθ.

τε-τραμ-μένος für \*τε-τραπ-μένος von τρεπ Praes. τρέπω.

έ-στραμ-μαι νου στρεφ.

τέ-θραμ-μαι νου τρεφ.

πε-παθ-οῖα von πενθ; πέπασθε las Aristarch bei Homer Γ99 x 465 τ 53 für πέποσθε, wohl mit Recht = πέ-παθ-τε, der ursprüngliche, schwache Plural zu πέπονθα). Brugman, Stud. 9, 385.

2) Thematische Präsensbildung mit Nasal:

δάκνω für δηκ-νω ai. damç (?).

In λαγχάνω Wz. λεγχ und χανδάνω Wz. χενδ sowie in dem nachhomerischen μανθάνω Wz. μενθ ist der Nasal nach α nicht wurzelhaft, die Formen stehen für ληχνω χηδνω μηθνω; s. u. δαγχάνω und πανθάνω dürfen nur als späte Änalogiebildungen aufgefasst werden. Zu δαρθάνω für δηθνω! vgl. Ao. ἔδραθον ἔδαρθον.

Auf -σκω πάσγω für \*παθσκω \*πηθ-σκω von πενθ. τι-τόσκομαι für \*τιτόκσκομαι von τευγ. ε-ίσκω ίσκω von Fεικ.

Präsentia auf -nu- wie deixvius ζεόγγους sind durch Einfluss andrer Formen mit at an wie datzo alanza entstanden. φάργγουι Siegismund, Stud. 5, 159 aus φρη-γουι von φερχ.

Auf -ia- deidissoual schrecke von deix erweitert aus d'el. vielleicht δοάσσω fasse ksl. drizati Fick 1, 107 Wz. dargh;

φράσσω von φερα got. bairgan.

### 15. 3 Nominalbildungen.

a Oxytona auf -o –  $-\bar{a}$  – Accent z. Th. verschoben : λίβος Nass, Tropfen von λειβ Präs, λείβω. στίβ-ος Fusssteig von στειβ Präs. στείβω. στίγ-ος Reihe von στειγ Präs. στείγω. τύχ-ος τύχ-ος Werkzeug von τευχ Präs, τεύχω. στραβ-ός schielend von στρεφ Präs. στρέφω.

ταοσός Darre, davon ταοσιά und τοασιά dass, von τεοσ Präs. τέρσομαι vgl. ai. tr'syati dürsten.

α-τοαπ-ός Pfad seit Herod. ατοαπιτός v 195 und hom. άταρπός άταρπιτός von τρεπ.

μαλχός Hes., mit Svarabhakti μαλαχ-ό-ς weich, eig. berührbar: Wz. ai. marc.

φυγ-ή Flucht von φευγ.

- b) Participia auf -τό-. πισ-τό-ε von πειθ. τυχ-τός ΥΟΠ τευχ. συχ-τός νοη σευγ.
- c) Abstracta mit -ti-. πίσ-τι-ε Treue von πειθ. φύξις Flucht von φευγ.
- d) Oxytona auf -ú-.

γλυχ-ύ-ς von γλευχ vgl. γλεύχος Most.

βραδ-ύ-ς = ai. mrdú- Comp. βαρδύτερος Theokr. 29, 30.Sup. 320012705 4310. lt. bardus Lehnwort nach Ritschl Op. 2. 531.

βραγός = idg. mrghú- vgl. got. ga-maurgjan verkürzen

(Kluge Germ. Conj. 19).

θρασύς Hom. att. dor. und θαρσύς. θρασύς Hes. θάρσυνος Hom. Θάρσυς neben Θράσυς Meineke del. poet. anth. gr. p. 134. Oapov-Fick Personenn. 35. Tharsymachus Juven. 7, 204 nach Ritschl Op. 2, 541: ai. dhṛṣú- geschickt von θερσ vgl. äol. θέρσος. θάρσος θράσος sind erst nach θρασύς gebildet.

αρατύς stark, νου αρετ in αρείσσων αρέτος, vgl. ααρτύνω αάρτα αάρτιστος αάρτος ααρτερός Σωαάρτης CI, 1654 Boiotien) Καρτιδάμας 2448 HI 17 (Thera: Καρτίνικος 2465 Thera: Καρτιάς Ross Inser. ined. III 292, 1. Die Vergleichung mit got. hardu- ist aufzugeben.

ταρφός dicht von τρεφ Präs. τρέφω.

πλατός breit wohl = ai. prthú- (doch vgl. lit. platùs!).

έλαγό; = ai. raghú- idg. rnghú- vgl. abktr. reñgya- leicht lit. lèngvas germ. lenhta- J. Schmidt Voc. 1, 52).

παχ'ς entweder zu ai. bahú- dicht (Superl. bahhistha-Fick 1, 155' idg. bhnghú- oder zu lt. pinguis für 'penguis (Curt. 276). Nasal in hochtoniger Silbe erhalten in hom. πάγχυ? (Curt. 521).

δασός für δασός vgl. lt. densus. Die Bewahrung des intervocalischen z ist ein indirecter Beweis für Nasalis sonans.

Baltúc von Bevil vgl. Béviloc.

ταχύς vgl. abktr. tañcista- sehr fest, stark.

16. e) Von einzeln stehenden Wörtern mit sonantischer Liquida sind zu erwähnen:

αραδίη und καρδίη Herz vgl. lt. cord- lit. szirdis (idg. krdi-).

άρκτος Bär : ai. r'kṣa- lt. ursus. ἀρσεν- männlich : ai. vr'san-.

γράσων, μωρέ Hes. : lt. cerro gerro Querkopf.

δραχμή und δαρχμά, bezeugt von Hes. δαρχμάς: δραχμάς, auf der Bauinschrift von Tegea Z. 23. 30 und auf der elischen Bronze Arch. Ztg. 1877 Taf. IV. Schwache Wurzelform bei Suff. -μή wie in στυγμή πογμή. vgl. δράσσω und das Wurzelnomen δράξ.

αράνος Hartriegel : lt. cornus.

πράσον Lauch: lt. porrum (kein Lehnwort, trotz Hehn<sup>2</sup> 173); die Grundform π*r*σον erklärt die Bewahrung des intervocalischen σ.

πρακνόν μέλανα Hes.: ai. pr'çni- gesprenkelt. Allerdings ist die Stammbildung eine verschiedene und das griech. Wort erscheint auch mit mannichfach andrer Vocalisation (περκνές προκνές προκνές).

ρατάνη Rührkelle elisch βρατάνα Hes. von Feρt lt. verto. ράδαμνος lesb. βραδινός von Feρδ vgl. got. vaurti- Wurzel. ταρτημόριον τὸ τριτημόριον Hes.: ai. tṛtīya Saussure a. a. O. 17. άφλαστον Schiffshintertheil: vgl. ai. bhrsti- Zacke, Spitze Fick 1, 697, der auch lt. fa[r]stigium vergleicht).

άμαλδύνω βλαδαρός βλαδός Hes. scheinen zu βραδός = ai.

αολαξ Hom. Furche = α-fλαχ- d. i. α-f/x- Wurzelnomen mit schwacher Wurzelform, dafür auch ἄλοξ.

σπλάγγνον Eingeweide für σπλάγνο- : zd. cpěrèza- Milz.

f Von einzeln stehenden Wörtern mit Nasalis sonans seien erwähnt:

ε-κατόν hundert ai. catám lt. centum idg. kmta'- m wegen lit. szimtus . So in allen Mundarten, nur die arkadische Inschrift aus Tegea CI. 1514 a 9. 23. hat exorov Borg neben exazaußerg derselben Inschrift b S. Dagegen gehen die Mundarten in den zusammengesetzten Zahlwörtern auseinander: διαχατίοι τοιαχατίοι πενταχατίοι Εεξαχατίοι έπταχατίοι όχταχατίοι auf den Tafeln von Herakleia, delph. διακατίοι CI, 1688, 29. lakon, οχταχατίοι CI, 1511, boiot, διαχάτιοι CI, 1569 a 38, 39. πενταχάτιοι 'Αθήν. 3, 480. arkad. τριαχάσιοι Bauinschr. v. Tegea S. — Att. διακόσιοι hom. ion. διηκόσιοι lesb. διακόσιοι Conze Reise auf Lesbos Taf. XII a 10 um 324 v. Chr. Durch Einfluss des Attischen erscheinen diese Formen auch auf späteren dorischen Inschriften, selbst auf den Tafeln von Herakleia τετοαχορία: 1, 40. διαχορίων 2, 35. Die Formen mit a sind ohne Zweifel die ursprünglichen, die mit o erklären Brugman, KZ. 24, 66 und Osthoff, KZ. 24, 424 durch Anlehnung an das -xoyta der Zehner von dreissig bis neunzig. Und so erklärt sich vielleicht auch das arkadische azorov. Indessen stellt sich zu den Formen mit o auch ksl. suto mit dunklerem Vocal für das zu erwartende \*seto.

Dor. Γίκατι Taf. v. Herakleia 1, 37. 45 u. o. (daneben Γείκατι 2, 55. 71). lakon. CI. 1511. boiot. CI. 1569 a 39; Keil Zur Syll. 35 b 1. 35 c 2. βείκατι. εἴκοτι. Λάκωνες. Hes. Korkyr. εἴκατι CI. 1840, 10 = ai. vimçati lt. viginti. Ion. att. εἴκοτι. auch auf späteren dorischen Inschriften durch Einfluss des Attischen, verdankt sein o nach Brugman und Osthoff aa. aa. OO. den folgenden τριάκοντα u. s. w. Aber das o von -κοντα ist selbst noch unerklärt, denn es ist ohne Zweifel dasselbe Element wie der zweite Theil von Γί-κατι. Daher soll auch das ν von ἐκάντιν · εἴκοτιν Hes. stammen, wenn diese auch durch ihr auslautendes ν sehr merkwürdige Form überhaupt existiert hat.

ἀκτίς Stral vgl. ai. aktú- Licht got. ūhtvô aus \*unhtvôn-Morgen. Saussure a. a. O. 24.

έλαφρός leicht, schnell = germ. lungra- (as. ahd. lungar

mhd. lunger rasch) idg. rnghrå-. Kluge a. a. O. 19.

lesb. ἄμμε uns aus †ἀσμε: ai. asmá- got. uns idg. nsmáoder msmá'-. Saussure a. a. O. 25.

α-παξ α-πλόος aus \*σmπαξ \*σmπλόος von έν- = σε $\mu$ -: vgl.

lt. sim-plex ai. saky't. Saussure a. a. O. 34.

ατερ ausser, ohne aus sntå'r: mhd. sunder ausser, ohne an. sundr. Bugge, Bzzb. Beitr. 3, 120.

#### Die e-Reihe in suffixalen Silben.

17. Dieselben Erscheinungen des Vocalismus, die in den vorhergehenden §§ in Wurzelsilben betrachtet worden sind, zeigen sich auch in suffixalen Silben, sowol der Ablaut  $\varepsilon$  o = idg. å å als die Ausstossung des å.

#### A. Stammbildende Suffixe.

Sehr klar tritt der Wechsel zwischen ε und ο = idg. ά und â in dem sogenannten thematischen Vocal der Verba der zweiten Hauptconjugation zu Tage: φέρ-ε-τε = ai. bhár-a-tha lt. veh-i-te got. vig-i-þ ksl. vez-e-te gegenüber φέρ-ο-μες φέρ-ο-ντι = ai. bhár-ā-mas¹) bhár-a-nti lt. fer-i-mus aus \*fer-o-mus fer-u-nt got. vig-a-m vig-a-nd ksl. vez-o-mú (Ao.) vez-ati. Idg. sind bhá'r-å-tå bhár-à-mas²) bhár-à-nti. Im Optativ erscheint der thematische Vocal durchaus als ο: φέρ-ο-ι-μεν φέρ-ο-ι-τε; ebenso vor dem Participialsuffix -ντ: φέρ-ο-ντ-(= ai. bhár-a-nt- got. vig-a-nd-, das lt. ferent- ist abweichend) und -μενο-: φερ-ό-μενο- (ai. bháramāna- vgl. u.).

Das Suffix der Stämme auf -a- (-na- -ma- -ta- u. s. w.) erscheint fast durchweg als å griech. ο: ἔππ-ο-ς ἔππ-ο-ν ἔππ-ο-ιο u. s. w. å = gr. ε ist nur im Vocativ ἔππ-ε sicher: ai. ἀçνα lt. eque ksl. νlάce lit. νilkè got. νulf. In den dorischen Locativformen auf -ει wie εἶ πεῖ τουτεῖ τεῖοε, denen sich die gemeingriechischen Modaladverbien wie ἀθεεί πανδημεί anschliessen, ist die ursprüngliche Vocalisation des Locativs zu erkennen. Vgl. die Flexionslehre.

.....

Über das ā s. J. Schmidt, KZ. 25, 7.
 Die Qualität des α des Personalsuffixes -mas ist nicht mit Sicherheit festzustellen, vgl. Brugman, Morph. Unt. 1, 157 f.

Das neutrale Suffix -as- hat in allen Casus â. nur im Nom. Acc. Sing. â. daher νέφος gegenüber νέφε σος u. s. w. Brugman, KZ. 24. 16ff. Das geschlechtige ai. usâs- Morgenröthe flectiert ablautend. Gen. usâsas würde griech. \*αὐσέσος, Acc. usâsam \*αὐσῶσα erfordern; beide sind ausgeglichen wie πωδ- und πεδ- ο. §. S. Als eine Spur des alten Unterschiedes dürfen wir. wie es scheint, αἰδες- in αἰδέσσομαι ἀναιδές- neben Nom. αἰδως betrachten. Die Adjectiva auf -ης -ες zeigen in allen Casus die Suffixform -ås.

Die ursprünglichen Vocalverhältnisse des Comparativsuffixes -ias- und des Participialsuffixes im activen Perfect -vas- sind sehr dunkel. das Griechische zeigt durchgehends o, die Ausstossung des a in den schwachen Formen -is- und -uslässt indessen auch Casus mit å als ursprünglich vorhanden vermuthen.

Schwache Suffixformen mit Ausstossung des å.

18. Die sogenannten schwach en Casus der idg. Declination (im Singular der Instrumentalis. Dativ und Genitiv, im Dual und Plural alle Casus mit Ausnahme des Nominativ, resp. Dual Acc. zeigen bei einer Anzahl von Suffixen eine Form, in welcher, zum Theil wohl in Folge ursprünglicher Accentverhältnisse, das  $\hat{a}$  ausgestossen erscheint. Das Griechische hat nur Reste dieser abstufenden Flexionsweise bewahrt, die unten an ihrem Orte zur Sprache kommen werden. Auch der secundären Stammbildung liegt häufig der schwache Stamm zu Grunde. Hier werden nur Erscheinungen besprochen, wo die Liquida r und die Nasale in Frage kommen.

Die Verwandtschaftswörter und diejenigen, die ihrer Flexion folgen, zeigen auch im Griech, noch abstufende Flexion. Das ρ der schwachen aus -τερ- durch Auswerfung des ε entstandenen Suffixgestalt -τρ- übt consonantische Function überall, wo ihm ein Vocal folgt: πατρ-ός πατρ-ί, ebenso in Ableitungen wie πάτρ-ιος φράτρ-α. Vor folgendem Consonanten muss es sonantisch werden, daher regelmässig πατρά-σι vgl. ai. pity-su. Brugman, Stud. 9, 363 ff. Brugman will auch in ἀνδρά-ποδον den im Ai. im ersten Gliede von Zusammensetzungen erscheinenden schwachen Stamm nr- wieder erkennen. Die Nomina agentis auf -τερ- haben in Femininis wie ἀλετρίς ο 105 αδλητρ-ίς ψάλτρ-ια σολ-λήπτρ-ια die schwache Suffixgestalt, während in hom, δμήτειρα δρήστειρα ληι-βότειρα που-λυβότειρα die Form auf -τερ- erscheint; eine Vermuthung

über das ursprüngliche Verhältniss s. bei J. Schmidt, KZ. 25, 37.

Anm. Über das Verhältniss von -τερ- -τωρ- so wie das entsprechende von -μεν- -μων- vgl. die Combinationen von J. Schmidt, KZ. 25, 26 ff.

Von der abstufenden Flexion der Stämme mit Suffix -an-, wonach in den schwächsten Casus deren Suffix consonantisch anlautete, für -an- sonautischer Nasal oder sein Stellvertreter eintreten musste ai. uksá-bhis uksá-su für uksn-bhis \*uksn-sú von uksán-), ist das pindarische z. B. Ol. 7, 24 cogsív, auch auf einer altattischen Inschrift Rh. M. 34, 181, ein interessanter Rest. Es steht für con-zi vom schwachen Stamme cov neben dem starken vozy, der sonst in der ganzen Flexion und so auch im attischen coesi durchgedrungen ist. Auch das Femininum πρό-φρασσα .d. i. πρό-φρητία: zu πρόφρον- und das Verbum εὐφραίνω zeigt diesen schwachen Stamm, im letzten Falle -ay- wegen der Hochtonigkeit der Silbe. Einen entsprechenden Dativ will J. Schmidt, KZ. 25, 39 Anm. in hom. άγκάς = άγκάς zu άγκών erkennen. Ebenso in abgeleiteten Verben wie ποιμαίνω von ποιμέν-, τεκταίνομαι von τέκτον-, πεπαίνω von πέπον-, πῖαίνω von πῖον-. Die schwache Form eines -an- Stammes steckt auch in žla-coc Hirsch = žlu-covgl. lit. élnis Elenthier ksl. jeleni Hirsch gr. έλλός junger Hirsch = ἐλ-ν-ά- und ai. rsa-bhá- vrsa-bhá- Stier von \*r'sanvr'san-. Ferner λίμν-η zu λιμήν, ποίμνη zu ποιμήν u. a. Material bei Brugman, Morph. Unt. 2, 148 ff.

Das Participialsuffix -nt-, an consonantische Stämme antretend, gab im Ai. z. B. von Wz. vaç wollen uçuntas im Nom. Plur. aus idg. ukn'tas, uçatás im Gen. Sing. aus idg. ukntás. Im Griech, ist das dor. Part. Fem. gassa = oosa genau = ai. sati für \*s-nt-t. nur dass statt der zu erwartenden schwachen Wurzelform s die starke ès durch Analogie eingetreten ist: Grdf. \*es-nt-1a, daraus 'eatia. Die starke Form des Masculinums mag \*ἐαντ-= ἐ)σn't- gewesen sein, die schwache \*ἐατz. B. Gen. \* aros für \* sntás = ai. satás. - avr- für -n't- haben die Participia des sigmatischen Aorists wie λύσ-αντ- mit Verschiebung des Accents urspr. λοσ-η/τ-) und Ausdehung der starken Form über die Casus obliqui und das Femininum.  $(\lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - o \varsigma) f \ddot{u} r * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha \tau - o \varsigma, \lambda \dot{0} \sigma - \dot{\alpha} \sigma \alpha d. i. \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha statt * \lambda \dot{0} \sigma - \alpha v \tau - \iota \alpha s \tau - \iota$ ασσα aus λύσ-ατ-ια). Wenn γεκάσα, έκουσα, wie M. Schmidt bei Hes. statt des überlieferten γεκαθά hergestellt hat, richtig ist. so gehört es auch hieher für fex-avz-ya, allerdings mit

starken Modificationen der als ursprünglich zu erwartenden Form.

Nasalis sonans erscheint ausserhalb der stammabstufenden Declination noch in folgenden stammbildenden Silben:

a) Im Nom. Acc. Sing. der Neutra auf -man: ὄνομα für ὄνομη wie ai. nāma für nāmη, lt. nōmen ksl. imę. Auch das α der obliquen Casus steht für Nasalis sonans. eine probable Erklärung des zugetretenen τ ist noch nicht gefunden. -αν-erscheint in Folge der Hochtonigkeit in den abgeleiteten Verben wie ὄνομαίνω ἀσθμαίνω θαρμαίνω κομαίνομαι πημαίνω σημαίνω υ. a. In νώνομνος fungiert n als Consonant vor der vocalischen Endung wie in ai. Gen. nāmnas.

In Compositis erscheint die Form mit -mn- in δνομα-κλυτός χειμά-ρροος άρμα-τροχιή αίμα-κουρίαι, meist sind die Analogie-bildungen mit -ματο- eingetreten, Beispiele s. Verf., Stud. 5. 64 ff

b) In den Zahlwörtern

έπτά ai. sápta ved. saptá lt. septem got. sibun; ἐννέα ai. náva lt. novem got. niun; δέχα ai. dáca lt. decem got. taihun;

Dagegen war der Auslaut von πέντε å, wie lt. quinque got. fimf (nicht fimfun) zeigen. Nasalis sonans erscheint auch in ένατος und δέκατος und in den Zusammensetzungen mit έπτα- ἐννεα- δεκα-; έξα- ist natürlich Analogiebildung, vielleicht auch ἀκτα-, obwohl man hierin mit Rücksicht auf lt. octin-genti altfries. ahtun-da und ai. aṣṭā (so ved., class. skr. ἀṣṭa) eine alte Nebenform mit sonantischem Nasal sehen könnte. Saussure a. a. O. 30. anders Osthoff, Morph. Unt. 1, 104.

### B. Flexionsendungen.

19. Die Endungen der dritten Person Pluralis waren idg. primär -nti Med. -ntai, secundär -nt -nta; so treten sie an die vocalisch auslautenden Stämme der thematischen Verba an: φέρο-ντα φέρο-νται = ai. bhára-nti bhára-ntē. Beim Antritt an consonantisch auslautende Stämme musste das n sonantisch

<sup>1)</sup> Wurzel ist  $\mathcal{F}\varepsilon \mathbf{x} = \mathbf{ai}$ . vac wollen; es würde also das Femininum des Particips ucati für uc-nt-i entsprechen. Dabei ist im Griech. 1, die starke Stammform statt der schwachen eingetreten, wie in ἔασσα: 2) die starke Form des Suffixes statt der im Femininum nothwendigen schwachen ( $\mathcal{F}\varepsilon \mathbf{x} - \alpha \mathbf{z} - i\alpha$ ); 3) natürlich der Accent verschoben, der übrigens in der Schmidt schen Conjectur selbstverständlich unsicher ist, für den aber  $\mathbf{z} - \alpha \mathbf{z} - \alpha \mathbf{z} - \alpha \mathbf{z} - \alpha \mathbf{z} - \alpha \mathbf{z}$  das nothwendige Vorbild sein würde.

werden und erscheint demgemäss im Griechischen, wenn es unter dem Hochton steht, als -av-, in tieftoniger Silbe als -a-, Tieftonig war es in den medialen Endungen, deren Betonung ursprünglich -ntai -nta war ved, noch rihate duhate u. a. Delbrück Ai. V. 73), daher γε-γράφ-αται ε-τε-τάγ-ατο η-αται sie sitzen = ai. äsatē idg. āsntai 1. Durch Analogie ist die Endung über ihr ursprüngliches Gebiet hinaus ausgedehnt. daher z. B. βε-βλή-αται neben ursprünglichem βέ-βλη-νται, γενοί-ατο neben älterem γένοι-ντο: andrerseits ist χνται eine Analogiebildung, indem man 7- als vocalische Wurzel fasste. Näheres s. in der Flexionslehre. Die Endungen des Activs tragen den Hochton ursprünglich auf der Nasal-Silbe: ai. lih-anti aus idg. righ-n'ti. Impf. a-lih-an aus idg. a-righ-n't. Daher im Griechischen -avri ion. att. -asi, Ipf. -av 7). Beispiele des Präsens sind i-āoi sie gehen aus i-avri = ai. y-anti idg, i-n'ti Wz, ai und hom, š-agi sie sind aus \*šg-avti für \*σ-αντι mit Verallgemeinerung der starken Form ès- = ai. sánti idg. s-n'ti 2). Im Perfect ist dor. -αντι (ἐστάχ-αντι) boiot. -ανθι (ἐκτεθήκανθι) ion. att. ασι (γε-γράφ-ασι) häufig. Das bei Dichtern seit Homer vorkommende -ασι (πεφύχασι η 114 λελόγγασι λ 304. bei Herodian 2, 16, 18 aus Xenophanes μεμαθήκασι πεφήνασιν aus Antimachos νενεύκασιν, ausserdem noch ἐσκλήκασι Nik. Ther. 789, λελόγγασι Emped. 314. 336), - άτι nur in εθώχατι. εἰώθασι Hes. ist Verkürzung aus -ασι, -ατι wohl unter dem Einfluss von -αται. Secundar ist -αν in ησ-αν = ai.  $\dot{a}$  san idg.  $\bar{a}$  s-n't (eigentlich a-s-n't =  $\ddot{\epsilon}$ - $\sigma$ - $\alpha v$  mit schwacher Wurzelform; im Aorist ĕ-λοσ-αν, durch Übertragung weit über ihr ursprüngliches Gebiet hinaus verbreitet.

Die secundäre Endung der ersten Person Singular -m wurde beim Antritt an consonantische Stämme sonantisch, also, als unbetont, zu griech.  $\alpha$ . So  $\tilde{\eta}\alpha$  ich war aus  $\tilde{\eta}\sigma -m$  Wz.  $\tilde{\epsilon}\sigma$ ,  $\tilde{\eta}\iota\alpha$  ich gieng aus  $\tilde{\eta}\sigma -m$  Wz.  $\tilde{\epsilon}\sigma$ ,  $\tilde{\eta}\iota\alpha$  ich gieng aus  $\tilde{\tau}\sigma -m$  Wz.  $\tilde{\epsilon}\sigma$ ,  $\tilde{\eta}\iota\alpha$  ich gieng aus  $\tilde{\tau}\sigma -m$  Wz.  $\tilde{\epsilon}\sigma$ ,  $\tilde{\tau}\sigma$  die 1. Singular des sigmatischen Aorists  $\tilde{\epsilon}-\tilde{\lambda}\bar{\nu}\sigma -\alpha$  aus  $\tilde{\tau}\sigma$ .

3) Nicht identisch mit ai. äsam äyam. die vielmehr = šov (ohne

Augment) hiov sind.

<sup>1</sup> Die starke Wurzelform  $\dot{\gamma}_{\zeta^2} = \bar{a}s$ - ist im Medium unursprünglich, aber wahrscheinlich schon in vorgriechischer Zeit eingedrungen, wie in zeinzt.

<sup>2/</sup> Die ursprüngliche Form σάντι = sn'ti, die griech. zu σάντι oder σάντι werden musste, lässt sich noch wiedererkennen im dor. boiot. εντί att. εισί, nur dass hier das ursprüngliche α durch den Einfluss des ε in den übrigen Personen ebenfalls zu ε geworden ist. Osthoff, KZ. 24, 422. Lt. sunt ist gegenüber osk. set umbr. sent nach der thematischen Conjugation umgeformt.

Aus der Nominalflexion kommen hier die Endungen des Accusativ Singular und Plural der consonantischen Stämme in Betracht. Die Endung des Acc. Sing. ist -m, das an vocalische Stämme ohne Alteration antritt:  $7\pi\pi\sigma-\nu=ai$ . 4cva-m, nach consonantischen zum sonantischen Nasal werden muss:  $\pi\delta\delta-\alpha$  für  $\pi\delta\delta$  aus  $\pi\delta$  au

### Unregelmässigkeiten der Lautvertretung in der å-Reihe.

Unregelmässige Vertretung von å.

20. a) α für ε.

τράπω: kret. ἐπιτραψῶ CI. 2555, 21. Herod. τράπω z. Β.

1. 63 τράπουσι. — episch attisch τρέπω.

τράφω: Pind. z. B. Pyth. 2, 44 τράφοισα. τράφεν der Megarer in Ar. Ach. 788 Mein. = τρέφειν. — episch τρέφω z. B. ξ 223 daher muss τραφέμεν Hesiod. Theog. 480 Ao. sein). att. τρέφω delph. τρέφω Curt. Anecd. delph. 43 (durch attischen Einfluss?).

τράχω: τράχον Pind. Pyth. 8,32. — ep. τρέχω z. B. Ψ 520 τρέχει. att. τρέχω. Herod. 7.57 τρέχων. Auf delphischen Manumissionsurkunden häufig ἀποτρέχων z. B. Curt. An. delph. 5.9.

αποτρέγουσα 4, 6.

στράφω: Sophr. frg. 78 Ahr. ἐστράφθη. — στρέφω auch auf der dorischen Inschrift aus Priene CI. 2905 d 13 ἐπιστρε-

ψάν (των, CI. 1838 b 11 aus Korkyra στρέψαι.

Da den nur mit dem thematischen Vocal gebildeten Präsensstämmen ε = å zukommt (§. 3), ist α, das nicht nur auf dorischem. sondern auch auf neuionischem Sprachgebiet vorkommt, nothwendig hysterogen und wahrscheinlich durch Anlehnung an die Aoriste und Perfecte ἔτραπον ἔτραφον ἔτραπον τέτραμμαι u. s. w. mit ρα = r entstanden.

Ein allgemein griechisches Beispiel desselben Processes liegt vielleicht vor in γράφω. Den zu einem Präsens \*γρέφω Aorist \*ἔ-γραφ-ον Perf. Med. γέ-γραμ-μαι Ao. Pass. ἐ-γράφ-ην gehörenden Ablaut o zeigen in verschiedenen Dialekten Bil-

dungen mit Suffix -0- und -20-: Taf. v. Herakleia 1. S4 ἀνεπιγρόφως. kretisch ἀπόγροφον Inschr. Bergmanns 55. ἀντίγροφον Inschr. v. Anaphe Rang. S20. 22. argivisch τογγρόφου Le Bas-Foucart 159 h. τογγρόφου 157 a. γροφεύς Schneidewin. Philologus 9. 588. γροφεύσαντα CI. 1125 (röm. Zeit. lesb. γρόπατα = γράμματα in dem archaisierenden Epigramm der Balbilla auf der Memnonssäule CI. 4725, 14. Aber in Verbalformen auch hier α: Taf. v. Herakleia ἀνγράφεν ἀνγράψαι 1. 126 γεγραμμένα 1, 128. lesbisch γράφωνι Conze VI, 1, 3, auch γράφαις XII c 8 u. s. w. (Wald Addit. 16). Auffallend ist nur das melische γρόφων = γράφων, wie man das ΓΡΟΠΗΟΝ auf der alten Inschrift CI. 3. 2 liest: ist vielleicht γροφῶν von γροφέω oder γροφόν Ntr. Schrift zu umschreiben! γρόφων würde ksl. greba grabe trefflich entsprechen.

Schwierig zu beurtheilen ist τάμνω: διατάμνοντος Taf. v. Herakleia 1. 12 διατάμνοντα 2. 65. 72. kretisch ἀπ οτάμνηται CI. 2554, 16. τάμνοισαι Pind. Ol. 12, 6. Homer (z. B. Γ 105 Hesiod Herodot (2. 65) τάμνω. — τέμνω attisch und γ 175 überliefert. Letzteres kann keine ursprüngliche Form sein. da die Präsensbildung mit -νω schwache Wurzelform verlangt; es ist angelehnt an das thematische Präsens τέμω (τέμει Ν 707 mit dem Imperf. ἔτεμων, das im Att. als Ao. zu τέμνω fungiert. Der Ao. zu τέμω lautete wohl ἔταμον aus ἔτμον mit derselben Spaltung des μ in μμ wie bei n in τανο- s. o. § 13. Danach kann τάμνω gebildet sein, denn die Form direct auf τμνω zurückzuführen, darin macht die Vertretung von m sonans in wahrscheinlich ursprünglich unbetonter Silbe bedenklich.

21. Anderer Art ist jedenfalls das lokrische Präsens φάρειν tragen auf der hypoknemidischen Inschrift a 6. 10 gegenüber allgemein griechischem und europäischem φέρω u. s. w. Dies gehört in einen Kreis von Erscheinungen, wo urgriechisches ε vor ρ den Übergang in α erfahren hat vgl. Brugman, Stud. 5, 326; Havet, Mém. de la soc. de ling. 2, 167; anders Allen, Stud. 3, 219; J. Schmidt. KZ. 23, 340, und zwar im Lokrischen, im Elischen, aber auch im Attischen. Die Beispiele sind:

Lokrisch φάρειν Inschr. d. Hypokn. a 6. 10: φέρω s. o.

Fεσπαρίων ebda a 10: Fέσπερος lt. resper.

αὐταμαρόν ebda b8 ἀμάραι ἀμάραις h 17 ἀμαρὰν Inschr. v. Oiantheia a 5 : ἡμέρα.

πατάρα Hyp. b 11: πατέρα mit å s. o.

άνωστάροις ebda b 14 : ἀμφότερος vgl. lt. dex-tero-1).

Elisch Fάργον CI. 11: ἔργον gemeingr.. auch neuelisch εὐεργέταρ Inschr. des Damokrates 19. 22. 28.

πάρ πολέμω CI. 11 πάρ τὰρ γᾶρ Arch. Ztg. 1879 S. 1582 :

gmgr. περί für πέρι vgl. lt. per ai. pári mit å.

έλευθάρως auf einer in Olympia gefundenen Bronze Arch. Ztg. 1879 S. 50 Z. 3 (elisch?) : ἐλεύθερος vgl. lt. libero-.

φάρην elische Bronze Arch. Ztg. 1879 S. 158.

Attisch βάραθρον Abgrund: hom. βέρεθρον Θ14. arkad. ζέρεθρα Strab. 8 p. 389, Eustath. 909, 27. vgl. Hes. ζέρεθρα. βάραθρα und δέρεθρον. λίμνη ἀποχώρησιν ἔχουσα. βέρεθρον wie πέλε-θρον ρέ Fε-θρον von βερ verschlingen, βορά.

Anm. In derselben Weise ist später lt. e vor r durch a wiedergegeben in θλαλάριος CI. 3045 (193 v. Chr.) neben sonstigem θλαλέριος. in Λοραφία Polyb. 3, 88, 5 und Λεραφία Plut. Rom. 2=Luceria. Dittenberger, Hermes 6, 151. Hieher gehört auch das glossematische βάρβαξ τέραξ παρὰ Λίβυσι Hes. aus \*FερFαx- vgl. unten.

22. γά boiot. Ar. Ach. 860. 909. ίωνγα Kor. frg. 21 ἰωνα Ar. Ach. 898 überliefert (ἰωνγα Dind. Mein.); τούγα Apoll. de pron. 69. dorisch Epich. 18 Ahr. u. ö., Sophr. 51 Ahr., Ar. Lys. 105 u. ö. — γέ ionisch attisch kyprisch (Taf. v. Dali 29. Vgl. ksl. -že.

αά zahlreich belegt aus Inschriften von Kreta, den Tafeln von Herakleia, aus Delphi, Lokris, Rhodos und andern Gebieten des Dorismus; aus Elis CI. 11, 3, auf der olympischen Bronze unbekannten Dialektes Arch. Ztg. 1879 S. 47; aus Boiotien CI. 1569 a III, Keil Zur Syll. 21, Inschr. von Aigosthene. — Homer. κέ κέν, lesb. κέ z. B. CI. 2166, 29, 32. Conze Reise auf Lesbos XII a 17. c 18: kyprisch Taf. v. Dali 10, 23, 29.

-κα verallgemeinernd in dor. Adverbien wie ὅκα πόκα ἄλλοκα. lesbisch ὅτα κε Cau. 121 a 32. πότα z. B. Sapph. 1, 5. ἄλλοτα. — ion. att. ὅτε πότε ἄλλοτε. vgl. lt. -que osk. umbr. -pe -p got. -h.

Auf den Tafeln von Herakleia steht 1, 17. 87 ἄνωθα von oben, 1, 57. 101 ἔμπροσθα vorn. Die Grammatiker geben mehrfach solche Adverbia auf -θα gegenüber gmgr. auf -θε

<sup>1)</sup> Der ursprüngliche Vocalismus des Suffixes -τερο- ist allerdings nicht sicher. Auf keinen Fall aber ist das ε der gemeingriechischen Form aus dem α der lokrischen hervorgegangen.

πὰρ stand jedenfalls auch auf der elischen Bronze Arch. Ztg. 1879
 48 Z. 1.

-very als dorisch und äblisch an. Wenn man berücksichtigt. dass auch den Dorern -θεν nicht fremd war τοροινθόθεν auf dem in Olympia gefundenen Helme (I. 29. megarisch offer Ar. Ach. 821 Mein., ätolisch undauber CI, 2350, 3 (3, Jhdt. v. Chr. uzôαuóθεν CI. 3046, 10 /193 v. Chr. dass die Äoler nach Apoll. de adv. 563, 19 οὐράνοθεν ἄλλοθεν sagten, dass bei Conze VI 1, 19, VIII 2, 2, 7, 8, 10 πρόσθε steht, wie auch bei Alkaios frg. S6 allogev und xxvolev überliefert ist, wenn man endlich den seit Homer im Griechischen überall geltenden verschiedenen Gebrauch von žyda und žydav erwägt: so wird es fast gewiss, dass - lig und - lie - liev von Anfang an verschiedene Bildungen waren. Verwickelter liegen die Verhältnisse bei vá vá, xá xá xáv. Man vergleicht ersteres mit ai. gha ha, letzteres mit ai. kam. Das arkadische zav. das man auf der Bauinschrift von Tegea las, ist haltlos, die Inschrift kennt nur αν auch εὶ δ' αν) und darum ist ohne Zweifel xαν zu lesen. Damit fallen auch die Combinationen und Conjecturen von H. Weber Die dorische Partikel za. Halle 1864, und es bleibt nach wie vor an einer Anzahl dorischer Dichterstellen z stehen. xå kann aus xå oder aus einer Form ku km; mit Nasalis sonans entstanden sein; auf beide kann zé zév nicht zurück gehen, dies führt auch hier zu der Annahme einer ursprünglichen Verschiedenheit. Für vé beweist das ksl. -že, für das verallgemeinernde -τε -κε das lt. -que altes ά; wenn γά und dor. -xx hieraus entstanden sind, ist die Veranlassung des Überganges von z in a jedenfalls nicht klar. Das lesbische -τα macht noch besondere Schwierigkeiten: Übergang von k in z kommt überhaupt nur vor hellen Vocalen vor, und die selbständige Partikel lautet auch im Lesb. zé. So bleiben hier eine Menge ungelöster Fragen.

23. b o für ε.

Der boiotische, also einheimische Name der Stadt 'Ορχομενός war Έρχομενός: CI. 25, alte Münzen und alle orchomenischen Inschriften bis auf Rang. 1214 (röm. Kaiserseit). Hesiod. frg. 201, 1. Pind. Ol. 14, 4.

Für Ἐρχιεύς, Bewohner des attischen Demos Ἐρχιά, steht einmal bei Kumanudis Ἐπιγο. Άττ. ἐπιτ. 472, β Ὀργιέως.

Ob lesbisch ὄρπετον Sapph. frg. 40, 2 wirklich = ἑρπετόν ist — allerdings dann eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung des Eros — muss dahin gestellt bleiben. auch wenn man die Ausführungen von Ahrens 2, 505 nicht billigt.

Auf einer Vase CI. 7435 steht Τοιπτόλομος, auf einer andern 7434 Πεοσόφαττα Einfluss des Labials!

όθοις Zonar, c. 1428 für έθοις = ai. vádhri- entmannt

(bei Hes. auch idois).

Unregelmässige Vertretung von g = a.

24. Mehrere hier besprochene Fälle sind etymologisch unklar, daher zweifelhaft, ob hieher zu stellen.

Auf zwei pamphylischen Inschriften aus Aspendos G. Hirschfeld, Berl. Montsber. 1875 S. 123f.) steht πεατέδωκε = ποοσέδωκε Ksl. proti lt. port- umbr. pur- scheinen auf a zu weisen. Eigenthümlich ist lit, presz gegen, wider, lett, pretti.

Der einheimische Name der Insel Corfu war Koozoog z. B. (I. 1844, 3 und auch CIA, H Add. 49 b 19 Koozoogiwy, vgl. lt. Corcyra; die gmgr. Form aber Kźozycz. Der Name ist ohne Zweifel eine reduplicierte Bildung wie μορμόρω προσύρω Fritzsche, Stud. 6, 293]. Ebenso γοργύρα Wasserleitung, wofür Alkman frg. 132 γεργύρα brauchte.

Lesbisch žõovtes (nach Grammatikern) für čõovtes Zähne ist gewiss nur volksetymologische Anlehnung an έδω ich esse: die Qualität des gmgr. o ist allerdings unsicher. Ebenso wohl auch lesbisch ຂີວິບິທາ für ບໍ່ວິບິທາ als dolor edax: ob damit etwa zufällig die richtige Etymologie getroffen ist, bleibt gleichgiltig.

Ιππεδάμου auf einer rhodischen Töpferinschrift 'Αθάν, 3. 225 no. 91 wird wohl nichts weiter als ein Schreibfehler sein. Dagegen kann das bei Herodian dorisch genannte avõossovos auch aus ἀνδοειφόνος entstanden sein, das irgendwo nach dem Muster des hom. ἀνδρειφόντης seinerseits wieder Analogiebildung nach ἀργειφόντης) gesagt sein konnte.

Unsicher muss die Priorität von a oder o bleiben in

boiotisch Τοεφώνιος CI. 1588, 1. 1571, 2. 13, sonst Τροσώνιος; vgl. den Namen des boiotischen Sees Τρεφία oder Τρο-

φία Bursian Geogr. v. Griech, 1, 201.

boiot. όβελός Decharme Recueil 25, S. ήμιωβελία Άθήν. 3, 483. delphisch οδελός CI. 1690. attisch διωβελία neben attisch όβολός. Da das Wort nach dem Zeugniss des Aristoteles bei Pollux 9, 77 ursprünglich identisch ist mit hom. οβελός Bratspiess, megarisch ὁδελός Ar. Ach. 796, so ist die Priorität des s wahrscheinlich (Curt. 476 zu βέλος, Roth, KZ. 19. 218 zu lt. veru, sehr unwahrscheinlich Fick 2. 11 \*ογ-ελο- zu αγ- treiben als »Treibstecken «).

Für ἀπόλλων war weit verbreitete dorische Form ἀπέλλων: megarisch CI. 1065. kretisch Inschr. v. Dreros a 19. 23. (dagegen ἀπόλλων Cau. 45, 11. 14. CI. 2555, 13). Gerhard Etr. u. camp. Vasenbilder Taf. C. delphisch ἀπελλήιος CI. 1705 a. herakleiotisch ἀπελλαῖος Taf. 1, 2. 95, ein auch bei Delphiern, Makedonen, am Bosporos (CI. 2108 f. 8) vorkommender Monatsname. Von weiterer Verbreitung legt der auch unter ionisch redender Bevölkerung häufige Mannsname ἀπελλᾶς ἀπελλᾶς Zeugniss ab. Etymologie ganz dunkel.

Unregelmässige Vertretung von sonantischem r.

25. a) Dialektisches.

Aus sogenannten äolischen Mundarten (bes. Boiotisch. Lesbisch) steht die Neigung fest  $\alpha$  in der Lautgruppe  $\alpha \rho \rho \alpha =$ 

r (übrigens auch andre a vor o) in o zu verdumpfen.

Lesbisch στροτάγω CI. 2186, 12. 2191, 3. στροταγήσαντα 2189, 3 (Zeit des Augustus). στροτ[άγοισι Cau. 121 a 7 (319—317 v. Chr.). στρόταγοι Conze VIII 2, 7. 13. Boiotisch ἐστροτεύαθη (=ἐστρατεύαται) Keil Zur Syll. 38 a 6. b 10. S. 631, 10. Νικοστρότιος Νικόστροτος Καλλίστροτος Μνασιστρότιος Σωστρότιος Στροτία (Beermann, Stud. 9, 17). στροτιώτης 'Αθήν. 3. 483. Στράτων Keil Zur Syll. 36 b 9, Νικόστρατος Φιλοστράτω CI. 1583, 24 durch Einfluss des Attikismos wie στρατάγοις auf der Inschrift von Kyme CI. 3604, 28. — Gmgr. στρατός, auch arkad. στραταγοί Inschr. v. Tegea 9; thessal. Καλλιστράτειος Στρατόνικος Στρατονίκειος Inschr. von Pharsalos, Heuzey Ann. de l'assoc. pour l'encour. d. ét. gr. 1869 s. 114 ). Particip von στερ Grdf. στγ-τό-.

lesb. βροχέως Sapph. 2, 7. vgl. βρόσσονος. βραχυτέρου

Hes.: βραχύς.

Nach Grammatikeranführungen war auch θροσέως lesbisch; danach schreibt man ihnen auch μορνάμενος. μαχόμενος zu. κόρζα war auf Kypros für καρδία gebräuchlich κόρζα καρδία. Πάφιοι Hes.). In dem für äolisch ausgegebenen πτόρμος = att. πταρμός kann o urspr. å repräsentieren (§. 7).

Anm. Das Verhältniss von ἀστραπή (seit Herod. 3, 86, ρα = r?) zu hom. στεροπή kypr. στροπά (Hes., der auch στορπά anführt) bleibt unsicher, es können verschiedene Bildungen einer Wz. στερπ sein. Die verschiedenen Formen des Wortes für "Frosch« βράταχος βρόταχος βόρταχος u. s. w.

<sup>1)</sup> Daher ist die Ergänzung στροτα]γέντος Cauer 101, 1 unrichtig.

Roscher, Stud. 4, 189 ff.) lassen sich am leichtesten durch r vereinigen. Für αλλαξ = a - f / n - sagte man irgendwo άλοξ (Hes.). In πορτερά, πρατερά ist ρα wohl auch = r. Nach Strabon 13 p. 613 sagten für πάρνοψ (eine Heuschreckenart) die Lesbier und Boioter πόρνοψ, die oitäischen Thessaler πόρνοψ. In der Ilias war N 103 πορδαλίων Φ 573 πόρδαλις eine sehr verbreitete Lesart für παρδ. (s. La Roche z. d. St.). Hom. ἤμβροτον ich fehlte ist = ἤμαρτον, Ableitung eines Stammes ἀμαρτο- = a - m r - ta - v νου μερ μείρομαι.

Andrerseits erscheint ερ für r in ion. ἔρσην männlich bei Herod., auch lesb. ἔρσεν Conze ÎV 3.6; aber ἄρσεν auf der ion. Inschrift aus Thasos, Arch. Ztg. 1867 S. 1 ff. wie bei Homer (z. B. θ 7) und im Attischen (ἄρσην ἄρρην). Vgl. ai. vṛˈsan-. Nach J. Schmidt, KZ. 25, 23 ist eine alte Flexion \*ἔρσων \*ἀρσενός hier in verschiedener Weise ausgeglichen.

Arkadisch ἐσδέλλοντες = ἐκβάλλοντες Bauinschr. von Tegea 51. vgl. ζέλλειν. βάλλειν und ἔζελεν. ἔβαλεν Hes.: βάλλω aus βζίω von gál, vgl. βέλ-ος; das ε von δέλλω ζέλλω ist von Formen mit ε übertragen.

**26.** b) Gemeingriechische Fälle der Entsprechung von op po mit sonantischem r.

μορτός. ἄνθρωπος. θνητός Hes. βροτός = \*μροτός seit Homer: ai. mrtá-

ὄργις Hode: zd. ĕrĕzi- idg. Grdf. rghi-

δοχέομαι tanze: ai. rghāyátē er tobt, rast (Fick 1, 498).

'Ορφεύς : ai. γbhú- Bildner, Künstler.

dlugu weisen nur auf Grdf. drgha-.

χοίρος Ferkel aus γρορσιο-: vgl. ai. ghṛˈsti- ghṛˈsvi- Eber. τρόνα. ἀγάλματα ἢ ράμματα ἄνθινα Hes. θρόνα X 441: ai. tṛˈṇa- Gras, Kraut.

ρόμος: σχώληξ ἐν ξύλοις Hes.: got. vaurmi- Wurm; Grdf.

Die Ursache der Unregelmässigkeit ist vorläufig unklar.

Anm. Saussure hat a. a. O. 262 ff. Beispiele von ορ ολ gesammelt, in denen diese Lautgruppe ai. ir ir vor Consonanten, ir ur vor Vocalen entspricht; er führt beide auf grundsprachlichen langen Sonanten (r) zurück. So δργή ai. irja, χόροη ai. eirsa, Βορέας Υπερβόρειοι ai. giri- Berg, πόλις ai. puri- Stadt (? vgl. πτόλις), πολός ai. puri- viel u. a. So scharfsinnig die ganze Hypothese ist, auf der die Annahme von grundsprachlichem r (und v) beruht, so kann ich mich doch nicht entschliessen sie in eine Darstellung der griechischen Lautlehre aufzunehmen. δολιγός z. B. entspricht ai. dirgha, aber lit. ilgas (Bezzenberger, Beitr. 3, 134) ksl.

27. c) ιρ ρι (ιλ λι) scheint Vertreter von γ zu sein in folgenden Fällen:

Fpior Bergspitze aus Frzo- vgl. lit. virszus Gipfel ksl. vrichű virchű lt. verrűca Warze, Höcker.

δρίον Hom. Gehölz aus δη f-o-; Ableitung vom Stamme dru- δρὸς) vgl. ksl. drúvo d. i. drvo Miklosich Worte von der Form aslov. trút S. 48).

ρίζα Wurzel lesb. βρίσδα aus Frδia vgl. got. raurti-f. Wurzel. πρίπε krachte von der Schallwurzel kárk, zu der πέρχνη. Thurmfalke. πέρκος. ἀλεπτροών Hes.. πίρκος Habicht gehört J. Schmidt Voc. 2. 24. 287.

κρίτός κρίνω aus lesb. κρίννω für κρτό-, wenn zu lt. cerno. κίρνημι und πίλνημι, Präsensbildungen mit -nā-, vgl.

κεράω κεράννομι und πελάζω πέλας.

σκιρτάω (seit Hom.) springe, Ableitung von einem Particip σκητό- zu σκερ in σκερρὸν ὄντα. σκιρτῶντα Hes. η als αρ in σκαίρω springe.

Oxytona mit Suffix -vó-. die ebenfalls schwache Wurzel-

form verlangen, sind:

πιλνόν φαιόν. Κόπριοι Hes. vgl. πελλός πελιός schwärzlich ai. palitá- grau.

στιλπνός glänzend (στίλβω) vielleicht zu στερπ in στεροπή στροπά ἀστράπτω.

στριφνός hart, fest vgl. στέρφος Härte στέριφος hart.

Eine Präsensbildung mit -σχω scheint

γλίχομαι aus \*γλιθ-σχο-μαι Wz. gårdh gierig sein ksl. žliděti verlangen.

Hierher können auch gehören κρίκος Kreis, Ring Hom., κιρκόω Aisch. Prom. 74 fessle, κίρκος erst bei Polyb. = lt. circus. Stamm κερκ- Brugman, Stud. 7, 281.

Δίρκη vgl. δέρκομαι (Curt<sup>4</sup>. 702). δενδίλλω hinblicken Wz.

dår (Curt. 234).

γριφασθαι' γράφειν. Λάχωνες Hes.

28. d) υρ ρυ υλ λυ ist Vertreter von sonantischem Nasal in

λύχος Wolf: ai.  $v_l'ka$ - got. vulfa- ksl.  $vlŭk\~u$  lit.  $v\~llkas$ . Der velare k-Laut (indog. q) kann hier die Veranlassung der u-Färbung des aus l entwickelten Vocals sein. Ebenso vielleicht in

ἢλόγη Finsterniss (Ar. Ach. 684 ŏ, aber λογαῖος Eur. taur. Iph. 110) vgl. as. wolkan ahd. wolchan ksl. vlŭgŭkŭ feucht lit. vilquti anfeuchten. Bezzenberger, Beitr. 1, 340.

Steht ὑπόβρὕχα Hom. ὑποβρύχιος ion. und attische Prosa, δρύπτω kratze, διαπρύσιος Hom. durchdringend in gleichem

Verhältnisse zu βρέχω δρέπω περ! Ist τρύξ Most, Hefe ein Wurzelnomen mit schwacher Wurzelform von dhärgh. J. Schmidt Voc. 2, 337.

μύρμηξ Ameise. Die Nebenform βόρμαξ μύρμηξ Hes. beweist mit ihrem β, dass die Liquida einst auf μ unmittelbar folgte: mrmak-.

σχύλλω abziehen für σκίω. κοσκυλμάτια vgl. lt. quisquiline.

v aus dem velaren k-Laut (q) entwickelt.

γλύφω neben γλάφω höhlen, zwei aus dem thematischen Ao. ἔγλφον entwickelte Präsentia. ersteres mit Einfluss des velaren g-Lautes (g).

θυλλίς. θύλαχος, γωροτός, έλοτρον Hes. vgl. mit θαλλίς:

μάρσιππος μαχρός Hes. weist ebenfalls auf / hin.

ρῦ für r in χρῦσός Gold = ἀχρῦσιο- vgl. got. gulþa-, φρῦγω dörre vgl. ai. bhrjjáti er röstet lt. frīgo, βρῦχάομαι brülle vgl. ἔβραχε βρόγχος Luftröhre, βρύχω knirsche mit den Zähnen vgl. βρόχος Hes. Heuschrecke neben βρύχος. ksl. breknati sonare (J. Schmidt Voc. 2, 336)?

29. e) Ein hysterogenes sonantisches r hat im lesbischen Dialekt ein  $\varepsilon$  vor sich entwickelt in folgenden Fällen (nur aus Grammatikeranführungen bekannt. s. Ahrens 1. 55 :

παπηπατικεταητιήτατης η δεκαητί, s. Anre Πέρραμος aus \*Πείαμος: Πρίαμος.

χόπερρα aus \*χόπρια: χόπρια.

άλλότερρος aus \*άλλότριος: άλλότριος.

μέτερρος απε \*μέτριος: μέτριος.

Hier ist überall i dem vorhergehenden r assimiliert. Etwas anders ist τέρτος der Dritte = gmgr. τρίτος (vom Stamme τρι-vgl. zd. θrityό got. pridjan-) auf dem Wege τη τος.

### Unregelmässige Vertretung von sonantischem Nasal.

30. Die Endung - μt der dritten Pluralperson wird im Griechischen nach Consonanten. ι und ο durch - αν reflectiert (§. 19). Danach lautete im Optativ die 3. Plural. z. Β. \*δο-ῖ-αν = \*δο-ι-μτ zur 1. Singular δο-ίη-ν 1. Plural δο-ῖ-μεν. Dies - αν ist erhalten in συνέαν = συνεῖεν auf der elischen Inschrift CI. 11, in παρεῖαν einer boiotischen Inschrift bei Keil Syll. S. 14, 3. 4. und allgemein im Optativ des sigmatischen Aorists in den Formen wie τίσειαν, deren ει allerdings unklar ist. Das - εν νου δοῖεν ist durch Angleichung an das - ιη- der Singularpersonen entstanden und dann auch in die thematische Conjugation eingedrungen: τίνοιεν (elisch dafür ἀποτίνοιαν CI. 11).

Für ἔτερος ist als dorisch ἄτερος vielfach bei Grammatikern bezeugt, bei Schriftstellern spärlich überliefert (Ahr. 2, 114), inschriftlich kretisch CI. 2554, 111 παρ' ἀτέρω; boiotisch nach Et. Gud. 256, 2; auch fürs Attische durch die Krasis ἄτερος θάτερον erwiesen. ά- ist derselbe schwache Stamm von έν- eins, der in ἄπαξ ἀπλοῦς vorliegt, Grdf. sm-tårά- (vgl. ai. i-tará- ein andrer, vom schwachen Stamme i-); έ- beruht auf späterer Angleichung an den Vocal von εἶς.

Über εἴχοσι διαχόσιοι s. o. § 16. Für gmgr. δέκατος der zehnte = \*dűkm-tű- steht auf der Dedicationsinschrift von Mantineia bei Conze und Michaelis Ann. del inst. 1861 p. 50

- Foucart 352 b δεχόταν.

Gmgr. καθαρός: Taf. v. Herakleia κοθαρᾶς 1, 103 ἀναοθαρίοντι 1, 132; dazu vielleicht Περφοθαριᾶν Inschr. der hypoknemidischen Lokrer a 22. b 2. καθ- wohl für κηθ- Wz. skandh, vgl. J. Schmidt Voc. 1, 97. 122.

Für attisch μέγεθος hiess es ion. μέγαθος z. B. Herod. 4, 52. Die Angabe, dass auch im Dorischen die Form so gelautet habe, beruht nur auf dem Fragment des Philoxenos 2, 19, was um so unsicherer ist, als ebenda V. 21 ὑπερμέγεθες überliefert ist. α vielleicht = n, oder μέγε- wie γένε- in γένε-τις u. s. w.!

Neben ἄ-λοχος ἀ-δελφειός = ai. sa- aus sm- steht ỏ- in ὅ-πατρος ὅ-ζοξ (Curt. 392). Altpr. sen, aber lit. sa- sa- su-, ksl. sa- su- sŭ-.

έ-κατόν ein Hundert neben α-παξ α-πλοῦς (s. oben) ai. sa-hásra- ein Tausend lt. sim-plex sin-guli nach έν- wie ετερος.

### Übergang von a in t.

31. Bei dem Übergange von  $\epsilon$  in  $\iota$  sind zwei Arten von Erscheinungen zu unterscheiden: eine, welche allen griechischen Mundarten gemeinsam ist und den Übergang von  $\epsilon$  in  $\iota$  vor Consonantengruppen umfasst; und eine andre, nur mundartlich auftretende, welche in dem Übergange eines  $\epsilon$  in  $\iota$  vor folgendem Vocal besteht.

## I. $\iota$ aus $\epsilon$ vor Consonantengruppen.

1) In ausgedehnter Weise ist der Übergang von ε in t vor Consonantengruppen angenommen worden, deren erster Bestandtheil ρ oder λ ist, und J. Schmidt Voc. 2, 329 ff. hat i-vocalische Klangfarbe des r als Erklärungsgrund geltend gemacht. Die allermeisten Fälle lassen sich indessen durch Annahme ursprünglicher Liquida sonans lösen und sind oben in diesem Sinne zusammengestellt worden. Auch die wechselnde Stellung des i bald vor bald nach dem ρ λ findet so am besten ihre Erklärung. Es bleiben nur wenige und unsichere Fälle übrig, auf welche diese Erklärung keine Anwendung finden kann.

An m. ἴρην Name eines erwachsenen Jünglings bei den Spartanern erklärt J. Schmidt, Voc. 2, 330 nach dem Vorgange von Brugman, Stud. 4, 116 aus ἄρρην Ιndessen ist die Autorität der Form wie die Richtigkeit der Erklärung sehr problematisch. Bei Plut. Lyk. 17 ist εἴρην überliefert; Herod. 9, 85 ist ἰρένας ἰρένες nur Conjectur von Valckenaer für das τρέας τρέες oder ἰερέας ἰερέας der Hdschr. das in Stein's Herodot II abgedruckte herodoteische Glossar hat S. 465 εἰρήν. Hesych. hat allerdings ὕρανες οἱ εἴρενες, was natürlich itacistisch sein kann. Auch ist ἄρρην ἀμετραμας cines wehrfähigen Jünglings wenig passend erscheinen. — Das Verhältniss von βίρρος ἀρρος Δαρό. Μακεδόνες zu βειρόν und βερρόν δαρό. Hes. lasse ich dahingestellt. — ὑλλάς Hom. gedrehter Strick ὑλός schielend ῦλλω umdrehen aus Ερί Ε- νgl. ἐλόω winde lt. νοίνο aus τείνο. — τλη Schar. Haufe kret. ὑλλά in ἀρχιλλάν ἀρχιποίμενα. Κρῆτες vgl. εἴλω dor. Ετίλω.

Dagegen muss vorläufig -pī- = älterem -ερ- angesetzt werden in folgenden Beispielen Delbrück. Stud. 1, 2, 132. Brugman, Stud. 4, 109. Siegismund. Stud. 5, 180. J. Schmidt-Voc. 2, 331.7:

χριθή vgl. ahd. gersta lt. hordeum.

δινός Haut. Fell aus Γρίνος vgl. hom. ταλαύρινος schildtragend aus ταλά Γρίνος, Hesych. γρίνος δέρμα vgl. ai. várna-Decke.

χο(ο; Widder aus \*χεο Εο-ς = lt. cervus Hirsch vgl. lit. kárvé Kuh).

γρίπος γρίφος Netz = scirpus and. sciluf. θοίψ Holzwurm vgl. lett. tārps Wurm.

bit Flechtwerk vgl. lit. virbas Ruthe ablg. vriba Weide.

χοίω aus χρίσω vgl. κέχρισμαι γίρσω vgl. ai. ghársatí er reibt γιραλέος mit aufgesprungenen Füssen aus γιρο. γιρσαλέος.

αρίβανος Ofen vgl. lt. carbo Kohle.

ρίπτω werfe ρίπή Wurf vgl. got. vairpan.

τριβω vgl. lt. tero τριβή ἐτρίβην nach Analogie anderer Bildungen von langvocalischen Präsentibus).

**32.** 2) ι aus ε vor Nasal + Consonant, also -ιν- aus -εν-: βρινδείν: θομοδοθαι. ερεθίζειν Hes. aus 'βρινδείν: βρίθω aus Marter, Grief, Communità.

'βρίνθω, vgl. βρένθος Stolz βρενθύεσθαι sich brüsten fit. brandùs körnig, gefüllt (J. Schmidt Voc. 1, 124).

τκίνοαρος ή επανάστασις νοκτός ἀφροδισίων ενεκα Hes. vgl. lt. scando -scendo. ai. skándatí (Benfey. Or. u. Occ. 2, 754. Ascoli Fonol. 1, 31).

Arkad. kypr. iv z. B. I. v. Tegea 20 iv ἐπίχρισιν . 39 iv ἔστεισιν 49 (iv τὰ ἔργα . ἴνπασιν I. v. Teg. LeBas-Fouc. 340 c. Taf. v. Dali 27 (iv τὰν θεόν), auch auf der kret. Inschr. im CIA. II 547. S. Anf. 2. Jhdt., aus ἐνς kret. nach Eust. II. p. 722. (auf kret. Inschr. ἐς), daraus att. ion. dor. εἰς ἐς, ἐν c. Acc. boiot. (ἐμ πελτοφόρας Ἀθήν. 1. 490, 9, thessal. (ἐν χίονα Can. 100, 10). delph. (ἐν δύνασιν CI. 1688. 5. lokr. ἐν Λορροίς hypokn. I. a 20), aetol. (CI. 2350, 6 ἐν Αἰτωλίαν), megar. Ἀθήν. 2. 480. 26, elisch I. des Damokrates S ἐν τὰν ἰδίαν. 32 ἐν τὸ ἰαρόν. 35 ἐμ Μίλητον).

Anm. Da indessen in allen diesen Mundarten έν iν auch mit dem Dativ verbunden vorkommt, so ist vielleicht nicht anzunehmen, dass hier zwei ursprünglich getrennte Praepositionen ένς und έν zusammen geflossen sind, sondern dass diese Mundarten diese Scheidung überhaupt nicht kannten. Ark, kypr. Iv hat dann seinen Ursprung vielleicht in Verbindungen genommen, wo έν νοι einem Consonanten stand iν τῆ μάχη aus έν τᾶ μάχη vgl. auch ark, Ιγκεγηρήκοι Ινδικάζητοι I. v. Tegea 12, 36. Ιμπεδέα Foucart-LeBas 352 p. Ίμπεδίς = Έμπέδιος 338 a. Ιμπεδοκίῆς 338 b 34, danach Ίναισίωω 338 c 18. Interessant für die Lösung der Frage wäre iς auf den beiden pamphylischen Inschriften Berl. Monatsber. 1875 8.123: iς πόργο und iς ἐρέμω, wenn nicht der Verdacht vorläge, dass diese Form für εἰς geschrieben ist iς δ auf der Söldnerinschrift von Abu Simbel ist durch Blass sehr wahrscheinliche Conjectur νῖς δ aus der Welt geschaftt.

lt. intus. ἴγγια: εἶς. Πάφιοι. Hes. vgl. lt. singuli simplex semel. Curtius 713.

Hermes 13, 381). Sonst verhielte sich is: 'ivs: iv = ές: ἐνς: ἐν. iv aus ursprünglichem ἐν = lt. in; liegt auch vor in ἰγνόη N 212 Kniekehle aus ''lν-γνόη und in ἴγκρος' ἐγκέφαλος. Hes. d. i. ἐγ-κρο-ς vgl. κάρα. Hey dial. cret. 12 zieht hieher auch hesych. ἴττον' ἐν (Cod. ἔν). Κοῆτες = ἴντον vgl.

Mινδαίων auf Münzaufschriften der Stadt Mende auf der Pallene für älteres Μενδαίων. Kirchhoff Alphab. 3 106.

χελιδών aus \*χελινδών vgl. lt. hirundo.

Εριννός 'Ερινός = ai. saranyii-.

33. 3 t ist aus a hervorgegangen vor Consonantengruppen, deren erster Bestandtheil ein z ist, in Folge des dem s innewohnenden i- vocalischen Stimmtons, der in verschiedenen Sprachen selbst die Entwicklung eines i vor anlautendem

st u. s. w. herbeigeführt hat, wie im Griech, selbst in isb: sei für \*30i. Sicher ist nur

iστίη hom. ion. (z. B. Herod. 4, 68), ἐστία lokr. I. d. Hypoknem. a 7. kretisch I. Bergmanns 76. syrak. CI. 5367. Ἱστίειος Taf. v. Herakl. 1, 6. 9. 98. I. v. Halaesa CI. 5594 b 80. arkad. Γιστίαο LeBas-Fouc. 352 p. mgr. ίστιά Feuer Imber. 211 Wagner = att. έστία Wz. vås leuchten.

Anm. νίσσομαι erklärt man unrichtig aus νισμομαι, vgl. darüber unten. ἴσθι sei steht nicht für \*ἔσθι, sondern für \*σθι mit aus s lautlich entwickeltem ι; s. Osthoff, KZ. 23, 579 ff. Homerisch πίσυρες vier hat wahrscheinlich svarabhaktisches ι, s. die Flexionslehre.

4 Der palatale Charakter des folgenden k-Lautes scheint die Umfärbung veranlasst zu haben in παχος EM. 474. 12). ἔππος altargiv. CI. 2 in Ἰπομέδων vgl. Ἄλα-ιππος λεύα-ιππος u. a.. ἔππος = lt. equus ai. ἀçνα- idg. ἀ'kνα-, vielleicht auch in

ύπερ- ικταίνοντο ψ3 vgl. ακταίνειν Aisch. Eum. 36.

λιχρισίς quer. λιχροί οἱ όζοι τῶν ἐλασείων κεράτων Hes. neben λεκροί mit derselben Erklärung, vgl. λέχριος quer. Hier geht i vielleicht auf Rechnung des Nasals in λίγξ πλάγιος καμπτήρ πλάγιος und λίξ πλάγιος Hes.. vgl. lit lènkti beugen linkti sich biegen ablg. leka biege laka f. sinus (k ist hier nicht palatal).

Anm. Für tixto ist noch immer die alte Erklärung aus ti-tx-o die wahrscheinlichste.

5) πίτνημε vgl. πετ-άννομε lt. pat-ulus.

πιτνέω vgl. πέτομαι πίπτω ai. pátati er fliegt.

σχίδνημε vgl. σχεδ-άννομε verdanken ihr ε vielleicht bloss

der Analogie von κίρνημι πίλνημι.

ίθρις σπάδων, τομίας, εὐνοὺχος Hes. vgl. ἐθρίς ταλμίας, κριός, zu verb. ἔθρις τομίας κριός. = ai. vádhri- verschnitten (Benfey Or. u. Occ. 1, 187 ff.). Zonar. 1428 hat nach M. Schmidt z. d. St. ὅθρις. Suid. ἄθρις. Hier sind also fast alle Vocale vertreten, ε ist ohne Zweifel ursprünglich.

## II. Dialektischer Übergang von z in : vor Vocalen.

34. Im boiotischen, kretischen. lakonischen, herakleiotischen. kyprischen, vereinzelt auch im messenischen. argivischen und thessalischen Dialekte geht ein vor einem o- oder a-Laute stehendes betontes und unbetontes z in vüber; nur im boiotischen einigemal vor zu. In Boiotien zeigen Inschriften von Tanagra und Orchomenos diesen Lautwandel am frühesten.

während die von Theben und Thespiae das ursprüngliche ε am längsten festhalten Beermann Stud. 9, 19. Hier ist derselbe auch am consequentesten aufgetreten und hat alle vor o und α stehenden ε ergriffen. während in den genannten dorischen Mundarten der Übergang auf ein engeres Gebiet von Erscheinungen, besonders auf Formen der Verba auf -έω, beschränkt geblieben ist. Im Ngr. wird jedes unbetonte e, auch ein aus ursprünglichem αι entstandenes z. B. oriö = ώραιος vor o und α zu i, vielfach mit Verschiebung des Accents. wie enjä = ἐννεά (schon auf einer alexandrin. Inschr. aus christl. Zeit Åθήν. 2, 77 no. 5 ἐννηά d. i. ἐννιά).

θεός Gott: θιός boiot. Keil 1,1. 9, 4. CI. 1564, 1. Rang. 898. 1. Θιοδότιος Θιοδωρίχιος Θιοπόμπιος Θιότιμος Ευξίθιος Μνᾶσίθιος μ. a. Egn. neben θεοῖς Keil Syll. 12 b aus Theben μ. a. — kret. θιός Acc. Plur. Bergmanns Inschr. 43. 64. 80. σιώς CI. 2554, 185. dag. θεός CI. 2555, 15. θεφ LeBas 62, 10. θεόν LeBas 64. 12 auf jüngeren Inschr. — lakon. σιόρ θεός. Λάχωνες. Hes., σιός σιά oft in der Lysistrate. — argiv. Θίοψ LeBas-Foucart 108. — messen. Θιότιμος LeBas-Fouc. 318; dag. auf der späten Mysterieninschrift von Andania durchweg θεός. — kypr. θιόν Taf. v. Dali 27. θιῶ D. S. no. 5 neben θεῶ 7, 1.

αλέος Ruhm: boiot. Κλίων CI. 1583, 12. Κλιάρετος Keil Zur Syll. S. 631, 12 neben Κλεοπολέμιος CI. 1574 Jaus Kopai. thessal.Κλιο- I. bei Ahrens 2, 530 no. S. 12; älter Κλέουν Καλ-

λικλέας Heuzey's I. 10 d. 37 c. Ξενοκλεαίος 11 b.

χρέος: boiot. χρίος CI. 1569 a 3.

νέος jung: Νίων Keil Nachtr. 35 b 11. c 8. 36 b 14 aus Lebadeia u. Kopai . νιομεινίη Νιαπολίταν auf dem Proxeniedecret aus Tanagra Hermes 11, 98.

Λέων: thessal. Λίοντα Cau. 101, 15; älter Λέουν Heuzey

41 b.

εγών: boiot. ίων ἰών Apoll. de pron. 64.

τεοῦς Pron. 2. P. Genit. Korinn. frg. 11: τιοῦς Apoll.

pron. 95.

att. ἡμέων ὑμέων: boiot. απίων οὐμίων Apoll. pron. 121. 122. kret. απίων LeBas 71, 26 (= Cau. 56). 76, 8. 77, 18.

ομίων 77, 21. neben αμέων ομέων αμών ομών.

γίο. αὐτοῦ. Hes. aus Féo ohne Angabe des Dialektes. Ebenso γίαρες. ἔαρ, worin jedenfalls Fίαρ steckt. mag nun Ahrens γίαρος ἔαρος oder M. Schmidts γίαρ ἐς ἔαρ das Richtige treffen.

άδελφεός: hoiot. άδελφιός Keil Syll. 9. 3.

γαλεώτης eine Eidechsenart: lakon. γαλιώταρ ασκαλαβώτης. Λάκωνες. Hes. (Cod. γαλλιῶται).

Formen von -es-Stämmen:

boiot. Άλκισθένιος Δαμοτέλιος Θεοτέλιος Πολοκράτιος Φιλοκράτιος neben Καλλικράτεος CI. 1576, 1 (Theben . — Taf. v. Herakleia 1, 166 Τιμοκράτιος.

kret. Κοητογενία = -γενέα CI. 2554. 177. vgl. ψουδία: ψευδή

Hes. (nach Suid, kret.). — kypr. ἀτελίμα Taf. v. Dali 23.

boiot. Γέτια CI. 1569 a 37. — kypr. Γέπιjα Taf. v. Dali 26. τέρχνιjα 9. 19. 22 (vgl. τέρχνισα. φυτά νέα Hes. . — τίριος. θέρους. Κρῆτες. Hes. — vgl. auch γήθια. ἤθη. Hes. = Γήθεα. dag. Taf. v. Her. Γέτεος Γετέων.

Ebenso boiot. Fάστιος CI. 1569 c 3 = ἄστεος.

Formen der Wurzel es- sein:

boiot. ἔει = ἔη I. v. Aigosth. 8: παρίωνθι ebda 1: ἴωνθι CI. 1569 a 46; παρίωντος Ber. d. sächs. G. d. W. 1854 S. 200; ἰώσας = ἐούσας CI. 1564, 13. 1565, 11. Hermes 11. 98 u. ö. aber ἐωσας Keil Zur Syll. 33. 6. — kret. ἴωμεν = ἔωμεν LeBas 74, 27; dag. ἔωμεν 70, 32 ὧμεν 75, 46. 77, 30 in derselben Formel der teischen Verträge. ἐόντες ebda häufig. — kypr. ἰόνιτα Dali 23, ἐπιόντα 9. 19. 22, ἴωσι 31.

Ebenso von der Wurzelform θε- boiot. ἀνέθιαν CI. 1588. 1. Keil Syll. 10. 1. — kypr. κατέθιαν Dali 27. — kret. τονθιώμεθα

Voretzsch Hermes 4, 266 Z. 12.

kret. χίαται Ι. Bergmanns 22 = hom. χέαται  $\Lambda$  659. kann aber auch direct aus χείαται  $\Omega$  527 entstanden sein.

Formen der denominativen Verba auf -έω:

bοίοτ. δοχίει = δοχέη (Τ. 1568. 11. ἀγωνοθετίοντος αὐλίοντος βοιωταρχίοντος θιπροπίοντος ίππαρχίοντος λοχᾶγίοντος πολεμαρχίοντος χορᾶγίοντος βοιωταρχιόντων είλαρχιόντων ἰαραρχιόντων πολεμαρχιόντων; ποιόμενος = ποεόμενος Βeermann, Stud. 9.21°. dagegen καλέονθι Aigosth. 7. είλαρχέοντες ἀνᾶγεομένων CI. 1576 aus Theben. — kret. κήπαινίομεν LeBas 71. 22. ἐπιορκίοιμεν Bergmanns I. 72. παρακαλίων LeBas 76. 6. ἐπιορ κίοντι Voretzsch 15. κορμιόντων Bergm. 4. κοσμιόντων Dreros a 4. κοσμίοντα Dreros c 24. κοσμιόντες LeBas 67. 29. 74. 33. ὁρμιομένοι 75. 46. ὁρμιομένων 66, 19. 70. 33. 74. 27. πολεμιόντας CI. 2554, 24 (dag. πολεμεόντας Z. 20. ποιιομένοι LeBas 64. 8. — herakleot. Ταf. ἐμετρίωμες = ὲμετρέομεν 2. 17. 45. 73. μετριωμέναι = μετρεομέναι 1. 18. 22. 28. 33. ἐξεποΐον = ἐξεποίεον 2. 19. ποΐωντι 1. 133 = ποιέωντι. ἀδικίων 1, 138. ποίων 1. 175. ποϊόντασσιν

1, 50. — lakonisch επαινίω Lysistr. 195 μογίομες 1002 αδικίομες 1146 nach Conj.. Rav. αδικιοδμες ομνίωμες 1305 λυχνοφορίοντες 1003.

Ebenso im Futurum der Stämme auf have:

kret. ἐμμενίω (T. 2554, 187, 190, 198, ἐξαγγελίω Dreros b 30. — herakl. ἀνανγελίοντι Taf. 1, 118, ἀναοθαρίοντι 1, 132, ἐπικαταβαλίοντι 1, 134. — lakon. ὀμιώμεθα Elmsley ὀμιόμεθα) Lysistr. 183. Vgl. noch unten in der Flexionslehre.

Anm. Helbig dial cret. 26. Hey dial cret 14. Krampe dial. lac 31. Curtius Verb. 2, 307 erklären das -(m der Verba contracta und der Futura direct aus altem -siw. Dieser Erklärung steht entgegen, dass daneben - źw auch in diesen Dialekten mehrfach bezeugt ist. Dagegen gehören nicht hieher, sondern enthalten ein aus zu entstandenes i die dorischen, kyprischen Στασίας DS, no. 6, 1, und bojotischen Eigennamen auf -ίας neben -έας wie Μνασίας Στασίας: beide Formen sind auf verschiedene Weise aus altem -e/ac entstanden, s. Verf. in Bezzb. Beitr. 1, 89 ff. Ebenso sind die dorischen Stoffadjectiva auf -105 wie doriotos Botos contiαιος γάλαιος (nur aus Schriftstellern belegt, dag. delph. γρύσεος CI, 1688, 31. yakkeos CI, 1690. rhodisch yoʻseos CI, 2525 b 44 wahrscheinlich aus -ειος entstanden, jedenfalls im Lesbischen (γουσίαις CI, 3524, 8, γρυσίω 33. yakxiay 35, youdiay 36 aus Kyme', in dem der oben erörterte Lautwandel sonst nicht nachzuweisen ist. Sappho, frg. 30 steht γρύσειοι, durch das Metrum geschützt, 1. S ist yobselov überliefert, aber unmöglich, Schneidewin hat γρόσιον in den Text gesetzt. Aehnlich schon Hirzel Zur Kritik des aeol. Dial, 22. Ebenso geht συχία Taf. v. Her. 1, 172 = hom. συχέη Feigenbaum mit diesem auf \*συκεία zurück, theokr. σστιον (z. B. 2, 21) = όστέον (vielmehr ἄστεον, vgl. χρύσεος und χρυσοῦς, letzteres nach χρυσοῦ γρησώ μ. s. w. betont) sammt diesem auf "όστειον von ai, ásthi-, lesb. δένδριον Theokr. 29, 12 mit δένδρεον auf \*δένδρειον. Verf. hat denselben Vorgang für die Abstracta auf -ia aus -sia nachgewiesen in Bezzh, Beitr. 1. 87 ff. Auch die von Cauer, Stud, 8, 273 besprochenen Formen aus altattischen Inschriften Αίνιᾶται Αθλιᾶται Χαλαιᾶται gehören hicher, die aus -ยลัวน entstanden sind: bei den beiden ersten kommen Nebenformen auf -εãται vor.

# Übergang von o in o.

# I. Allgemein griechische Beispiele.

35. 1 Durch Einwirkung des velaren Charakters des folgenden k-Lautes q steht gegenüber lt. nocti- ksl. nosti lit. naktis ai. nákti- = idg. náqti- griech. νόχτ- νοχτι-.

Ebenso ist å nach velarem k zu ο geworden in χόχλος = ai. cakrá- Rad. Kreis mit å wegen c germ. hvehvla- (ags. hveól u. s. w. Fick 3.94 : Grundform qέqλο-. Aehnlich ὅπνος Schlaf aus \*σμέπνο- vgl. ai. svápna- an. svefu.

2) o scheint aus o hervorgegangen durch den Einfluss einer

Liquida in

gmgr. πρυτανις = lesb. πρότανις z. B. CI. 2166, 31. 2265 b 1. 2. 3. Conze XII c 29. προτανείφ Cau. 121, 32 (aber πρυτάνιος CI. 3524, 58 Zeit des Augustus. Man stellt das Wort zu πρό, ebenso πρύμνα Misteli, KZ. 17, 173 und πρυλέες Esser Quaestt, etym. Bonn 1869 S. 23.

φυρχος Mauer laken. φούρχος δχύρωμα Hes. von φερχ

φράσσω vgl. φόρχες γάραχες Hes.

Suffix -τορ- aus -τορ- in μάρ-τυρ- Zeuge. Δειπάτυρος: θεός παρά Τυμφαίοις Hes. in letzterem υ vielleicht Svarabhakti.

τορχες αίγες άγριαι Hes. vgl. τορχες των δορχάδων ζώων Hes. τορχοι Oppian. Kyneg. 3, 3. Herkunft unsicher, viell. keltisches Lehnwort Bezzenberger Beitr. 4, 317) vgl. com. yorch caprea. Curt. 663.

φύλλον Blatt: lt. folium. μύλη Mühle: lt. mola.

πόλη Thor: vgl. πόλος Angel πέλομαι drehe mich.

In andern Fällen ist υρ ρυ oben als aus sonantischem gentstanden erklärt worden. In μορμύρω πορφύρω scheint das u schon vorgriechisch zu sein J. Schmidt Voc. 2. 223, in μυρμύρων ταράσσων. Hes. ist das o der Reduplicationssilbe assimiliert wie in lt. murmurāre ahd. murmuron lit. murmu. Aus dem unbestimmten Vocal s. Svarabhakti, ist o wohl entwickelt in ἄγυρις πανήγυρις ἀγύρτης zu ἀγερ, σπυρίς geflochtner Κοιδ, σπύραθος Schaflorber. στύραξ Schaft vgl. στόρθυγξ.

3. Ein Nasal scheint die Ursache der Verdumpfung in ρόγχος grunzende Schweineschnauze zu ρέγχω ρέγχω schnarche (Cu. 504.).

ουμβος Kreisel neben ρομβος zu ρέμβω.

μόλοβος Blei aus τυλουβο- lt. plumbum; o ist Svarabhakti Walter KZ, 12, 404).

In einigen Fällen ist vielleicht sonantischer Nasal im Spiele: βύθος βυσσός Abgrund zu βενθ. μύδος Nässe μυδαλέος feucht μύδρος glühende Metallmasse sammt μαδός triefend μπδό- μαδάω zerfliesse zu ai. mand ksl. mado Hode lt. madere triefen: τυςλός blind Wz. dhámbh J. Schmidt Voc. 1. 172) wozu wahrscheinlich ἀτέμβω.

#### II. Dialektisches.

36. Ein weiter gehender Übergang von o in o wird von den Grammatikern den Aoliern zugeschrieben. Soweit wir heut urtheilen können, war er durchaus nicht so ausgedehnt, dass man z. B. berechtigt wäre jedes bei Homer auftretende 2 sofort für äblisch auszugeben. Der Thatbestand ist folgender:

Auf lesbischen Inschriften steht ἀπό für ἀπό: CI. 2166, 10 άποδόμεναι, 2186, 9 άπογονον 3524, 24 άποδέδοςθαι, 29 άποδόνα Carchaisierende I, aus Kyme aus der Zeit des Augustus. Bei Sappho ist überliefert frg. 41. 4 279. 75. 4 279279509772. Dagegen steht Conze R. a. Lesbos Taf. XII a 22 ἀποδόσιος 31 άποσταλέντες 36 άπογόνων (um 324 v. Chr.). άπό ist auch arkadisch: L. v. Tegea 4. απυέσθω 3. απυδόας 13. απυτεισάτω 37. άποτειέτω 45, άποχαθιστάτω 42. Ausserdem ist auf lesb. I. nur noch pagios CI, 2167, 17 überliefert. Bei Sappho 4 schwankt die Überlieferung zwischen osoos und osoos = osos, auch 93 hat man ο σδω für ο σδω geschrieben. Bei Theokrit steht ομάρτη δυοιος วรวันส. Andres wird nur von Grammatikern berichtet. deren Nachrichten die Überlieferung z. Th. widerspricht, so πόταμος. aber Alk. 9 πόταμος, ύργις, aber Alk. 27 όργις, δεύρυ, aber Sapph. \$4 62000, τότε, aber Cauer 121, 32 ότα. Sapph. 33 πότα. Βύχχις Alk. 35 soll zu Βάχγος gehören. "Υδυσσεύς bei Quintil. 1. 4. 16 ist nur Conjectur (H. Jordan Krit. Beitr. z. Gesch. d. lat. Sprache 39). Anderes ist ganz unsicher.

Auf der arkadischen Inschrift von Tegea steht ausser ἀπό noch ἄλλο = ἄλλο 40 und κατό 11. 29. ποσκατοβλάψη 40. κατοσοστάση 45. κατοφρονήναι 50. κατό : κατά = ὑπό : ὑπα-ὸεδρό-

μαχεν Sapph. 2, 10).

Auf den kyprischen Inschriften ist die Verbalendung -το zu -το geworden in ἐο Γρητάσατο Taf. v. Dali 4. ἐΓρητάσατο 14. γένοιτο 29. ἄλετο Ahr. 22 (Philol. 36. 15 unsicher; auch ονέθηκε Ahr. 24 Philol. 36, 27 ist zweifelhaft, Schmidt liest ὀνέθηκε.

Auf der pamphylischen Inschr. aus Aspendos Hirschfeld Berl. Monatsber. 1875. 123 liest man 1.2 Κουρασίωνος Gen. Sg. von Κουρασίωνο. Ebenso auf der I. aus Syllion Berl. Monatsber. 1874 S. 726 13 ο βουλέμενος = ο βουλήμενος, 12 κατεξέρξοδο = κατεξέρξοντο. 8 τὸ ἀδριβόνα = τον ἀνδρειῶνα: 22 (jαρό = (jαρόν ... oder (αροδ). Auf Münzen von Aspendos ist Ἐστξεδιως = ἀσπένδιβος.

Man sieht, dass die sicheren Fälle dieses Lautwandels sich beschränken auf tonlose Endsilben denn auch die Endsilben der Präpositionen sind in der Zusammensetzung und im Zusammenhang der Rede tonlos, und auf andre tieftonige Silben, wo das α von ρ oder μ gefolgt ist. Die einzige Ausnahme ist, wenn sicher, ὅτδος. Auch in andern Mundarten

finden sich vereinzelte Beisniele dieses Überganges: auf einem rhodischen Amphorenhenkel Άθάν, 3, 231 No. 3 steht ἐπὶ Arathur 300700, ebda S. 244 No. 175 sechsmal Truopoccoo ov natürlich = i neben einmaligem Taugogogov. Auf der kretischen Inschr. aus Dreros liest man b 9 oyozta für gozta, doch ist die Lesung nicht sicher. Ion, ὑπέατι Schusterahle Herod. 4. 70 neben att. οπέατι s. Merzdorf Stud. 8, 140. Hipponax (frg. 132 soll joseiv für joseiv gesagt haben. Wenn der Name der Insel Zázovílos wirklich mit ázavíla Bärenklau zusammenhängt Curt, 617, so wird man in dem o den Einfluss des Nasals erkennen dürfen: für das spanische Zázovíloz = Saguntum kommt wirklich die Nebenform Zazandz vor. Den korinthischen Nizogoz verbindet man mit zogoz, zu dem offenbar auch hom, azžarkas insipiens gehört; vielleicht darf man aus dem α von σασάς auf einen urspr. Nasal der Wz. σ Fεπ! schliessen. Die Deutungen von argiv. Essoa zu Foo als »Warte«, von Στενόχλάφος in Messenien als στενόχλαφος (Curt. 716 sind natürlich höchst unsicher. ἔγχοτον: ἔγχατον. Λάχωνες ist aus ἐν und zotos Höhlung. Bauchhöhle zusammengesetzt und kein Beispiel dieses Lautwandels.

Aus der homerischen Sprache pflegt man Folgendes als Äolismen hierher zu beziehen (Hinrichs Dial. hom. vest. aeol. p. 67 ff.).

άμοδις zu άμα. άλλοδις von άλλο-ς vgl. arkad. άλλο.

επισμογερώς, vgl. σμογερόν σκληρόν, ἐπίβουλον, μοχθηρόν Hes. Etymon unbekannt.

επασσύτεροι neben ἀσσοτέρω deutet Schmidt Voc. 2. 335

αιις 'έπασσόντεροι νου άσσον-.

πόματος zu osk. pos-mo- der letzte lt. pos post u. s. w. Die Deutung von αλσομνήτης als αλσο-μνήτης ist unsicher. Über πίσορες s. u.

## Die Reihe des ē.

37. Parallel mit der Reihe des kurzen  $\delta$ -Lautes, der im Griechischen wie überhaupt im Europäischen als e erscheint und als Ablaut  $\hat{a} = o$  neben sich hat, in den schwachen Formen aber ganz schwindet, steht eine Vocalreihe, deren Grundvocal als langes  $\hat{a}$  anzusetzen ist, das im Europäischen und speciell auch im Griechischen als  $\hat{e}$  erscheint. Dieses  $\eta = \text{eur. } \hat{e}$  ist allen griechischen Dialekten gemeinsam, weil es bereits urgriechisch und vorgriechisch gewesen ist; wo also etwa an

seiner Stelle in einem griechischen Dialekte ein  $\bar{a}$  erscheint, ist dasselbe hysterogen, aus  $\eta$  hervorgegangen, wie z. B. auch die germanischen Dialekte gegenüber gothischem  $\bar{e}$  häufig ein späteres  $\bar{a}$  zeigen. Ablaut dieses  $\eta$  ist  $\omega$ , das einem idg.  $\bar{a}$  entspricht; Schwächung ist  $\bar{z}$ , dessen ursprüngliche Qualität sich zur Zeit noch nicht mit Sicherheit bestimmen lässt; vielleicht ist es ein unbestimmter Vocal gewesen, worauf die bedeutenden Abweichungen in den Einzelsprachen hinzuweisen scheinen (vgl.  $\vartheta z - \tau \delta - \varsigma$ : ai.  $hi - t \hat{a} - , \dot{z} - \tau \delta - \varsigma$ : lt.  $s \check{a} - t u - s$ ). Die ursprünglichen Vocalverhältnisse sind hier bedeutend mehr als bei der  $\mathring{a}$ -Reihe verwischt.

#### I. ē im Wurzelauslaut.

Starke Formen mit 7:

38. 1) Singular Activ des Präsens und Imperfectum Indicativ der unthematischen Conjugation:

 $\tau i - \theta \eta - \mu \iota \tau i - \theta \eta - \varsigma \tau i - \theta \eta - \sigma \iota : Wz. europ. <math>dh\bar{e} / got - d\hat{e}di$  That

lit. de ti ksl. deti air. dénim lt. fio aus \*fe-io).

ĩ-η-μι aus "σί-ση-μι: Wz. europ. sē lt. sē-men lit. se ti ksl. sēja got. -sēdi- Saat air. sil Same).

δί-δη-μι binde : Wz. de 'nur noch ai. dā Ptc. dita- ==

δε-τό-ς).

 $\ddot{a}$ - $\eta$ - $\mu$ i wehe aus  $\ddot{a}$ -f- $\eta$ - $\mu$ i : Wz.  $r\bar{e}$  ksl.  $r\bar{e}ja$  wehen lit.  $v\bar{e}'jas$  Wind).

Anm. Das Verbum hat ohne Zweifel einmal wie τίθημε conjugiert, d.h. die starke Form mit η nur im Sing. Ind. gehabt: vgl. 3. Plur. ἄεισι Hes. Θεογ. 875 aus 'ἄ-ε-ντι wie τίθεισι, Impf. 3. Pl. ἄεσαν bei Apoll. Rhod., Partic. ἀέντ- seit Homer. ἄητον ἄηται ἄητο ἀἡμενοι ἀἡμενος haben ihr η erst durch Übertragung von den Formen mit starkem Wurzelvocal, wie die homerischen τιθήμενοι τίθήμενος δίδωθι.

žννη nēbat, wohl Ipf. (nicht Ao.) zu \*νῆμι Wz. σνη europ.

snē (lt. nēre got. nēþla Nadel).

Redupliciert ist auch κί-ζη-μι, zum e-Laut vgl. κιχείς κιχείην. η ist verallgemeinert in κιχήτην κιχήμεναι.

2) Singular Activ des unthematischen Aorists im Indicativ:

κατ-έ-θη kyprisch DS, 5 = Ahrens Philol, 35, 83 No. 4. ai.  $\dot{a}dh\bar{a}t$ .

ε-σβην Wz. σβη (nach Brugman, Morph. U. 1.19 aus sgē) vgl. ἀποσβείς Hippokr. ἀπέσβας Theokr. 4.39 ist Hyperdorismus der Abschreiber. Morsbach dial. Theocr. 33. η ist auch auf Du. Plur. übertragen.

3) Sigmatischer Aorist und Futurum:

θή-σω ή-σω δή-σω κατ-αή-σεται. καταπνεύσει Hes.

ĕ-δη-σα. Bei θη und ἡ wird der sigmatische Aorist durch Formen mit z vertreten: ĕ-θηz-α ἦz-α.

ζή-σομαι ἔ-ζη-σα Wz. ζη vgl. ζ $\hat{\eta}$  = ζήει; über ζάω Brugman, Morph. U. 1. 7.  $\eta$  auch dorisch Ahr. 2, 131. σβήσομαι.

4 Neutra auf -uα:

ἀνά-θη-μα ἐπί-θη-μα Hom. θέμα ist spätere Analogieschöpfung, auch ἀνάθεμα hat man ganz spät gesagt.

7-ua Wurf 4591.

οπό-δη-μα Hom. διά-δη-μα. νημα das Gesponnene Hom.

4) Masculina auf -μων (vgl. die starken Wurzelformen von χευθ-μών λει-μών χει-μών :

ημον- Ψ886 der Werfende.

θημών- ε365 Haufen.

39. Ferner liegt in folgenden einzeln stehenden Bildungen gemeingriechisches  $\eta$  im Wurzelauslaut = europ.  $\bar{e} = \mathrm{idg}$ .  $\bar{a}$  vor:

θη-σθαι θη-σατο τι-θη-νη Hom. dazu θηλος, auch boiot. Keil Zur Syll. S. 576. θηλεια CI. 2448 III 29 Thera.: europ. dhē nach lt. fē-mina ksl. dēva Weib air. dinu Lamm ahd. tājan für tējan säugen. Fick Bzzb. Beitr. 2, 210. Der Medialform θησθαι kam jedenfalls das η nicht ursprünglich zu.

α-μη-το-ς Ernte ἀμητήρ Schnitter (auch Theokr. 7, 29): Wz. eur. mê vgl. lt. měto ahd. májan mähen. Das α von ἀμάω

ist später.

ξη-ρό-ς trocken, dor. Taf. v. Her. 1, 147. messenisch I. von Andania 110. vgl. ξε-ρό-ς Hom.

In den durch Metathesis entstandenen Wurzelformen

πλη: πλή-θω πλή-ρης πλη-θος, boiot. πλεῖθος CI. 1569 a 46; lokrisch πληθών I. v. Oiantheia b 9; πλήθα Hypokn. b 15; arkad. πλήθυ Teg. 21; lesb. πεπληρώνοντα CI. 2159. 10; rhodisch πληθός CI. 2525 b. korkyräisch CI. 1539, kretisch I. v. Dreros c 35. πίμπλημι ist zu πίμπλαμεν = ai. piprmás mit sonantischem λ. Wz. πελ, nach dem Verhältniss von ἴστημι zu ἴσταμεν gebildet, ebenso der Inf. πιμπλάναι nach ίστάναι. Danach mögen auch vereinzelte Formen mit α zu erklären sein: πλάθος kretisch CI. 3048. 21. lesbisch 3524, 18 Kyme); πλάθοντα Inschr. aus Olympia Arch. Ztg. 1579 S. 47 Z. 8 [Dialekt unbekannt. Zu πλη vgl. ἐμπιπλείς bei Hippokrates

und πιμπλέω in πιμπλεδσαι Hes. Θεογ. 880. ἐμπιπλεῖ Her. 7, 39 (Stein). Im Comp. Superl. mit -ίων -ιστος erscheint die starke Wurzelform, daher πλείων πλεῖστος aus \*πλη-ίων \*πλή-ιστος.

ποη, auch dorisch ἐμπρησόντι Taf. v. Her. 1. 145; lesbisch

ένέποησε Conze XII a 12.

Fρη allgemein griechisch z. B. Γρήτρα dor. Taf. v. Her. 1. 145. kyprisch Taf. v. Dali 28. 29. ἐο Γρητάσατο 4. 14: ἄρρητος Alkman Pap. 1. 17. äol. βρήτωρ u. a. In elisch Γράτρα CI. 11 und Arch. Ztg. 1877 Taf. 16 ist α nach der Eigenthümlichkeit dieses Dialektes aus η entstanden 1). Aus Γερ.

γοη in γρήσομαι γρημα γρή u. s. w., dorisch z. B. Taf. v.

Her. 1, 156. 2, 66. Aus yes in yesyn's dürftig.

γνη, dorisch in γνήσιος kretisch I. v. Gortys 7, lakonisch Cau. 2 b. 4; κασίγνητος kyprisch Taf. v. Dali 3. 5; korkyräisch

Grabschrift des Menekrates 6; bei Pindar 2). Aus yev.

αλη, dorisch in κατάκλητος Taf. v. Her. 1, 41. 2, 10 und häufigem ἐκκλησία. κέκλημαι bei Pindar. Aus κελ in κέλ-ο-μαι. α in καλέω ist secundär. Das für lt. classis von Mommsen vorausgesetzte κλασις ist also problematisch.

βλη βέβλημαι z. B. Pind. N. 1. 8; vgl. βλείο v 255 βλείης

Epich. 154. Aus BER vgl. BÉROS.

Ebenso sind τρη-τό-ς σχλη-ρό-ς τερ σχελ auch dorisch.

Endlich in der Partikel ph. die allgemein griechisch ist

ai. mā, nur elisch μά (T. 11 mit ā aus urgr. γ.

Anm. Allgemein griechisch ist auch η in ατήσασθαι ατῆσις ατῆσις ατῆσις ατῆσις τος ματος lesbisch ατήματος Conze VIII 2, 4; -α 6; -ων XII α 22; ατημάτων CI. 2166, 20 (Mitylene), ατήσιας 3524, 41 Kyme): auf dorischen Inschriften häufig ἔγατησις z. B. CI. 1793 a 14 (um 220 v. Chr.), kretisch ἔνατησιν CI. 2556, 13 (3. Jhdt.). 2558, 8; elisch ἔγατησιν Damokr. I. 24; boiotisch Κτεισίας Keil Zur Syll. 631, 1 u. s. w. Aber korkyräisch ἔγατασις CI. 1841. 1842. 1844; delphisch ἔνατασις FW. 10. (ἄ?). Es geht nicht an alle jene lesbisch-dorischen Formen mit η auf Einfluss des Attikismos zurück zu führen: ατέανον ατέαρ stehen gewiss für \*ατεί-ανο-ν \*ατεῖ-αρ und weisen auf eine Wurzelform ατει = ai kṣē- in kṣéti er wohnt kṣáyati er besitzt neben kṣā- in kṣatrá- n. Herrschaft ksl. skotű m. Vieh. Aus solchen Wörtern

1) Dass der kretische Ζευς 'Οράτριος Cau. 45, 13, 19 und der sicilische Eigenname 'Ράτορος CI, 5739 dazu gehören, ist nicht zu erweisen.

<sup>2)</sup> Lat. nātus altgall. -gnātos Sohn = -γνητός beweisen, dass η nicht europäisch, sondern nur urgriechisch ist. Dass dem griech. γνη- ein älteres γνā- vorhergegangen, scheinen mir die noch jetzt lebenden tsakonischen Formen Fut. θά naθά Ao. enāma Part. naté (Deffner, Berl. Monatsber. 1875 S. 192, zu beweisen. Dann ist gnā europäisch, ja wegen ai. jñāti- Blutsverwandter idg... γνη- vielleicht durch Anlehnung an die Vocalisation von γεν- entstanden.

wie κτίανον vgl. auch das allerdings nicht ganz sichere herod. κτέεσθαι abstrahierte man leicht einen e-Laut als wurzelhaft. Das dor. ἔγκτασις, falls es kurzes ἄ hat, zeigt die in dem Nomen mit -τι- zu erwartende schwache Stammform κτᾶ.

#### Ablant o.

#### 40. 1 Verbalformen.

Das in den Singularpersonen des activen Perfectums zu erwartende ω ist nur in kümmerlichen Resten vorhanden. Zu  $\dot{\eta} = \text{eur. } s\bar{e}$  gehört das Perfect ἀφ-έ-ω-να dorisch nach Suid. s. v. EM. 176, 45 = Herod. II 236, 1 Lentz, dazu die Medialformen ἀν-έ-ω-νται Herodot 2.165 ἀνέωσθαι Taf. v. Herakl. 1.153. Ins Medium. dessen ursprüngliche Form vielmehr είμαι = έ-ε-μαι ist. kann ω nur aus dem Activum eingedrungen sein. wie umgekehrt είνα durch das Medium hervorgerufen zu sein scheint. Ein τεί-θωνα gegenüber dem regelrechten medialen τέθεμαι dorisch Ahr. 1.235 ist nicht mehr nachzuweisen, die starke Form mit  $\eta$  daraus ει ist hier wie im Medium eingedrungen τέθηνα τέθεινα τέθειναι).

## 2 Nominalformen.

Vor Suffix -μό- (vgl. χορ-μός u. s. w. §. 5) erscheint ω in  $\vartheta \omega$ -μό-ς Haufe zu  $\vartheta \eta$ -;  $\psi \omega$ μός Brocken zu  $\psi \eta$ - ( $\psi \tilde{\eta} = \psi \tilde{\eta} z t$ ).

Zu ἄ-η-μι gehört vielleicht ἄ-ω-το-ς Flocke ἀωτέω schlafe Van. 69), vgl. χόρτος u. s. w. §. 8. Aus Sappho wird angeführt ἄ-ω-ρο-ς Schlaf, vgl. σωοδ-ρό-ς von σωεδ.

Ebenso mit -ρό- ζω-ρό-ς belebend von ζη-. Die Wurzelform ζω- hat sich weiter verbreitet: ion. ζώω ἔζωσα, selbst ζῶθι; über ζώς neben ζωός vgl. Brugman. Morph. Unt. 1. 8. ζῷον Thier. Wie ζω-ή von ζη auch θω-ή Busse von θη und vielleicht ἰωή Geschrei = Ει-Εω-ή von Εη.

πλω- neben πλη- ist nur in Bildungen erhalten, wo es ursprünglich nicht hingehörte: πλώ-ω ἔ-πλω-ν ἐπι-πλώ-σας πλω-τό-ς πλω-τήρ, d. h. die abgeleitete Form πλω- ist zum Ausgangspunkte einer ganzen Reihe Bildungen nach dem Muster von γνω-, δω- geworden.

# Schwache Wurzelform & (vgl. §. 9).

#### 1) Verbalformen.

Mediales Perfect τέ-θε-μαι s. o.; είμαι aus έ-ε-μαι, danach auch Act. είνα. δέ-δε-μαι von δη-.

Passivaorist: ἐ-τέ-θη-ν παρ-είθη-ν aus έ-έ-θη-ν ἐ-δέ-θη-ν; ἐ-σχέ-θην von σχη ist späte attische Bildung. Präsens Ipf. Dual und Plural: τί-θε-μεν ῖ-ε-μεν δι-δέ-ᾶσι. Medium: τί-θε-μαι ῖ-ε-μαι.

Unthematischer Aorist Dual und Plural Activ und das ganze Medium š-θε-μεν ἀφ-έ-την ἀν-εξμεν ἐ-θέ-μην ἔ-μην εφ-είτο.

Optativ:  $\tau \iota - \vartheta \varepsilon - i \gamma - \nu \vartheta \varepsilon - i \gamma - \nu u. s. w. \beta \lambda \varepsilon i \gamma \nu$ .

Präsensbildung mit -ja-: δέω aus δε-ίω vgl. δείωνται CIA. 2. 119, 14. CI. 2374 d (II. p. 1073 Paros εδειήθη Άθην. 1. 459 (lokrisch). δείν = δέον Usener J. f. Phil. 1872 S. 741 ff.

2) Nominalbildungen.

Suffix -τό-:  $\theta$ ε-τό-ς έ-τό-ς δε-τό-ς; ἄ-πλε-τος zu πλη. ἄ-σχε-τος zu σχη.

Suffix  $-\tau = 0$ :  $\theta = \tau = 0$   $\theta = 0$ 

σχέ-σι-ς zu σχη.

Participia mit -ντ-: τι-θέ-ντ- θέ-ντ-ίέντ- α-έντ- απο-σβείς

Hippokr. ἐμπιπλείς ebda.

μέ-τρο-ν Mass von eur.  $m\bar{e}$  messen: lit.  $m\bar{e}r\dot{a}$  ksl.  $m\dot{e}ra$  Mass lt.  $m\bar{e}tior$  an.  $m\acute{a}l$  Mass.

ξε-ρό-ς Hom. trocken, vgl. oben ξηρός.

### II. ē im Wurzelinlaut.

41. Noch seltener als bei wurzelschliessendem  $\bar{e}$  ist hier der Ablaut  $\eta:\omega$  zu beobachten. Deutlich liegt er vor in

ρήγνυμι (dor. ἄρρηκτος Taf. v. Her. 1, 48. ἀναρρῆξαι Pind. lesb. Ερηξις : ἔρρωγα ὁωγάς ὁωγμός. Wz. vrēg.

άρηγω helfe άρηγών : άρωγός Helfer.

Wz. ēd essen (lit. e'du, wohl auch in ωμ-ησ-τής: ἐδ-ωδ-ή Speise.

Wz. svēdh τηθος: Perf. εἴωθα bin gewohnt.

θρήν-ο-ς Wehklage : θρών-αξ. χησήν. Λάχωνες.

κρημ-νό-ς Abhang : κρώμ-αξ Steinhaufen. Felsen. Schwache Form in κρέμ-αμαι.

Von derselben Art ist das η, wenn auch der Ablaut ω

fehlt, in

μήδομαι erwäge μήδος Rathschlag μήστωρ Berather μήδομαι auch Pind. O. 1. 106. Vgl. μεδ- in μέδιμνος got. mitan.

λήγω höre auf (rhodisch CI. 2095 und bei Pindar Pyth.

4, 292).

Stamm μηνσ-Monat Nom. att. μήν dor. μής Taf. v. Her. 1, 1. daraus μείς Pind. Nem. 5, 44. Gen. lesb. μήννος CI. 2166, 34. boiot. μεινός CI. 1569 a. Acc. μῆνα Bauinschr. v. Teg. 30. vgl. lt. mēnsis got. mēna lit. mē nû ksl. mēsgcī air. Stamm mens-.

ήμι- halb: lt. sēmi- ahd. sámi- für 'semi. ήμι- ist auch dorisch z. B. Taf. v. Her. ἡμίσχουνον 1. 20 u. ö.. ἡμιόλιον lokr. I. v. Oiantheia a 5. ἡμιμναῖον Felseninschrift von Delphi Ann. 1866 tav. A.. ἡμιόδελος delph. CI. 1690. ἡμι- bei Pindar Epicharmos Sophron, ἤμισο messen. Andania 74. 52.. arkad. ἡμίσσοι Teg. 25. Hyperdorismen der Abschreiber sind ἡμιόλιον Archim. plan. 2. 45. ἤμισο Theokr. 29. 5. In lesb. αἰμίσσον Conze VI 1, 9, 11 ist αι = ä.

ηβα ηβη: lakonisch ηβῶντι Cau. 2 a 5; lokrisch ηβᾶτάς Hypokn. a 7; theräisch ἐφηβων CI. 2445 IV 31. ἐφάβων auf der späten archaisierenden Inschrift von Kyme CI. 3524. 45. 50 ist ein falscher Griff des Verfassers.

ήρως: delphisch CI. 1688, 32. kretisch I. v. Dreros a 32. Ἡρφόδεια Ἡρφόδα Ταf. v. H. 1. 114. 180. boiot. Είρφόδας CI. 1574, 25.

"Hρα 'Hρακλης überall, auch boiotisch nicht ει!

τηλόθε τηλέφαντος bei Pindar, lesbisch πήλου Sappho 1, 6. ήμαι sitze mit auch dorischem η. z. B. auf den kretischen Inschriften CI. 2554, 56. 2556. 31., bei Alkman Pindar Sophron.

ηχω bin da auf der kumäischen Inschrift Z. 22. bei Sappho Epicharmos.

#### III. ē in suffixalen Silben.

42. Die Nomina agentis und die Verwandtschaftswörter mit Suffix -τερ- haben im Nominativ. und wo dessen langer Vocal in die obliquen Casus eingedrungen ist, -τηρ. Das η ist allgemein griechisch und gleich europäischem ε: lokrisch ἐνετηρίων Ι. der Hypokn. a S. 10. δικαστήριας b S. kretisch νικατήρια Dreros d 26. messenisch ἀλειπτήριαν Ι. ν. Andania 110. kyprisch ὑματὴραν Dali 3. lesbisch δικαστήριον Cau. 123 d 24. Daher muss im elischen πατάρ der Damokratesinschrift 6 α aus η entstanden sein.

Ebenso ist η gemeingriechisch in Nominativen wie εδγενής ποιμήν.

Das Element des Optativs in den starken Formen der unthematischen Conjugation ist -17- = europ. -iē- (lt. siēm), daher ist elisch ziz CI. 11. 2 gegenüber ziz, in allen andern Dialekten aus diesem entstanden.

Auch elisches ā in den Passivaoristen ἀνατεθῆ δοθῆ ἀποσταλὰμεν auf der Damokratesinschrift 32. 37. 35. ist auf η zurückzuführen. 276πav Theokr. 4,53 gehört zu den künstlichen dorischen Formen der Abschreiber.

Dass dem Verhältnisse  $\varepsilon$ :  $\phi$  des thematischen Vocals im Indicativ der thematischen Conjugation im Conjunctiv  $\eta$ :  $\omega$  von Anfang an entsprach, kann nicht zweifelhaft sein, daher muss auch in  $\varphi \alpha' v \alpha \tau \alpha \iota$  und  $\pi \sigma \iota' \dot{\alpha} \tau \alpha \iota = \pi \sigma \iota' \dot{\eta} \tau \eta \tau \alpha \iota$  der Damokratesinschrift 16. 36  $\ddot{\alpha}$  aus  $\tilde{e}$  hervorgegangen sein.

In den mit -xovta zusammengesetzten Zahlwörtern participieren von 50 ab alle Dialekte an den ion, att. Formen mit  $\tau$ :

πεντήχοντα kretisch Inschr. von Dreros d 35, arkadisch Tegea 23; messenisch πεντηχοστῶ Andania 52.

Γεξήχοντα Taf. v. Her. 2, 36 u. ö., thessalisch έξήχοντα I. v. Pharsalos 5.

έβδεμήχοντα Taf. v. Her. 1, 23 u. ö. delphisch CI. 1690. ογδοήχοντα kretisch Dreros a 12, lesbisch Conze XII a 30.

ένενήχοντα delphisch WF. 417, 3.

Da alle diese Formen aus nicht sehr alter Zeit überliefert sind, ist es wahrscheinlich, dass sie aus dem Attischen zugleich mit attischem Mass und Gewicht eingewandert sind (Schrader Stud. 10, 293). τριάχοντα war wegen des vorher gehenden u auch attisch gegenüber hom. ion. τριήχοντα. In ursprünglichem τεσσαράχοντα (lt. quadrāginta) hat sich ā im Ansehluss an τέσσαρα früh gekürzt. daher hom. τεσσαράχοντα z. B. Β 710. ion. τεσσερ αχόντων Cau. 133 c 14 und bei Herodot, und so durch alle Dialekte, z. B. boiot. πετταράχοντα, argivisch τεταράχοντα LeBas-Foucart 157 a 54, ausser wo τετρώχοντα erscheint.

## Die Reihe des ā.

43. Wo griechisches  $\eta$  nur im ionischen und attischen Dialekte erscheint, in den übrigen aber diesem  $\eta$  langes  $\bar{z}$  gegenüber steht, da ist als urgriechischer Vocal  $\bar{z}$  anzusetzen, das dem  $\bar{u}$  oder seinen lautgesetzlichen Stellvertretern in den andern europäischen Sprachen entspricht. Als ursprünglicher indogermanischer Laut ist wahrscheinlich ein reines  $\bar{u}$  anzusetzen. Als Ablaut dieses  $\bar{z}$  erscheint im Griechischen ebenfalls m, als schwache Form  $\check{u}$ .

#### I. a im Wurzelauslaut.

# Starke Formen mit a:

44. 1) Singular Activ des Präsens und Imperfectum Indicativ der unthematischen Conjugation:

çαμί ion. att. φημί Ws. φα europ. bha It. fari .

lor. ໃσταμι ίστας ίστατι ion. att. ίστημι ίστης ίστησι Wz. στα = eur. sta lt. sta- got. stóla- Stuhl ksl. stati lit. stóti air. stā-).

lakonisch βίβαμι Poll. 4. 102 vgl. Ahrens 2. 312. Curtius Verb. 12. 156 Wz. βα vgl. hom. Ptc. βιβάντ- ai. gā Präs. jigāmi.

2 Singular Activ des unthematischen Aorists im Indicativ:

έσταν έστην Wz. στά.

έβαν έβην Wz. βα. έφθαν έφθην Wz. φθα.

επταν επτην Wz. πτα fliegen πτάμενος; επταμαι ist ein später und falsch nach εσταμαι gebildetes Präsens).

3) Sigmatischer Aorist und Futurum: ἔστᾶσα στάσω ἔστησα στήσω Wz. στᾶ. βάσομαι ἐπιβήσω ἔβασα ἔβησα Wz. βᾶ. φάσω φήσω Wz. φᾶ. φθάσομαι φθήσομαι Wz. φθᾶ.

πτήσομαι Wz. πτα.

4) Nominalbildungen:

Neutra auf -μα: διάστημα σύστημα, βήμα, φήμα Hes.; νὰμα Flüssigkeit Wz. snā.

Auf -μον- στήμων Aufzug.

Verwandtschaftswörter: μάτηρ ψήτηρ vgl. lt. māter ksl. mati lit. mote ahd. muotar air. máthir.

φράτηρ φράτωρ φράτοα hom. φρήτοη: lt. frāter ksl. bratrie lit. brólis got. brólar air. bráthir.

Mit -ρο- vgl. νεχ-ρό-ς): ναρός Wz.  $sn\bar{a}$ ; χῆρος berauht χήρα Wittwe Wz.  $gh\bar{a}^{i}$ ).

Mit -τη-: ἐμπυριβήτης ὑποφήτης.

## Ablaut ω.

45. 1) Verbalformen.

Von Perfectformen ist nur πέ-πτω-κ-α ich bin gefallen zu πτα πτη erhalten, vgl. ἔωκα zu ή. Von einem ἄἔστωκ)α u. s. w. keine Spur: der Vokal α η des Präsens ist überall eingedrungen.

2) Nominalbildungen.

Mit -μό- βωμός Altar von βα. Mit -νή φωνή Stimme von φα.

<sup>1.</sup> Ich vermag allerdings dorische Formen mit ä nicht nachzuweisen, doch vgl. χάτις.

Meyer, Griech, Crammatik.

Mit -νο- γρώνος ausgefressen von γρα- γράω . κώνος Spitzstein Wz. κα ai. Αο. ἀςāt 1.

Mit -ρο- χώρος Raum χώρα χωρίς zu ghā.

Schwache Formen mit å.

46. 1 Verbalformen.

Perfect Activ Du. Plur. ἔστάτον ἔστάμεν Inf. ἐστάμεν Part. ἐστάσος Hom. In ἔστητε Δ 243. 246 ist η eingedrungen wie in ἐστηώς Hes. Theog. 519. daraus ἐστεώς bei Herod.. ἐστώς attisch.

Von βα βεβάμεν βέβάσαν βεβαώς ἐμβεβαυῖα Hom. δεδάώς von δα wissen (Fick 1, 103).

In πεπτιώς πεπτεώς ist η eingedrungen wie in έστηώς.

τέθναθι τεθνάμεναι Hom. τέθνάμεν τέθνάτε attisch; Wurzelform θνα θνη.

τέτλαμεν τέτλαθι τετλάμεν Hom. Wurzelform τλα τλη.

Da die auf dem Boden des Griechischen durch Metathesis entstandenen Wurzelformen durchweg langen Vocal zeigen, werden τέθνἄμεν τέτλαμεν u. s. w. als Analogiebildungen nach εσταμεν zu betrachten sein; dann ist vielmehr der Vocal von τεθνηώς τετληότες κεκμηώς der ursprüngliche.

Mediales Perfect: อีรรดันดะ danach später transitives

εστακα Veitch 300) βέβάμαι.

Passivaorist: ἐστάθην ἐβάθην.

Präsens Ipf. Dual und Plural sowie Medium: เราสันธร

**εστάμαι φάσθαι φάμενος ἐφάμην.** 

Unthematischer Aorist Du. Plur., Imperativ und das ganze Medium: ἔστὰν ἔστὰσαν Μ56; βάτην ἔβὰν ὑπέρβασαν; φθάν φθάμενος. In Formen wie ἔστησαν στὰθι, βήτην ἔβησαν βῆθι, ἔφθημεν ist α η aus dem Singular eingedrungen. In τλημεν τληθι scheint η wegen der Metathesis regelmässig J. Schmidt, KZ. 23, 279 ff.).

Optative: σταίην βαίην φθαίην φαίην, aber auch τλαίην

τεθναίην.

2) Nominalbildungen.

Suffix -τό-: στατός φατός gesagt; βατός kann von  $β\overline{α}$  oder βεν gebildet sein (s. o. §.  $13)^2$ ).

1) Wäre die Combination Brugmans, Morph. Unt. 1, 26 mit χεντέω irgendwie sicherer als sie es ist, so wäre  $k\tilde{a}$  die Wurzel und das Beispiel gehörte zu § 40.

<sup>2)</sup> Nach alter Ableitung stellt man dazu ἀμφις-βητέω. Brugmans scharfsinnige Vermuthung einer Wz. σβη- Morph. Unt. 1, 22) überzeugt mich nicht ganz. In den dorisch-lesbischen Formen mit α 'rhodisch άμ-

Suffix -τι-: στάσις φάτις φάσις 1.

Participia mit -ντ-: ίστάντ- στάντ- βιβάντ- βάντ-. φθάντ-. φάντ-. πτάντ-.

Suffix -τη-: ἐπιστάτης παραιβάτης.

Suffix -θοο-: ἐπίβαθρον.

### II. ā im Wurzelinlaut.

Starke Formen mit a n:

47. Langvocalische Präsentia der thematischen Conjugation:

α̃δομαι ion. ηρομαι Wz. σΕαδ.

λάθω ion. λήθω Wz. λαθ.

χάδω ion. χήδω Wz. χοδ.

τάχω ion. τήχω Wz. ταχ.

θάγω ion. θήγω Wz. θάγ.

σήπω Wz. σαπ σάπρός ἐσάπην.

τμήγω Wz. τμαγ (ἀπέτμαγον .

Dieselbe Vocalstufe erscheint im sigmatischen Aorist und Futur: λάσομαι λήσομαι, ταξώ τήξω ἔτηξα, σήψω; λήψομαι von λαφ.

Anm. Ion. λάμψομαι sowie auch ἐλάμφθην λαμπτός sind Analogie bildungen nach dem Präs. λαμβάνω, λήμψομαι συνελήμφθην im Neuen Testament, λήμψεται CI. 4244, 6. 4247, 20. 4249, 9. 4253, 15 auf späten Inschriften aus Lykien, λήμψομαι Pap. du Louvre 14, 47 Mischbildungen aus λήψομαι und λάμψομαι.

Von Nominalbildungen haben Neutra auf -o; das zu er-

wartende a n:

ἄδος ἦδος von σξαδ, κάδος κῆδος von καδ, λάθος ἀλαθής ion. ἀληθής von λάθ, μὰκος μῆκος von μάχ μἄκρός; μῆχος von μάχ (μάχανά lokr. Inschr. d. Hypokn. a 12. b 13. lt. māchina aus dem unterital. Dorisch; hom. εὐπηγής von πάγ; εὐᾶχής Pind. von ξάχ (ξάχω).

Mit -μον- ἐπιλάσμων ἐπιλήσμων von λάθ.

Mit -μα vielleicht λημμα zu λάφ, πηγμα zu πάγ. In θαύμα von θάξ, καύμα von κάξ scheint à früh gekürzt zu sein, denn ein ion. \*θηύμα ist nicht vorhanden.

Anm. Wz. θᾶf liegt vor in θτ̄<sub>i</sub>βος. θαρμα Hes. = \*θτ̄<sub>i</sub>fος. θτρέομαι = θτ<sub>i</sub>fέομαι, abgeleitet von θά $\bar{a}$  θέ $\bar{a}$  = \*θτ̄<sub>i</sub> $\bar{a}$ . dor. θᾶμαι ἔσαμεν. Attisch

»Rindsfurt«, wie Meister, Stud. 4, 437 erklärt.

φισβασίας CI. 2905 b 6 u. ö. das., lesbisch ἀμφισβατημένων CI. 2166, 20) kann dieser Vokal kurz sein; bei Herodot schreibt Stein ebenfalls α 'z. B. ἀμφισβασίας 4, 14, 9, 74. ἀμφισβασίας 4, 14). Das η der attischen Form bleibt allerdings zu erklären.

<sup>1)</sup> βουβήτις Taf. v. Her. 2, 13, 14, Name eines Baches, ist schwerlich

θεάομαι von att. θέα. Von θέα ist abgeleitet θεάρος: elisch θεαροδοχίαν θεαροίο θεαροδόχοι Damokratesinschr, 9, 10, 27., aetolisch CI, 1756, 1757, 1758, delphisch θεαροδοχία Curtius, An. delph. 64, WF, 465, kretisch θεα ρ οδόχος Rev. archéol. XII S, 396, Θεαρίδας arkadischer, lakonischer und boiotischer Eigenname (Pape-Benseler s, v.). Das ionische, attische, lesbische (ἐπιτεθεωρήχην CI, 3524, 18 Kyme) θεωρός scheint an Composita wie θυρ-ωρό-ς πυλ-ωρό-ς τιμ-ωρό-ς angelehnt zu sein, wegen der häufigen Anwendung des Wortes auf religiöse Feierlichkeiten; dass im griech. Sprachgefühle das Wort als Zusammensetzung empfunden wurde, zeigen die unrichtigen Ableitungen von Poll. 2, 55 ἀπό τοῦ πρὸς θεὸν ὁρούειν und von Harpokr, S, 97, 16 Bekk, von θεός und ὤρη, φροντίς.

48. Einzeln stehende Wörter mit dor.  $\bar{\alpha} = \text{ion}$ .  $\eta$  mit un-

klarer Etymologie sind z. B.:

άλιχία (kret. Cau. 44, 88; theräisch CI. 2448 III 29. megar. 'Αθήν 2. 482, 32) und att. ἡλιχία; ἀμάρα (lokr. I. d. Hypokn. b 17) att. ἡμέρα; δᾶμος (dor. lesb. lokr. u. s. w.) ion. att. δῆμος; ζαμία (z. B. ἀζαμίοι kret. LeBas 72, 42, 74, 34, lesb. ζαμιώσθω Conze VI 1, 14, arkad. ζαμίαν Teg. 22.) u. att. ζημία; καροξ (kypr. DS. 1, messen. Andan. 119; lokr. καροξαι Hypokn. a 20, 21, vgl. lt. cāduceus) ion. att. κήροξ; κλαρος Pind. P. 4, 190, messen. κλαρούσθαι Andan. 134, kret. κλαρώται Hey, dial. cret. 18) ion. att. κλήρος; μάλον (Theokr., Sapph. 93) u. att. μήλον; νασος (dor.) und ion. att. νήσος; ψάφος CI. 2671, 40. (ψαφίζω kret., ψάφιξις lokr. Hyp. b 20) ion. att. ψήφος ςηφίζω u. s. w. ἡμερος auf den Taf. v. Her. 1, 172 gegenüber dor. ἄμερος z. B. Pind. P. 1, 71. Ol. 13, 2 ist wohl attische Form; die Ableitung von ήσθαι sitzen ist gar nicht sicher.

#### Ablaut ω.

49. Er liegt vor in Nominalbildungen wie ἰωγή = Γι Γωγή von Γᾶγ, πτωχός von πτᾶχ vgl. πτήσσω κατα-πτᾶχ-ών, θῶκος von θᾶσσω. κώπη Griff von κᾶπ vgl. lt. cἄριο (ja-Präsens mit schwacher Wurzelform), λώβη von λᾶβ vgl. lt. lābes; σωρός Haufe von σᾶρ (σαίρω zusammenkehren, ἀμός roh (ai. āmá-) vgl. lt. amārus ai. amlá- sauer; ἀχ-ωχ-ή von αχ, ebendahin ἀκός mit altem â, obwohl man in der ú-Bildung schwache Wurzelform erwartet (s. o. §. 9); ἀγ-ωγ-ός von αχ vgl. αχέομαι ήχέομαι; ἀχ-ρό-ς blass vgl. ἄκαρον τυφλόν Hes., ἀχ-λύ-ς Dunkel; λωγάς Ĥure vgl. λάγνος geil.

Der eigentliche Sitz der abgelauteten Formen, die starken Perfectformen und die abgeleiteten Verba, haben den Ablaut aufgegeben und den Vocal des Präsens angenommen. Daher von λάθω nicht \*λέλωθα, sondern λέλαθα λέληθα: ξάδα νοη σξάδι, κέκηδα νοη κάδι σέσηπα νοη σάπι πέπηγα νοη πάγι εϊληφα νοη λάφι ξέξαγα ion. ἔηγα νοη βάγι κέκηφα νοη κάφι κεκαφηώς . λέληκα νοη λάκι (λελάκοῖα), μέμηκα νοη μάκι (μεμάκοῦα, δέδηξα νοη δάξι πέπληγα νοη πλάγι τέτηκα νοη τάκι τέθηλα νοη θάλι (vgl. νεοθηλής). Scharfsinnig will Saussure, Mém. p. 155 einen Überrest des postulierten ω in den dorischen Formen τέθωκται τεθωγμένος zu θάγω (Ahrens 2, 182) finden.

Anm. Das ω műsste in diese Medialformen erst aus einem activen, nicht überlieferten τέθωγα eingedrungen sein. Auch Ao. θωξαι θωγθείς ist überliefert und vielleicht hat es auch ein Praes. θώγω neben θάγω gegeben. wie ψήγω ψώγω, πτήσσω πτώσσω. Vielleicht haben aber diese Nebenformen überhaupt von solchen Perfecten ihren Ausgang genommen. Auch διώχω scheint ein solches auf einem Perfect beruhendes Präsens, vgl. ἀνώγω zu ἄνωγα: τδε-δίωχ-α zu διᾶχ in διάχονος, ion. διήχονος Diener. ἐδιᾶχόνουν δεδιᾶχόνηχα, schwach διαχ in hom. διάχοσος. δεδίωγα ist natürlich hysterogen zu διώχω gebildet. τρώγω esse weist neben Ao. ἔτραγον auf τρᾶγ.

Abgeleitete Verba mit ā statt ω sind z. Β. άγέομαι ήγέομαι Wz. αγ. θηλέω von θāλ. ἐπιληχέω von λāχ (λέληχα).

## Schwache Form a.

50. Im activen Perfectparticip und im medialen Perfect ist noch öfter die schwache Stammform unverändert erhalten:

λέλασμαι Hom., später λέλησμαι, von λάθ.

λέλαμμαι ion., später εἴλημμαι, von λᾶφ.

έαγμαι von Fāγ.

δεδαυμένος von δāf vgl. δέδη fa.

κέκαυμαι von καξ vgl. έκη ξα κη ξώδης.

λελαχυΐα μ. 85 von λάχ λέληχα.

τεθαλυΐα 1208 von θάλ τέθηλα.

μεμαχοΐα von μάχ μέμηχα.

άραρυῖα 0737 von ἄρ ἀρηρώς.

σεσαρυΐα Hes. Άσπ. 268 von σάρ σέσάρα.

κεκαφηώς νου κάφ κέκηφα.

Thematische Aoriste, reduplicierte und unreduplicierte:

ε̃αδον von σξαδ αδομαι.

έλαβον λελαβέσθαι von λάφ εἴληφα.

ελαθον λέλαθον von λάθ λάθω

έλαχον λελάχοντο von λάχ λέληχα.

μαχών τοπ μᾶχ μηχάομαι μέμηχα.

καταπτακών von πτᾶκ πτήσσω.

έαδότα bei Homer muss, wenn die Form ionisch sein soll, in έηδότα geändert werden.

διέτμαγον von τμάγ τμήγω. πεπαγοίην von πάγ πήγνουι.

Eine unthematische Aoristbildung mit der in der Medialform zu erwartenden schwachen Wurzelgestalt ist ἄσμενος von
σξάδ. Ein activer unthematischer Aorist von κάξ ist ἔκηξα.
dessen η aus den Singularpersonen verallgemeinert worden
ist. Plur. ursprünglich ἔκαρμεν.

Passivaoriste:

ετμάγην εάγην επάγην εσάπην εκάην ετάκην.

Präsensstammbildungen:
a Präsentia mit -na- und -na-

άγνομι Εάγ, unregelmässig πήγνομι. άνδάνω σΕάδ λανθάνω λάθι λαυβάνω λάς.

b' Präsentia mit -ja-

γαίω γάξ γαδρος) δαίω δάξ) καίω κάξ θάλλω θάλ κλάζω κλάγ κέκληγα σαίρω σάρ σωρός τι. α.. unregelmässig κ. Β. πλήσσω πτήσσω πήσσω.

c) Redupliciertes thematisches Präsens ὶάγω = ξιξάγω von ξᾶγ ξᾶγω ἢγω.

d) Mit -5xo-

λάσκω Aisch. von λάκ für 'λακ-σκω.

ἐάσκειν. ἄγειν Hes. von αζ.

Nominalbildungen:

Participia mit -το-: ἄλαστος von λάθ, πακτός in πακτόω fest machen von πάγ, κατ-ακτός von Fάγ. In πηκτός ληπτός u. s. w. ist die starke Form eingedrungen, wie auch in ληστις ληψις πήξις u. s. w.

Mit -ρο-: σαπρός von σᾶπ (σήπω , μακρός von μᾶκ (μᾶκος), τακερός von τᾶκ τᾶκω). λακερός lärmend von λᾶκ (λέλᾶκα). λάθρα heimlich von λᾶθ (λάθω , γαῦρος stolz von γᾶξ (vgl. γηθέω Curt. 172 , ἄκρος von ᾶκ ἀκ-ωκ-ή. Hieher auch δᾶλός Brand = δακλός lak. δαβελός von δᾶξ (δέδηξα).

Von Adjectiven auf -i- haben αδύς ήδύς zu σξαδ und ωχύς zu ακ schon von Alters her ungewöhnliche Vocalstufe ai.

svādú- āçú- u. s. w.).

## III. $\bar{a}$ in suffixalen Silben.

51. 1) Langes  $\bar{a} = \text{europ.}$  und idg.  $\bar{a}$  ist das Suffix der weiblichen  $\bar{a}$ -Stämme. das in der Flexion derselben im Locativ (χαμαί und im Vocativ νύμφὰ) Singular in der schwachen Form  $\check{a}$  erscheint: im letzteren Casus ist die Verkürzung sicher

alt, vgl. ved. amba o Mutter von ambā, ksl. ženo o Frau von żena. Ausserdem zeigen im Nominativ und Accusativ Singular eine Anzahl Nomina, die sämmtlich ursprünglich auf -ta ausgingen das nur durch lautliche Vorgänge mitunter unkenntlich geworden ist, kurzes å. Da dies -vå in auffallender Weise mit dem - Acc. - im gewisser altindischer Femininbildungen sowie mit den übrigens als -jā-Stämme flectierenden Nominativen auf -? im Germanischen und Slavolettischen übereinstimmt, was zuerst Sievers, Paul u. Braunes Beitr. 5. 136 ff. = Zur Acc. u. Lautl. 96 ff. hervorgehoben hat, so ist, wenn auch nicht die Contraction zu i, so doch irgend eine diese Stämme von den übrigen auf -iā unterscheidende Affection des  $\bar{a}$  bereits der idg. Ursprache zuzuschreiben. Besonders folgende Kategorien von Femininen haben dies Suffix, das ursprünglich wohl immer betont war, weil vor demselben schwache Stammform erscheint.

a) Feminina von consonantischen Stämmen: μέλαινα λέσαινα τέκταινα = τέκτημα vgl. ai. takṣṇɨ von takṣan- πίειρα = ai. pɨvarī. Participia wie φέρουσα aus φέροντμα vgl. ai. bharatɨ, die Perfectparticipien auf -υῖα wie fιδοῖα = ai. vidúṣī und die sich daran anschliessenden Wörter wie ὄργοια; πότνια = ai. pátnī zu πόσις ai. pátis, δέσποινα zu einer kürzeren Form gehörig: Εύβοια von βοf: ψάλτρια und mit starker Stammform σώτειρα von -τερ vgl. ai. bhartrɨ von bhártar-.

Anm. In πότνα θεάων Hymn, an Demeter 118 (Nom. und πότνα θεά γ 391, γ 61 Voc. ist entweder das ι ausgefallen, nachdem es halbvokalisch geworden war, was allerdings sonst ohne Beispiel ist, oder die Schreibung ist vermeintliche Besserung eines ursprünglichen πότνια θεάων oder θεά mit Synizese (γ 391 wirklich in einigen Hdschr. überliefert, wie sie bei θεός häufig ist, s. u.

- h Feminina zu u-Stämmen: ήδεῖα aus ήδέξια von ήδύ-.
- c Selbständige Femininbildungen wie γαῖα wohl aus γαΓια, δῖα = τοι Για zu δῖος vgl. ai. dēvτ zu dēvά-. μοῖα Fliege = μοῦμα zu ksl. mucha, μάχαιρα μοῖρα θύελλα, Wörter auf -ζα = -δια wie πέζα von πεὸ τράπεζα, σχίζα = \*σχίδια. ρίζα = \*Γρίδια, oder = -για wie φύζα = \*φύγια, μᾶζα = μάγ-ια; μοῦσα dor. μῶσα lesb. μοῖσα aus \*μοντια, γλῶσσα aus γλωχια vgl. γλωξ γλωχίν. ὅσσα = Γόκια. δόξα aus \*δοκτια. θά-λασσα u. s. w.

Ebenso μία (für \*σμία von σεμ-) und ἴα eine.

Anm. Da diese Verkürzung, wenn nicht vorgriechisch, so jedenfalls urgriechisch ist, darf man in Ελβοιάν Hesiod. Εκ.Η. 651 Arsis und ἰθεῖάν

αύλανα ebda 443 Thesis nichts alterthümliches sehen. Ein später Dichter sagte umgekehrt Σατουργίαν αΐαν als Versschluss :Orakel bei Dion. Hal. 1, 199.

52. Die übrigen Feminina auf  $\bar{a}$  haben im Urgriech, das lange a durchgängig gewahrt. Dieses ist in allen Dialekten ausser im ion, und att, als solches erhalten worden; im ionischen ist es durchweg in 7, gewandelt worden (ebenso auch das ā im Gen. Dat. Sing, der eben besprochenen im Nom. verkürzten). Das Attische hat das  $\bar{q}$  gewahrt bei vorangehendem vo und o (nach J. Schmidt Voc. 2, 329, weil die Verbindungen in én dem attischen Ohre wegen der zu ähnlichen Klangfarbe von ; z und ; unangenehm gewesen wären; auch o hatte eine dem i oder e ähnliche Klangfarbe; sonst dasselbe ebenfalls in z übergehen lassen. So att. Edgia hom. Edgin: altatt. ἀληθεία ίερεία (Choirob., Bekk, Anecd, III p. 1314 = Herodian, 2, 454, 20; Moiris p. 199, 15 Bekk.) avaideía (Ar. frg. 29 ευκλείαν Aisch. Sieb. 685 σχιεία Ar. Vög. 604 πλουθυγιείαν 731. hom. ion. αληθείη αναιδείη εθαλείη ion. ίσείη; altatt. προγοία (Eust. Od. 1579, 27) ion. προγοία; att. μητρομά hom. ion. μητροιή, att. δργυιά ion. δργυιή 1); att. καρδία σκοπιά βία Adject, wie πολιά hom, ion, κραδίη σκοπιή βίη πολιή; att. γενεά Τεγέα πτελέα hom, ion, γενεή Τεγέη πτελέη (-έα durchweg aus -εία, vgl. δωρεά mit δωρειά CIA. I 25 a 5. II 115, 3. 311, 51. Add. 1 b 23. 115 b 2.); att. σικύᾶ καρύᾶ οἰσύᾶ u. a. (Herodian 1, 302, 13' ion. σικός μ. s. w.: att. ἀγορά αύρα γμέρα γώρα hom. ion. άγορή αύρη ήμέρη γώρη. Die attischen Wörter auf -όα erklären sich alle aus -οία: πόα Gras = hom. ποίη: ροά Granatbaum neben ροιά; στοά Halle neben στοιά (z. B. Arist. Ekkl. 676: späte Wörter wie öā Schaffell = oĭa von ŏ Fi-, όα sorbus. Sperberbaum zu ο Fi- Vogel, οὶωνός Curt. 391. Was Herodian 1. 305 als attisch auf -ón auslautend anführt, davon ist offer Schwindsucht bei Platon ein medicinisches, ohne Zweifel aus Hippokrates entnommenes Wort: yvon ist bei den Tragikern nur im Plural zu belegen (Aisch, Sieb, 154, 371, Soph. El. 745. Eur. Rhes. 118). ebenso yor ausser z 518. 26 und einmal bei Euripides; πνοή ist nur poet, und in später Prosa gebräuchlich. Voz. weiss ich gar nicht zu belegen. So bleibt nur ykor, bei Platon und Xenophon und Bor. letzteres wohl =  $\beta \circ F_{1}$  von  $gu^{2}$ . Aus dem Ionischen recipiert ist das

1) ā ist hier nicht ursprünglich, vgl. hom. ὄργυιά.

<sup>2)</sup> βοιη- in βοιηθήσαντας CIA. II 121, 23 Βοιηδρομιώνος II 314, 3, 431, 2 βοιηθήσω CI, 3137, 65, 77 aus Smyrna und βοιηθόν auf einem äg. Papyrus

bei den Komikern vielgebrauchte azóz. Eine andre Bewandtniss dagegen hat es mit den att. Wörtern auf -or, dor. -oā: hier hat das o nicht von Anfang unmittelbar vor dem Auslaut gestanden, zógor Schläfe ist = ion, altatt, zógor, zógr Mädchen ist = xóo Fr vgl. xóo Fg auf einem thessal, Bronzegefäss Arch. Zeit. 1876 S. 31. daraus dor. χώρα χόρα hom. χούρς: δέρς aus lesb. δέρρα = 'δέρσα oder \*δέρ Fr: άθαρα ist etymologisch dunkel, vgl. Curtius Stud. 1, 1, 248 ff. Späteres attisches alabeig avaidsia u. s. w. gegenüber älterem akrosia avaidsia hat den Hochton nach einer auch sonst im spätern Attikismos hervor tretenden Tendenz<sup>1</sup>, hier vielleicht zunächst mit Anlehnung an Ableitungen von barytonierten Stämmen wie ฉบิชิสิธิเฉียงกา antides-, zurück gezogen und in Folge dessen das auslautende ā gekürzt (vgl. Verf. in Bezzb. Beitr. 1.55). Das Vorkommen von Nebenformen wie δίψη δίψα, εὐθύνη εὔθύνα, ζεύγλη ζεύγλα, θέρμη θέρμα, κίγλη κίγλα, μάμμη μάμμα, πείνη πείνα, τόλμη τόλμα bei att, und ion. Schriftstellern bedarf noch einer eingehenden Untersuchung: 864 z. B., das auch T166, X2 überliefert ist, steht vielleicht für 'δίπτια, πεῖνα viell, für 'πένια. dann sind δίψη πείνη übergeführt in die Analogie der Nomina auf -η vgl. δυθην πεινην!; τόλμα ist auch Herod. 7. 135 übereinstimmend überliefert, ohne dass hier ein Grund für die Verkürzung zu erkennen wäre. Vielleicht hat bloss Überführung in die Kategorie derer auf -a Statt gefunden. Auffallend ist auch hom, xytzn oder xytzzn neben att. xytza oder zvizza Fettdampf: freilich ist nicht zu constatieren, ob z oder ă ursprünglicher sei, die Herleitung aus \*xvidea von Corssen 12 31 mit Vergleichung von lt. nīdor aus \*cnīdor scheitert daran. dass di im griech, nie zu 55 wird. Hom. γαιζογος neben γαιά ist regelrecht aus urspr. γαιάογος mit Stamm γαία- entstanden. die Kürzung des a trat nur im Nomin. Accus. ein. der Hes. Theog. 260 = dor. dia Eur. Rhes. 226 gegenüber hom. dia aus difia ist ein nachgeborenes, der allgemeinen Analogie angeschlossenes Femininum zu dem bereits zweisilbig gewordenen dio-c.

bei Letronne Pap, du Louvre p. 278 no. 27, 23, mit Unrecht von Gomperz. Ber, d. Wien. Acad. 83, 596 für makedonische Eigenthümlichkeit gehalten, beweist nichts für älteres βοιή, denn ein Compositum von βοή und θέω laufe müsste βοηθοέω und nicht βοηθέω heissen. Vgl. auch lesb. βαθόεντι Conze XII a 27, c 2, ἐβαθόη Cau. 121 a 21.

<sup>1)</sup> Vgl. αἴτιαι ἄμεραι εὐπράζιαι τιμώριαι Herodian 1, 423, 9 mit der Anmerkung von Lentz.

- 53. Vollständig unbegreiflich vom Standpunkte des jonischen Dialektes aus ist das homerische de Göttin, während in Compositis wie 'Augusten Ειδοθέη, Λευχοθέη, wenn sie wirklich zu θεός gehören, das zu erwartende z erscheint; es ist nur zu verstehen als herstammend aus älterer nicht-ionischer Poesie. während im Ionischen Bzóz für beide Geschlechter gegolten zu haben scheint Harder de a voc. ap. Hom. producta Halis 1876 S. 54). Unter denselben Gesichtspunkt fallen Eousias Alveias Αὐγείας Ναυσικάα: denn auch das a der männlichen a-Stämme erscheint im Ion, natürlich als z. im Attischen unter denselben Bedingungen wie das weibliche  $\bar{a}$ . Allerdings kommen unter den ion. Namen der Bleiplatten aus Euboia aus d. 5. Jhdt... die Lenormant Rhein, Mus. 22, 276 ediert hat = Erman, Stud. 5, 257 unter No. 52 und 111 Esvéas und Ausarcoas vor. Das Erste ist überhaupt kein griechischer Name, ebensowenig das dafür von Lenormant vermuthete Eivéas; das zweite kann neben dem Dutzend Formen mit z derselben Inschriften sicherlich kein ionischer Name sein, wenn die Lesung überhaupt sicher ist.
- 54. Der Gen. Dat. Sing, aller dieser Stämme hat langes a. Etwas complicierter sind die vocalischen Verhältnisse der Pluralcasus. Im Dat. Plur. haben wir entsprechend ai. -ā-su zu erwarten -ā-zī, im Ion, und Attischen dafür -zzī, im Att. bei gewissen Wörtern -agi. Diese Formen erscheinen denn auch auf voreuklidischen Inschriften mehrfach, z. 15. นาดเลิวเ รสนเลิวเ und αύστησιν αὐτησι ἐπιστάτησι δίκησι δοαγαήσι 'Cauer, Stud. S, 403 ff. Daneben oder vielmehr aus früherer Zeit belegt kommen ebenda die Dative τζου und ἐπόπτζου vor, wozu sich aus ion. Inschriften stellen CI. 3044, 36 how (Thasos), Cau. 136, 1 γουσητιν Thasos . beide 5. Jhdt., endlich Cau. 133 b 5 husοη ι σιν c 15 Ευάδησιν. Das ι ist in diese Formen eingedrungen durch die Analogie des männlichen -otzt = ai. -ēsu. Über -aist und -ais s. in der Flexionslehre. Auch -at im Nom. Plur, ist eine Analogiebildung nach dem -o. des Mascul., daher das a; das richtige sah Leskien Decl. im Slav. Lit. u. Germ. S. 33. Der Accus. Plur. musste ursprünglich -ā-vc lauten; die Analogie der Singularaccusative -av und -av scheint hier frühzeitig auch die Theilung in -āv; und -āv; herbei geführt zu haben, von welchen beiden Formen die letzte schliesslich bei allen Stämmen durchdrang, daher auch im Ion.-Att. τάς für τάνς und nicht τής für τήνς τάνς; dor. auch τάς ohne Dehnung. Die urgriech. Form des Gen. Plur. war -7-wy; im

Ion. musste daraus -ήων werden. und dies erscheint denn auch in der die Lautgruppe το oder τω auch sonst treffenden Modification -έων auf ion. Inschr. z. B. νυφέων CI. 2423 c aus Siphnos. 5. Jhdt., Άμφιπολιτέων CI. 2008. 5 aus Amphipolis. 1. Jhdt., bei Herodot und mehrfach bei Homer. Die homer. Genitive auf -άων sind daher als absolut unionisch zu betrachten und gehören unter denselben Gesichtspunkt wie θεά. Im att. -ῶν begegnen sich sowohl χωρῶν aus χωράων als τιμῶν aus τιμέων. Ebenso wenig darf der Gen. Sing. männlicher Stämme wie Ατρείδαο für eine ion. Form gelten. sei er nun aus -ōjo oder -ā-fo vgl. korkyr. Τλατία fo u. unten in der Flexionslehre entstanden; aus beidem musste το werden. daraus das wirklich ion. -εω. Att. -ου ist vom Gen. der o-Stämme übertragen.

55. Dasselbe Verhältniss von α und γ zeigt sich in Ableitungen von weiblichen a-Stämmen wieder: Maya-vas CI. 1799 aus Epeiros, μαγατάν Pind. Nem. 2, 13 und hom. μαγητής; lesb. σωνάεσσα Sapph. frg. 15 u. hom. att. σωνήεις; dor. δδονασός Pind. P. 2. 91 u. att. δδονχρός; σιζάλός Pind. P. 3. 92 und att. συγηλός. Etwas anders hat sich die Sache bei den abgeleiteten Verben auf -άω gestaltet. Urgriech, hiess es τιμά-jo-μεν (nicht τιμά jouev, wie man vielfach angesetzt findet Fut. τιμά-σω (da das -ja- nur dem Präsensstamme angehört). Letzteres ist im Ion. u. Att. regelrecht zu τιμήσω geworden; ebenso regelmässig ist att. πειοάσω neben ion. πειοήσω. Für urgriech. รเนลื่อนลง รเนล็ลระ aber erwartet man im Ion. u. Att. τιμήσμεν τιμήετε. Dass solche Formen einmal wirklich existiert haben, beweisen att. πεινήτε ihr hungert aus πεινή-ετε, διψήν dürsten aus διψη-εν, letzteres auch Herod. 2, 24 (hom. διψάων λ 584 ist eine unionische Form). Dagegen gehen att. τιμώμεν ion. τιμέρμεν allerdings auf τιμάρμεν zurück vgl. ἀριδιάει χ 227). wo die Verkürzung des a zu z vielleicht eingetreten ist um Conformität mit ποιέομεν γροσόομεν herbeizuführen. Umgekehrt ist im Fut. ursprüngliches ποιέ-σω γρύσο-σω (vgl. att. χαλώ aus χαλέσω durch die Einwirkung von τιμήσω zu ποιήσω γρυσώσω geworden. Welchem Umstande jenes πεινητε πεινην seine Erhaltung verdankt 'nur vor ε! denn auch πεινώμεν πεινῶσι gehen auf πεινάομεν πεινάοντι zurück ist unklar. Schwierig sind die Verhältnisse des Verbums γρασθαι. Herodot scheint γράσθαι geschrieben zu haben, aus χράσσθαι, wie τιμάσθαι; aber γρεώμενος γρέωνται weisen auf γρησμένος γρήσνται (Merzdorf, Stud. S. 210. Attisch dagegen ist γρησθαι, was nur aus γρήεσθαι entstanden sein kann; das η nach ρ so wie das auch auf dorischem Sprachgebiete erscheinende χρήσθαι z. B. Taf. v. Herakl. 2, 66 beweisen das η als urgriechisch.

**56.** 2) Andre Suffixe mit  $\bar{a}$ .

Suffix ai. -tāt- ved. -tāti- lt. -tāt-: πρεσβότᾶτα Acc. Sing. CI. 2448 IV 28 (Thera). οἰχειότᾶτα CI. 3046. 3 Aitolien, σεμνότᾶτα CI. 3524, 26 Kyme); ion, att. οἰχειότης σεμνότης.

Suffix -āx- vgl. lat. -āc- -āco-: dor. μόρμαξ Theokr. 9,31 ion. att. μόρμηξ; dor. ὅρπαχα Eur. Hippol. 221 lesb. ὅρπαχι Sapph. 104, 2 ion. att. ὅρπηξ; hom. ion. θώρηξ ζοηξ aber att. θώραξ ἰέραξ wie im Dor. wegen ρ. Aber auch dor. ἀλώπηξ Pind. Ol. 11, 20. Isthm. 3, 65, daher ist das angebliche ἀλώπαξ Anecd. Oxon. 2, 40, 17 sehr problematisch.

3. Person Dual. Act. ai. -tām: boiot. ἀνεθέτᾶν CI. 1580. delphisch ἐποιχσάτᾶν CI. 25 = ion. att. ἀνεθέταν ἐποιχσάτην.

1. Sing. Med. der histor. Zeiten urspr. \*-mām: kretisch συνεθέμαν CI. 2555. 23 = att. ion. συνεθέμαν; lesb. ἦράμαν Sapph. 33.

## ă ausserhalb der ā-Reihe!

57. In allen bisher besprochenen Fällen ist  $\alpha$  als schwache Form zu  $\bar{a}$  erwiesen worden, die sich zu demselben verhält wie z zu  $\eta$ , wie gänzlich geschwundener Vocal zu  $z = \mathrm{idg}$ .  $\mathring{a}$ . Es frägt sich, ob man genöthigt sei auch starke Formen mit  $\check{\alpha}$  anzunehmen. Einzelne Vergleichungen von Wörtern, die in verschiedenen Sprachen übereinstimmend a zeigen, lassen noch nicht auf Wurzeln mit a schliessen, da die starke Wurzelform hier leicht verloren gegangen sein kann. So z. B.

ἄπρος scharf: ai. άçαn- Schleuderstein lt. acus acies lit. asztrùs scharf lässt wegen ai. āçù- = ωπό-, ἀπ-ωπ-ή auf Wz. āk schliessen (schwach auch Perf. Pass. ἀπ-αχ-μένος). Schwache Wurzelformen vor Suffix -ρο- können enthalten auch ἀγρός Feld: ai. άχτα- lt. ager got. akrα-. πάπρος Eber: lt. caper an. hafr Bock, ψαφ-α-ρό-ς morsch: lt. scaber lett. skabrs, λαπ-ε--ρό-ς zerrissen: lt. lacer lacus. μαδαρός fliessend: lt. madeo madidus.

δάπ-τω zertheile λάπ-τω lecke sind Bildungen mit -το-, die schwache Wurzelform verlangen. also Wz. δᾶπ λᾶπ; δαπ-άνη Aufwand lt. daps Mahl damnum Aufwand Bechstein, Stud. 8, 384), λαφόσσω verschlinge lt. lambo lecke labium Lippe beweisen nicht das Gegentheil.

αν-αλ-το-ς unersättlich. Participium mit -το- von Wz. āl lt. alo got. alan Praesentia mit a, s. u.).

άνεμος Wind: lt. animus (got. uz-anan'.

δάχου Thräne: lt. daeruma laeruma got. tagr von dāk δήξομαι).

άμνός Lamm aus \*άβνός: lt. agnus ksl. jagnę.

άξων Achse: ai. ákṣa- lt. axis ahd. ahsa lit. aszìs ksl. osi. άχμων Ambos. Donnerkeil: ai. áçman- lit. akmû' (von āk!.

ἄφενος Reichthum ἀφνειός: ai ápnas-. βάχτρον Stab: lt. baculum βāx aus βā!.

άγχων Bug άγχόλος krumm: lt. ancus got. -aggan-.

ἄλλος ein andrer: lt. alius got. aljis. ἀλφός weisser Ausschlag: lt. albus. ἄνθος Blume: ai. ándhas- Kraut.

άροω ackere: lt. arāre got. arjan lit. árti ksl. orati.

άρχέω wehre ab: lt. arceo arx.

άργός hell ἄργορος Silber: ai. árjuna- weiss lt. arguo argentum.

uáuun: It. mamma.

αλλομαι springe: lt. salio ja-Bildung mit schwacher Wurzelform).

αλς Salz: lt. sal got. salt ksl. soli.
ἡλος Nagel aus ξάλλος: lt. vallus.
ξαλις Elis aus \*ξάλλις: lt. vallis.
ἀπό von: ai. άρα lt. ab got. af.

ἀνά auf: zd. ana lt. osk. umbr. an- got. ana. ἀντί gegenüber: ai. ánti lt. ante got. and lit. ánt.

58. Eine besondere Gruppe bilden die wenigen der thematischen Conjugation folgenden Verba, welche im Gegensatz zu den Bildungen wie φέρω in der Wurzelsilbe α zeigen, das sonach als starke Form aufgefasst werden zu müssen scheint. Es sind ἄγω ἄγχω ἄρχω μάχομαι ἄντομαι ἄρδω θάλπω λάμπω βλάβεται γλάφω γράφω. Die übrigen europäischen Sprachen kennen solche Präsentia mit a ebenfalls Saussure. Mem. 160). Erwägt man, dass in Präsentien wie τύχω νύγω λίτομαι λίβει. σπένδει Hes. ὅδω γλόφω στίχω jedenfalls schwache Wurzelform vorliegt, so gewinnt die Annahme an Wahrscheinlichkeit, dass auch in jenen Präsensformen mit α schwache Wurzelformen anzuerkennen sind. Ob diese Verba ihren Ausgangspunkt von thematischen Aoristen genommen haben vgl. στιχεῖν und στίχειν oder ob bereits im Indogermanischen eine

thematische Präsensbildung mit Betonung des thematischen Vokals (ai. 6. Classe) bestanden hat, ist dabei gleichgiltig. Bei dieser Erklärung ist das α jener Verba verschiedenen Ursprungs: bei Liquida und Nasal kann es aus schwacher Form mit sonantischem r n hervorgegangen sein, so γράφω aus γι'φω für γιφώ oder von einem Λο. ἔγγφον zu 'γρέφω = ksl. greba. ἄρχω von ἐρχ vgl. ὅρχ-αμος Führer¹. ἄρδω von Ϝερδ vgl. Perf. ἐρράδαται = ἐ-Ϝrδ-νται der Wechsel von αρ und ρα hier wie sonst für r beweisend, die Wurzel sonst nicht nachgewiesen. ἄγω und μάχομαι führen auf ἄγ und μᾶχ als starke Formen und für den Nachweis der ersteren ist bereits oben §. 49 ἀγ-ωγ-ός und ἡγέομαι benutzt worden; das Präsens ἄγω ist alt: lt. ago an. aka ai. ájati (für \*ajáti): vgl. auch Λο. ἀγ-αγ-εῖν²).

## Dialektisches über $\alpha = a$ .

59. Für gemeingriech, ava. auch arkadisch avväoos sove o άναλώμασιν Inschr. v. Tegea 20. 44: lesbisch οντέθην CI. 3524. 8. 34 ονθεντα 39 ονθέμεναι 53 (Kyme. Zeit des Augustus). ογχάροσσέτω Cau. 121 a 35 Pordoselena, 319-317 v. (hr.), aber avayoábavzas CI. 2166. 44 Mitylene. 324 v. Chr. . avayoába: CI. 3524, 25 neben δν-, αναγγέλλοντος αναγγελίας αναγραφή ανατεθη CI. 3640, 17. 27. 35. 36 (3. Jhdt. v. Chr.). αναγράψαι Cau. 121 a 45. b 59. ἀνάλωμα ebda. b 65. ἀνέγγωσαν Conze Reise auf Lesbos XII c41. Danach scheint es, dass nur die einsilbige vor einem Consonanten stehende Form der Präposition als ov- erschien. Übrigens ist Alkaios frg. 15, 3 dy 70 μέσσον, Sappho frg. 29 ἀμπέτασον überliefert. Dagegen thessalisch sowohl ovyoacei (au. 100, 10, 24 als auch ovakovaa (au. 100, 12 = ἀνάλωμα, ὀνέθεικε CI, 1766, 3. Kyprisch ὀνέθτκε Inschr. No. 11, 13, 14 Ahrens Philol, 35, 86 ff. = M. Schmidt Taf. v. Idalium No. 8, 10, 6.

τομίας Alk. frg. 87 scheint ταμίας (a?), δνίαρον frg. 98 (überliefert δνειαρόν, άνιηρόν zu sein. vgl. δνίαισι Sappho 1. 3.

Mit ἔργομαι hat ἄρχω zusammengestellt Autenrieth, Bl. f. bayr. Gymn. 1868 S. 256.

<sup>2)</sup> Auch für das Germanische erkennt Kluge Zur Gesch, d. germ. Conj. die Nothwendigkeit an as a in den Präsentien vom Typus germ. alsö verschieden zu erklären. Allerdings weicht seine Erklärung von der obigen ab. Das a von graban graben kann allerdings mit dem von γράφω = γρφω nicht identisch sein. Kl. hält es für a., wodurch graban mit dem oben § 20 besprochenen γράφω identisch werden würde, vorausgesetzt, dass germ, greb und gr. γρέφ gemeinsam auf ein idg. ghrabh zurückgehen.

γνάφαλον lautet bei Alkaios frg. 34. 6 γνόφαλλον. Auf die Lesbier bezieht man auch δόμορτις. γονή Hes. = hom. δάμαρ. Dagegen sollen die Kreter ἄναιρος für ὅνειρος gesagt haben. vgl. ἄναιρον: ὄνειρον. Κρῆτες und ἄναρ: ὄναρ Hes. Übrigens ist die Etymologie des Wortes und somit die Priorität und Qualität des α ganz unsicher.

Auf dem Epigramm der Balbilla Cl. 4725, 7 steht δύνοτον für δυνατόν να schwache Form von να), vielleicht nur eine gemachte Nachahmung einer für lesbisch geltenden Eigenthümlichkeit. Umgekehrt soll ὁπά für ὁπό lesbisch gewesen sein und so steht Sappho frg. 2, 10 in einigen Handschriften ὑπα-δεδρόμακεν, was Bergk aufgenommen hat; inschriftlich ist die Form nirgends überliefert, dagegen Cau. 121 a 27 ὑπό.

Unklar ist das Verhältniss von a zu o in

σαλία, nach Hes. s. v. lakonisch für θολία.

άγχόλαι: άγχῶνες Hes. für άγχάλαι.

μαλάγη Malve attisch nach Moiris p. 203. 27 auch bei Hesiod Έx H. 41, μολόγη hellenistisch.

ἄσταχος und ὅσταχος ein Meerkrebs.

άβλόπες άβλαβές. Κρητες Hes. (passt dort nicht in die Buchstabenfolge).

Für attisch ὀρρωδέω sagt Herodot ἀρρωδέω.

Attisch παρδαχός feucht Arist. Frieden 1148 Mein.. ion.

πορδαχός Simon. Am. frg. 21.

λοφνίδια· λαμπάδια, λοφνίς· λαμπάς Hes.. ersteres nach M. Schmidt von Kleitarchos bei Athen. 701 A, letzteres von Lykophron gebraucht.

Mit ε wechselt α in

"Aρταμις aus Inschriften von Kreta. Korkyra, Rhodos, Sicilien als allgemein dorisch erwiesen, ebenso auf boiotischen Inschriften: ion. att. Άρτεμις. Über das Etymon steht nichtsfest.

Für Άρίων sagten die Arkader Έρίων Gelbke, Stud. 2, 13 woher?).

Nach Moiris p. 214, 3 war ψακάς die attische Form. ψεκάς die der κοινή (ψῶχος, also ψᾶκ?).

Hesychios hat ἔγρηνται ἥρηνται, ἐγρήσασα λαβοῦσα = hom. ἀγρέω; ἐσχαλάα λοπεῖται = hom. ἀσχαλάαν; μελερόν μαραντικόν. καυστικόν = hom. μαλερόν.

Für gmgr. ἄρα weist Bergk de tit. arcad. p. VIII ἔρ' aus den hesychischen Glossen κατ' ἔρ' ἔζεαι· κάθισαι. Πάφιοι. κατ'

ερ' εξεο καθέξου, κατ' ερ' εξετο εκαθέζετο als der paphischen Recension der homerischen Gedichte angehörig nach.

Von keinem Belang sind späte Schreibungen wie Μεκεδόνες Letronne Papyrus du Louvre 41, 6 auch ἔπαντες 21 b 4 aus dem 6. Jhdt. n. Chr.).

# $\dot{\alpha}$ auf griechischem Boden durch lantliche Vorgänge entstanden.

60. 1  $\alpha$  aus  $\alpha$  + Nasal vor folgendem  $\alpha$ . Dies  $\alpha$  wird auch im Ionischen nicht zu  $\alpha$ .

πὰσα aus kret. πάνσα z. B. LeBas 62, 6, 63, 9, 65, 7 für \*παντια.

Ace. Plur. uovoās aus uovoavs.

Nom. Sing. τάλας λύσας aus τάλαν-ς λύσαντς.

Anm. Προμάθεός Pind. Ol. 7, 44 ion. att. Προμήθεός gehört zu Wz. μάθ und hat mit ai. pramantha- nichts zu thun. κάπος kypr. Dali 20, kret. όμοκάποι nach Arist. Polit. p. 1252 b 15. ion. att. κήπος kann nicht unmittelbar = lt. campus sein. Alles andre bei J. Schmidt Voc. 1, 118 gehört nicht hieher.

61. 2) ā ion. att. η hervorgegangen aus av at af aj.

Der zweite Theil des Diphthongen theilte sich vor folgendem Vokal in uv ij und während der consonantische Bestandtheil dieser Verbindung schwand, vereinigte sich der vocalische 'u i reduciertes u i Sievers Lautphys. 91) mit dem vorhergehenden a zu a ion. att. 7. Für die Mittelstufe ist lesbisch vavos Tempel avws Morgenröthe der etwas grobe orthographische Ausdruck. So dor.  $\frac{1}{2}\omega_{\zeta}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}\lambda_{\zeta}$  = hom.  $\frac{1}{2}\omega_{\zeta}$ ήέλιος att. εως ήλιος aus καύ σώς αὐ σέλιος, ναός Tempel = hom. νηός wohl aus να Fóς. Indessen kann hier να von Anfang an lang gewesen sein va fos, wie sicher in datos da fior Alkm. frg. 79.  $\lambda \lambda \bar{a}$ is Schlüssel = hom.  $\delta \dot{n}$ ios  $\lambda \lambda \dot{a}$ is Wz.  $\delta \bar{a}$  F. lt. clavis, vaos ion, vros des Schiffes von vaf lt. navis u. a. So wohl auch in zéo-Luft, bei Homer nur in den obliquen Casus, bei Hippokrates auch 176. Dafür hat Homer 276. das nur unter der Voraussetzung einer ursprünglichen Aussprache auf o im ionischen Texte des Epos stehen kann. Ebenso die a in αίω (aus αξίω, schwache Wurzelform von αξ, αμίω Αιδος αξίδω Ιάονες φάξα λαός ion, att. λεώς aus der wirklichen ionischen Form \*ληός).

Von ursprünglichem at hat Homer alei und äsi, dagegen ist aevaovta v 100 als alev. gesprochen zu denken und wohl

einfach in dies zu ändern. Ebenso ist dang Schwager bei Hom, als daire zu sprechen oder einfach dare zu schreiben = car Fro ai. devár-); ebenso erklären sich Genitive wie Ατοείδαο nur unter der Voraussetzung, dass in der Endung noch ein reduciertes Jod gehört wurde, die echt jonische Form, die auch bei Homer daneben vorkommt, ist 'Ατοείδεω aus ''Ατοείδηο. Dasselbe gilt von den Nominen auf -\(\frac{1}{2}\omegav\) wie 'Akzu\(\frac{1}{2}\omega\) aus 'Αλχασίων, ionisch 'Αλχαέων, Daher ist auch die Behauptung von Gerth. Stud. 1, 2, 206, dass in volgari Atheniensium sermone inde a vetustissimis temporibus χάω und χλάω gebräuchlich gewesen seien, unrichtig: diese Formen hätten im Att. unfraglich κήω κλήω lauten müssen. Die Frage ist vielmehr für das Att. eine rein orthographische; beide Schreibungen χάω wie χαίω gaben die wirkliche Aussprache nur unvollkommen wieder, eine Untersuchung darüber ist bei dem fortwährenden Schwanken der Handschriften müssig vgl. Gerth a. a. O. S. 203 ff. Die ursprünglichen Formen sind zž F-ιω (χα Ε χλά Ε-ιω.

62. 3) Die Reduction einer Doppelconsonanz vgl. §. 64) auf einfache ist die Veranlassung der Verlängerung eines άzu ā. das ion. att. als η erscheint. z. B. in dor. στάλα (kret. I. CI. 2554, 96. Pind. Ol. 3, 44) ion. att. στήλη aus στάλλα lesb. Cau. 121 a 46. b 65. 123 a 24. d 40; auf der Inschrift bei Conze R. a. Lesb. S. 62 Taf. XIX findet sich die durch Vermengung der lesbischen mit der attischen Form entstandene στζίλις 1. dor. ἀλλάλων ion. att. ἀλλήλων aus τάλλ--άλλων. Falis Falinio ion. att. Hlis Hlisio = lt. vallis nach Curt. 360. Thos Nagel dor. Takos aus Fakkos vgl. Takkou Thou. Hes, und lt. vallus Pfahl. Aoriste wie žuāka žgāva ion. att. έψηλα έφηνα aus έψαλλα έφαννα. elisch δαλέομαι (CI. 11 καδάλέοιτο ion. δηλέομαι vgl. δάλλει κακουργεί Hes. dor. αμές att. ion, nusic aus lesb. auuse, att. πήνη hom. πηνίον vgl. lat. pannus Gewebe, dor. κράνα (kret. I. v. Dreros a 33) ion. att. χοήνη aus χράννα (lesb. CI. 2172. Kaibel Eph. epigr. II No. 26, auch auf der dor. I. aus Halaesa CI, 5594 a 19. Wenn σελάγνα. was Sapph. 52, 1 in einer Hdschr. des Hephästion steht und danach von Bergk auch Sapph. 3. 1 geschrieben wird, richtig ist<sup>2</sup>),

1) Diese Schreibung auch CI. 3902 b 7, 9 (Eumenia, 11 v. Chr.);

<sup>4077, 4 (</sup>Ankyra, sehr spät).
2) Auch bei Joa. gr. 244 b bei Ahr. 1,64 ist wohl statt σελλάνα, das als Beispiel der Consonantenverdoppelung im Äol, angeführt wird, vielmehr σελάννα zu schreiben.

so erklärt sich daraus auf dieselbe Weise dor, σελάνα ion. att. σελήνη, dor. εἰράνα ion, att. εἰρήνη (dieselbe Form auf kret. Inschriften z. B. Cau. 45, 9, CI. 2558, 11, lorvas J. Bergmanns 9. 68. natürlich durch ion. Einfluss. Es ergiebt sich hieraus. dass φάλαινα, das auch bei Arist. Wesp. 35, 39 gelesen wird. dort entweder ein a haben oder mit al geschrieben werden muss wie Dindorf im Thes, überhaupt für die besser beglaubigte Schreibung erklärt, oder endlich kein attisches Wort sein kann: über die Etymologie vgl. Schmidt Voc. 2, 347. Ferner. dass xalós, das in unsern Homertexten steht, keine ionische, sondern eine dorische Form und durch xallos zu ersetzen ist denn eine aus xallós = \*xalló-s (ai kalia-) durch Reduction des  $\lambda\lambda$  mit Verlängerung entstandene ion.-att. Form muss χαλός lauten, vgl. κάλον Geschoss = ai. caliá- n. Pfeilspitze: xalós ist in den Homertext wohl gekommen durch irrthümliche Transscription aus der alten Schreibung, die auch in χαλλός nur éin λ schrieb, vorgenommen mit Rücksicht auf att. κάλός, wo die Vocaldehnung bei der Reduction des Doppelconsonanten nicht eingetreten ist. Nach Apoll. adv. 565. 13 (vgl. Alkm. frg. 98) soll χαλλά dor. Adverb gewesen sein, wie umgekehrt Sapph. 1, 9 χάλοί, 3, 1 χάλαν steht 1. Ebenso ist für die nur als dorisch verständliche Form πολυπάμονος Δ433 das von der Mehrzahl der Hdschr. gebotene πολυπάμμονος aufzunehmen; auch aus unser wird durch auges zu ersetzen sein, was \(\lambda\)166 überliefert ist. Als unionisch müssen ferner bezeichnet werden bei Homer avetat neben avotto, wie es scheint aus av Ferai entstanden, vel. avow, und daher wohl avverai zu schreiben; ίχανω κἴγάνω σθάνω sind leider in ihrer Bildung noch nicht aufgeklärt. Im Attischen hat Φθάνω durchweg α und scheint ein einfach aus Wz. φθα- (vgl. φθαίω in hom. παοαφθαίησιν) mit Präsenssuffix -na- gebildetes Verb zu sein; an den beiden Homerstellen 1506. Φ262 las Zenodot φθανέει. Κιγάνω erscheint bei den Tragikern als κιγάνω, viell, κιγγάνω; es ist ebenso wie ἐχανω ein der Prosa Herodots sowie der attischen Komödie und Prosa fremdes, also überhaupt kein ionisches oder attisches Wort. Entstehung aus -άνίω, wie Harder a. a. O. 28f. und andre wollen. ist unmöglich, weil daraus nur -αίνω werden konnte; -άν ξω ist möglich, aber durch nichts

Genaueres über ă und ā in καλός bei späteren Dichterns, bei Harder de α voc, S. 23; bei den ion. Iambikern und Elegikern ist -āλ- auch unmöglich.

zu erweisen. Endlich erscheint ein solches als ionisch unbegreifliches ā in dem Adjectivum ἐπνός: dem ai. vasāna- umhüllend. womit es Curt. 379 identificiert. konnte in diesem Dialekte nur \*έηνός entsprechen.

# ē auf griechischem Boden durch lautliche Einflüsse entstauden.

- 63. 1) Dehnung von z zu 7 durch folgendes i liegt hauptsächlich vor in den auch dor. Adjectiven auf - 7,005 wickelt s. u., das sich leicht zur Spirans auswuchs, wie sie in dem i.e.re.ji.ja.ne = izośjijay der Tafel von Dali 20 vorliegt: ihr Stimmton hat dann das z in derselben Weise gedehnt, die oben bei ā aus ǎj angedeutet wurde. So steht auf kret. Inschr. CI. 2554. 51 πουτανήτον 52 ανδοήτον. 2556. 29 πρειγήτα πορηίω 38 avdoriov: delphisch (I. 1688, 14 isoria. In den lesb. Formen Κυθέστα Sapph. 62, πεμπεβότα 98. Κυπρογενή ας Alk. 60. lakon. Αυχήω Alkm. 73 Πασιγάρηα 27, den von Grammatikern als dorisch angeführten ὄρηος πέληα ὀξῆα, als äolisch ὀνήατα. Schreibungen, die durch inschriftliches Χαληεῖς Καλλικράτηα Ήρααλήου auf delphischen Inschriften (Allen, Stud. 3.232 gesichert werden, ist i nach Umsetzung in halbvocalisches i geschwunden, während in dem gleichartigen lesb. ἐπιμεληίας CI. 2159, 5 eine jenem - \(\tau\_{\text{tos}}\) analoge Form vorliegt.
- 64. 2) Dehnung von  $\epsilon$  zu  $\eta$  bei Vereinfachung doppelter Liquiden oder Nasale. Sie wird gewöhnlich mit dem unzutreffenden Namen der Ersatzdehnung bezeichnet. Die Form mit doppelter Consonanz, die häufig im lesbischen Dialekte erhalten ist, entstand aus Assimilation eines auf  $\rho$   $\lambda$   $\nu$   $\mu$  folgenden Consonanten an diese Dauerlaute. Das in solcher Weise entstandene  $\bar{e}$  ist im Ion, und Att, ziemlich früh, in den nordgriechischen und dorischen Dialekten später in  $\epsilon$  übergegangen. So ist  $\eta$   $(\epsilon)$  entstanden vor ursprünglichem  $\rho \rho$  in

Πηρεφόνεια: Περσεφόνεια. Λάχωνες. Hes.

arkad. φθήρων I. v. Tegea 18 = ion. att. φθείρων.

Anm. Dadurch wird die Behauptung Brugman's, Stud. 4, 99, dass die Präsentia auf -siow durch Epenthese entstanden seien, widerlegt.

dor. ἄπηρος nach Gramm. = ἤπειρος lesb. ἄπερρος.

Gen. χηρός Alkm. bei Herod. 2, 645, 20. arkad. ἐγκεχηρήκοι Ι. v. Tegea 12. ἐκεχηρία delph. CI. 1688. 48. 49 = ion. att. χειρός ἐγχειρέω ἐκεχειρία.

kret. Δηράς CI. 2554, 134, 169. Bergmanns I. 18, 19. vgl.

δηράδες βουνοί Hes. vielleicht von \*δηρά = ion. δειρή att. δέρη, auch lesb. δέρα Sapph. 46 aus δέρρα.

πλοιξ πέρδιξ. Κολτες Hes., wenn wirklich die eine Form

aus der andern entstanden ist.

Anm. Dagegen gehört nicht hieher das von Ahr. 2, 162 und Brugman. Stud. 4, 117 angeführte κήρολος, vielmehr κηρόλος Alkm. frg. 26, 2; denn dies war die allgemein griech. Form dieses Vogelnamens, wie aus Aristot. Thiergesch. S. 593 b 12 Bekk. κήρολος, aber Αα κηρόλλος und Antig. Karyst. Wundergesch. 27 κηρόλοι klar hervorgeht. κειρόλος bei Arist. Vög. 299 ist nur ein Witz mit κείρω, den schon der Schol. zu Plutos 589 richtig erkannt hat und der auf der fast gleichen Aussprache von η und ει beruht.

Vor ursprünglichem λλ:

kret. ἀποστηλάντων Cau. 46, 2. ion. att. ἔστειλα lesb. ἀπέ-

στελλαν ἀποστέλλαντα CI. 3640, 10. 18 (Lampsakos).

χηλίοι wohl auf der lakon. I. aus Tegea CI. 1511 ΧΕΛΙΟΣ, was allerdings von Kirchhoff Alph. 3 141 χειλίους gelesen wird. boiot. χείλιοι CI. 1569 a 39. ion χείλιοι mehrfach auf der Inschr. aus Chios Cau. 133 c u. d. daraus χίλιοι, später in allen Dial. z. B. auch Taf. v. Her. 1, 36. 37, lesb. τρισχιλίοις Cau. 123 a 10. Lesbische Form war χέλλιοι aus χέσλιοι, vgl. χέλληστος CI. 2168 b (= Cau. 122, 1).

ἐγ Γηληθίωντι Taf. v. Her. 1,152, vgl. γηλιώμενοι κατεχόμενοι und βήλημα κώλομα. φράγμα ἐν ποταμῷ. Λάκωνες. Hes. und ion. εἴλω, auch delph. CI. 1688, 20. 48, gegenüber lesb. ἀπέλλω.

δήλομαι ich will Taf. v. Her. 1, 146; CI. 2671, 46 (Kalymna): δήλεσθαι· θέλειν. βούλεσθαι, δήλονται· θέλουσιν Hes.; Theokr. 5, 27 andres s. Ahr. 2, 150), aber lokr. δείλομαι I. d. Hypokn. a 3. 7. 12, delph. WF. 369, 10. 400, 9. 401, 9.

Vor ursprünglichem vv:

boiot. ξήνοισι Keil Syll. 60 a. hom. ξεῖνος neben lesb. ξέννος bei Gramm. Ahr. 1, 55), att. ξένος aus ξέν Γος in korkyr. πρόξεν Γος Cau. 24, 3 Ξεν Γάρεος Cau. 25; korinth. Ξέν Γων Ann. d. inst. 1862 S. 46.

φαηνός auf argiv. u. ach. Münzen Mionnet déscr. de méd. ant. 2, 233 u. Suppl. 4, 5 nach Brugman, Stud. 4, 95), ion. att. φαεινός aus lesb. φάεννος Sapph. 3, 2 = \*φαεσ-νό-ς.

arkad. Žvat I. v. Tegea 10 = att. εἶναι aus \*ἐσ-ναι.

hom. εΐνεκα neben lesb. ἔννεκα CI. 2168 b 3 att. ἔνεκα. Ebenso ion. εΐνομι neben att. ἕννομι aus \*Fέσνομι.

Vor ursprünglichem uu:

kypr. 🖟 uí DS. 1 Stud. 7. 234), therä. 🖟 uí Kirchhoff

Alph.<sup>3</sup> 59. ion. att. u. im spätern Dorismus εἰμί, aus lesb. ἔμμι = \*ἐσ-u.

kret. ἦμεν CI. 2554, 69. 2555, 23. daneben aber 2554, 86 εἶμεν wie mehrfach auf jüngeren Inschriften; ἦμεν Taf. v. Her. 1, 75.

lokr. ἐξεῖμεν Hyp. 3. boiot. εἶμεν CI. 1569 a 36. 1564, 6. 9. u. ö. rhod. εἴμειν CI. 2905 a 6. agrig. εἴμειν CI. 5491, 19. delph. εἶμεν WF. 1. 2. 7 neben ἔμμεν lesb. Sapph. 2. 2. auch Pind. Ol. 5, 16. daraus auch ἔμεν z. B. T 22.

dor. γήμα (μάτιον. Hes. d. i. βήμα = ion. att. είμα aus lesb. γέμματα (μάτια. Hes.

65. 3) η aus z nach Ausfall eines Nasals vor σ: ης eins Taf. v. Her. 1, 136 = είς im Ion. Att. Lesb. u.s. w., auch im jüngeren Dorismus. Grdf. \*ένς.

Part. auf urspr. -έντ-ς z. Β. καταλομακωθής Taf. v. Her. 1. 56 neben att. u. s. w. -είς.

Anm. Dasselbe Verhältniss zwischen der.  $\tau_i$  und ion. att.  $\epsilon\iota$  findet bei dem Contractionsproducte von  $\epsilon + \epsilon$  statt.

66. Es ist nicht zweifelhaft, dass das ion, att. ze in allen diesen und in ebenso entstandenen Wörtern niemals die Geltung eines Diphthongen gehabt hat, sondern nur ein orthographischer Ausdruck für langes geschlossenes  $\bar{e}$  (Sievers  $\bar{e}^{+}$ ist, dessen Geltung also diesem 7, zugewiesen werden muss. während das ion, aus a entstandene z lange Zeit als langes e<sup>2</sup> (a' e'') erklang und erst später mit dem andern zusammen fiel. Ahrens hat bekanntlich auf das Verhältniss dieses 7, zu zu (und das entsprechende von w zu ov) in dorischen Dialekten seine Scheidung von strengem und mildem Dorismus gegründet. Diese Scheidung ist unhaltbar; das Verhältniss von n zu st ist ein rein zeitliches, auch in den von Ahrens dorisch genannten Dialekten hat sich, nur im allgemeinen später als im ion, und att., vielfach der lange, durch Zusammenziehung oder sog. Ersatzdehnung entstandene  $\tilde{e}$ -Laut so sehr zu  $\tilde{e}^1$  gewandelt, dass seine Schreibung durch zu nothwendig erschien; die Verdumpfung des analogen  $\omega$  zu  $\bar{u}$  hielt meist damit gleichen Schritt. Dass Berührungen mit ionisch redenden Stämmen das ihrige dazu beigetragen haben mögen, ist nicht unwahrscheinlich, lässt sich aber nicht beweisen. Inschriften aus Kyrene zeigen noch im 1. Jhdt. v. Chr. im Gen. Sing. der o-Stämme ω (aus οο), z. B. CI. 5131. 5132. 5137. 5143 — Beispiele für das entsprechende 7 sind leider nicht aufzutrei-

ben - und müssen deshalb von Ahrens natürlich zu seiner strengeren Doris gerechnet werden; dagegen hat die umfangreiche Inschrift der Mutterstadt Thera aus dem 2. oder 3. Jhdt CI 2448 durchaus at und op, die Kriterien des »milderen Dorismuse. Auf der kretischen Inschrift CI. 2556, die sonst. wie überhaupt alle älteren kretischen Inschriften. η und ω aufweist z. B. πρεν 16. εώσας 24, auch παραγγέλωντι 73 ist doch wohl verschrieben für παραγγήλωντι neben dem Ao. αναγνώντι). steht daneben doch Z. 18 σπείρεν, während das arkad, φθήρων entschieden für σπάρω als ältere Form beweisend ist. Ferner steht auf der lokr. Inschrift der Hypoknemidier ziuzy, 70's u. s. w., also »milderer« Dorismus, dagegen im Gen. Sing, consequent o geschrieben, z. B. δάμο a 1 Ναυπάχτο a 8. was von Cauer Del. S. 113 unrichtig mit op umschrieben wird, da ja eben ein solches u sonst als ou auch wirklich geschrieben ist. Im Gegentheil ist δάωω Ναυπάχτω zu lesen, die Verdumpfung zu  $\bar{u}$  hatte im Lokr, damals erst einen Theil jener  $\omega$  ergriffen. Dass daher auf der lokr. Inschrift von Oiantheia E und O in derartigen Formen at und op und nicht vielmehr z und w zu transscribieren seien, ist durch nichts zu beweisen, vielmehr spricht die Schreibweise der hypoknemidischen Inschrift weit eher für z w. Aber wir können von hier aus leicht noch einen Schritt weiter gehen. Auch im Ion, und Att, ist nicht von vornherein der hier in Frage kommende  $\bar{e}$  - Laut als deutliches  $\bar{e}^{1}$ , der entsprechende  $\bar{o}$ -Laut als  $\bar{u}$  gesprochen worden, sondern auch diese Dialekte haben einmal die Lautstufe des »strengeren Dorismus« besessen; die Schreibung E und O für diese Laute ist dafür beweisend. Freilich mag die Zuspitzung des ē zu e1 schon ziemlich früh eingetreten sein, denn auf ziemlich alten ion, und att. Inschr. findet sich bereits dieses è et geschrieben, was ursprünglich nur Ausdruck des wirklich diphthongischen Lautes war, und auch die umgekehrte Verwechslung kommt vor. So steht auf älteren ion. Inschriften εμί εναι εποίεν κενο neben είμι είναι επεστάτει κείνο Erman. Stud. 5. 281 ff.; auf der neuerdings herausgegebenen Inschr. v. Chios (Cau. 133) ist allerdings τρές = τρείς, aber El ist geschrieben in δφείλω aus δφέλλω und γείλιοι aus γέλλιοι, nur einmal c 23 τρισγελίων. Auch auf voreuklidischen attischen Inschr. erscheint El bereits mehrfach als Ausdruck dieses  $\bar{e}$ , z. B. in sivat siut sist siz size sasstatet (Cauer, Stud. 8, 230). Im Nom. Plur. der Nomina auf -εύς hat sich -τζ aus -έες z. Β. βαριλής ίππης im älteren Attisch dauernd gehalten; bei Thukydides. Aristophanes und Platon erscheint es durchweg, von Gerth. Stud. 1. 2. 219 wird es mit Recht auch für die Tragiker empfohlen, wo die Überlieferung sehr schwankt. In Platons Staat 3. 410 e hat man als bestüberliefert τὰ φόση, bei Isokrates v. Fried. 116 τὰ πόλη aufgenommen. Das entsprechende ē, das ja allerdings zu ū noch einen Schritt weiter zu machen hatte als ē zu ē¹, scheint länger geblieben zu sein; wenigstens findet sich auf älteren ion. Inschr. nach Erman, Stud. 5, 284 im Gen. Sing. 28 mal 0. nur éinmal TOY CI. 2008. 13 Mitte des 4. Jhdt.), im Acc. Plur. immer OΣ, nur éinmal βαρβάρους CI. 3044, 26 (etwa 470 v. Chr.); etwas häufiger ist ein solches OY auf voreuklidischen att. Inschr. (Cauer, Stud. 8, 241).

67. Übrigens hat auch dasjenige  $\eta$ , das aus  $\bar{\alpha}$  entstanden ist oder europäischem ē entspricht, im Griechischen dieselbe Entwickelung durchgemacht, nur später und ohne dass man es für nöthig gehalten hat zu Gunsten der neuen Aussprache von der historischen Orthographie abzugehen. Nur die Boioter, bei denen diese Erscheinung vielleicht etwas früher eingetreten ist als bei den andern Stämmen, haben auch hier in consequenter Weise at geschrieben. Vgl. Beermann. Stud. Die im alten Alphabete geschriebenen Inschriften haben durchweg E für jedes lange  $\bar{e}$ , auch das durch sog. Ersatzdehnung entstandene, z. B. EÉvoisi Keil Syll. 60 a 1, 'Eui Kaibel, Hermes 8 no. 30. θΕκε Keil Zur Syll. 30, 5. πατΕρ ebda. 30. 2. Eine Inschrift bei Kaibel a. a. O. 18 im alten Alphabete zeigt für ē zweimal E. dreimal El, also dasselbe Schwanken, wie in ion, und att. Inschr. im alten Alphabet: Ίπ ποχύδΕς ΣφιορομοχλΕς, aber ΚράτΕΙς ἸσμεινοτέλΕΙς. Die im jüngeren Alphabet, also seit dem 4. Jhdt. geschriebenen Inschriften haben für jedes ē durchweg at, mit alleiniger Ausnahme der mit "Hoa zusammen gesetzten Eigennamen Hoaκλεῖς Ἡράκλειτος Ἡρακλείδας; anderweitige Ausnahmen kommen nur in fremden Eigennamen vor oder in Inschriften. die eine gesuchte Alterthümlichkeit zur Schau tragen. So z. B. ανέθεικε Keil Zur Syll. 11, 5 u. ö. αθλείτας CI. 1583, 9. ἐπιδεί= επειδή CI. 1569 a 29. Ειρώδας CI. 1574, 25. Θείβιγος Keil Zur Svll. 37 a 5. έβδομείχοντα CI. 1571, 19. 21. μεί und πλείθος 1569 a 46. Κτεισίας Keil Zur Syll. S. 631, 1. μεινός νιομεινίη Έρετοιεία Άλεξανδρεία Μειλίων auf dem von Robert, Hermes 11. 97 ff. publicierten Proxeniedecrete aus Tanagra. In den Fragmenten der Korinna und den Acharnern schwankt begreiflicher Weise die Überlieferung sehr: man darf sich auch aus chronologischen Gründen nicht ohne weiteres für  $\eta$  entscheiden, da ja natürlich mit der Reception des ion. Alphabets im Anfange des 4. Jhdt. jener Lautwandel nicht erst plötzlich aufkam, sondern vielmehr bereits vorher sich vollzogen hatte und nun blos einen einigermassen adäquaten graphischen Ausdruck fand 1.

Im thessalischen Dialekte ist dieselbe Erscheinung aus den beiden Inschr. Cau. 100. 101 für das 4. Jhdt. zweifellos: 100. 4 ἐπειδεί 9 ἐπιμελειθεῖμεν 10 ὀνγραφεῖ 101, 8 ἐπειδεί 24 ὀνγραφεῖ; ebenso CI. 1766 aus unbestimmter Zeit, aber jedenfalls nicht älter als jene beiden, ὀνέθεικε ἰερομνᾶμονείσᾶς ἀρχιδαυχνοφορείσᾶς andres bei Pfordten, dial. thess. 32). Auch hier Ἡρακλείδᾶς Inschr. v. Pharsal. 22 b. 32 d Ἡρακλείδαιος 10 a.

68. Aber auch anderweitig sind Spuren vorhanden, die uns das allmähliche Übergehen eines jeden langen ē in ē1 deutlich wahrnehmen lassen. Herodian 2, 674, 4 hat die Überlieferung, dass die jüngeren Ionier und die jüngeren Lesbier in den obliquen Casus der Stämme auf -so- das z in st verwandelt hätten: neuion. Άγιλλεῖος βασιλεῖος, neulesb. Αγίλλειος βασίλειος. Das sind genau die Formen der boiot. Inschriften. Leider können wir diese Angabe Herodians fast gar nicht controlieren. Der herodoteische Dialekt sagt 3aziλέος, auch auf einer ion, Inschr. aus Amorgos CI, 2263 c 10 steht Δωριέος, auf einer späten Inschr. aus Olbia CI. 2076 Άγιλλέος; jene νεώτεροι Ίωνες können also nur einen ion. Dialekt bezeichnen, der mit dem homerischen den langen Vocal in jenen Casusformen theilte vgl. Διὸς Πλουτρος auf einer Inschr. aus Halikarnassos (I. 2655 b) und denselben später zu  $\bar{e}^{\,1}$ werden liess.

Anm. Andrer Art, weil aus ĕ hervorgegangen, ist das ει in Μενεκλείους CI, 3238. Δημοκλείους 3245 (Smyrna, ιδρύσειως CIA, II 168, Κιτιείων CIA, II 168, 20 neben Κιτιέων Z, 39, βασιλεῖα 263, 15, 312, 36, γραμματεῖα 277, 3, πρεσβείων 311, 49. Άλαιείως Kumanudis Έπιγρ. ἐπιτ. 1053. Περγασείως Conze, Anz. d. Wien. Akad. 1877. No 4, S. 9, βασιλεῖα Letronne Pap. du Louvre 31, 24 (1, Hälfte des 2, Jhdts., allerdings auch γραματῖς Z, 27!, Εὐμένεια Acc. v. Εὐμένης CI, 1188 (Kalauria: πρέσβεια

<sup>1,</sup> μειδέων Hes. Theog. 200 in einem allgemein als interpoliert anerkannten Verse beruht auf der albernen Etymologie von φιλομμειδή, aus μήδεα und konnte nur mit Verkennung chronologischer Verhältnisse von Rzach Dial. d. Hesiod. 367 als ein "wohl bezeugter echter Boiotismus" reclamiert werden.

Cl. 3640, 31 Lampsakos. Πρωτογένειος Κλεοφάνειος boiot. Inschrift der Kaiserzeit Keil Zur Syll. 33. 9 = -εος. θειόν = θεόν metr. Inschrift aus Priene. Kaibel 774.

Auch im Attischen ist derselbe Lautwandel auch anderweitig als in den obigen Fällen eingetreten. Die Imperfectformen exidence exident, wie die beste Überlieferung in att. Schriftstellern ist. sind von ἐτίθης ἐτίθη zunächst nur orthographisch verschieden; die Orthographie scheint in diesem Falle allerdings zunächst veranlasst durch die Gleichsetzung mit ἐποίεις ἐποίει, wie denn schliesslich jene Formen wirklich eine 1. Person ἐτίθουν erzeugt haben (schlecht bezeugt Plat. Gorg. 500 b. Auch im Präsens ist bei att. Dichtern ähnliches mehrfach überliefert: τίθεις Soph. Phil. 992. 7εις Soph. El. 596. Euviere 1347. Ant. 403. Kön. Oid. 628; Dindorf schreibt überall -nz. Anders steht die Frage bei Homer und im ionischen Dialekte. Zwar προξειν x 100 u. ö. wohl bezeugt kann nur auf die angegebene Weise aus προέην entstanden sein, wie auch im att. ηφίειν sicherer scheint als ηφίην: ebenso auch τει A 479, ἀφίει A 25 (einstimmige Überlieferung u. s. w. Ebenso ist alleinige Überlieferung ἐτίθει Σ 541. Z. 76 u. a.a. O. Im Präsens ist E 880 avier und aving. Z 523 usdier u. usding, ει beidemal im Ven. A., überliefert: B 752 hat La Roche προίει ohne Variante, K 121 steht uz Vízi in vielen Hdschr., darunter im Ven. A., während LR, hier uzbizī aufgenommen hat. N 732 haben die Codd. τιθεί, aber nach Anführungen im Alterthum war auch hier die Lesart τίθει vorhanden. Endlich α 192 verzeichnet La Roche keine Variante zu παρτιθεί. Aus dieser schwankenden Überlieferung kann ein Doppeltes hergestellt werden: entweder es ist durchweg zu schreiben สินเลเร ชเปิลเ, dann sind die Formen Analogiebildungen nach der Conjugation der Verba auf -έω, vielleicht auch veranlasst durch jene Imperfectformen, wie ja Theogn. 286 sogar einen Inf. Tubeiv. 565 συνιείν gebildet hat. Oder aber man muss schreiben aviers τίθει, was bedeutend wahrscheinlicher ist. da eigentlich nur τιθεί an éiner Stelle sicher überliefert ist; dann ist ἀνίεις auf lautlichem Wege aus ανίης entstanden, μεθίει τίθει aber sind dazu gebildet nach der Analogie λέγεις λέγει. Bei Herodot schreibt Stein im Ipf. 4, 125 avízt mit R (die andern Hdschr. ανίεε (v) , 4, 157 απίει mit allen Hdschr., 5, 107 απίει ebenso u. s. w., aber 1, 206 προετίθεε (mit allen Hdschr.. nur R προετίθετο); im Präs. nach den Codd. τιθεῖ z. B. 1, 113. προτιθεῖ 1, 133, aber ἐξίει z. B. 1. 180. Alles, selbst die verschiedene Behandlung von τιθεῖ und ἵει, ist erklärlich, nur nicht προετίθεε.

Das attische Perf. τέθεικα, das inschr. z. B. in ἀνατεθείκασιν CIA. II 470, 71. 50 vorliegt, hat ein ohne Zweifel auch
aus η entstandenes ει; noch CIA. II 403. 38 (bald nach 292
v. Chr.) konnte man schreiben ἀνατεθηκότων, und auch das
alte ΤΕΘΕΚΟΣ CIA. I 19. 2 werden wir durch τεθηκώς umschreiben dürfen. Dass sich hier die Schreibung mit ει ziemlich früh festgesetzt hat. scheint der Analogie von είνα zugeschrieben werden zu müssen (ἦκα: είνα = ἔθηκα: τέθεικα).

69. Auch eine andre weitverbreitete Erscheinung ist in diesem Zusammenhange zu betrachten. In der 3. Sing. von Conjunctiven auf -n und -n hat man in den verschiedensten Gegenden schon ziemlich früh, nachweislich im 4. Jahrh., das ι προσγεγραμμένον angefangen wegzulassen, auch wo āt und ωτ noch consequent festgehalten werden; das η allein genügte eben um einen nach i hin neigenden ē-Laut zu bezeichnen. Und für dieses conjunctivische -7, -7, findet sich dann vielfach, oft neben 7. die Schreibung mit -zi. So stehen auf der grossen Inschrift aus Thera CI. 2448 (aus d. 2. od. 3. Jhdt.) die bei a und ω durchaus das ι προσγ. hat z. B. I 6 σωζουένα 12 ζωα 14. 16 ποῶα 24 τῶ κοινῶ u. s. w.) folgende Conjunctivformen: I 20 ποιή. IV 35 επιμηνιεύση, aber II 28 πάθη, V 2. 21. 34. VII 2. 23 exterion. VI 20  $\tilde{\chi}$ . VIII 6 decion (= derion), 9 erm, 15 and δειγθη. 22 αναγοαφή. 25 κατασκευωθή. 27 αίρεθη und V 25. 26. VII 13. 33. VIII 2. 33 δόξει, V 26. 30. VII 15. 25. εξοδιάξει, VI 31 επιμηνιεύσει, 32 επιβάλλει, 37 ποεί. VII 17 ποιήσει. 21 ποήσει, VIII 9 γράψει, 16 έγγράψει, 24 ξυλογραφηθεί. Auf den Taf. von Herakleia steht 1. 129 χόπτη und θραύη, 128 ἐπιβη, aber 1. 111 ἀμμισθωθη und 1. 151 ἀποθάνει, 107 ἀρτύσει, 160 εί. 130 λάβει. 128 νέμει. 108 ποτάγει, 161, 163, 176 πράξει. 111 τελέθει, 128 φέρει. Auf kret. Inschr. (I. 2556 3. Jhdt.). 29 έγη. 50 ἀδικήση. νικάση, 60.67.74 δόξη. 62 τεθη, 2555,8δόξη u. a.; Inschr. v. Dreros (3. Jhdt.) c 27 ἐμβαλῆ, aber d 33 φυτεύσει. CI. 2557 b 19 συνδοχεί. Delph. CI. 1688, 40 steht  $\tilde{z}_i = \tilde{z}_i$  zwischen amoriva und amoreion; ätol. CI. 3046, 12 aya (2. Jhdt.), aber 2350, 6 άγει (3. Jhdt.). Auf der messen. Mysterieninschr. v. Andania sind alle Conjunctive mit si geschrieben, während sonst das i subscr. regelmässig gesetzt ist: 6 θέλει, 13 κατασκευασθεί. 25 έγει, 44 ποιεί άδικεί, 48 επιτελεσθεί, 50 πέσει εί u. s. w. Die arkad. I. aus Tegea hat lauter Conj. auf η: 14 τυγγάνη. 26 έγη. 40 ποσκατυβλάψη. 45 κατυστάση.

54 ἐσδοθη. Lesbisch Cau. 121 b 4. Jhdt.) 41 είπη. 42 ἐσθαγάγη. ('au. 123 a 21 κατάγη είπη προθή 4. Jhdt.), CI. 3640, 35 άναγραφή. 37 ἀνατεθή. Im Boiot, geht die Conjunctivendung η ebenso in ει über wie η: δοχίει CI. 1568, 11; διαγράψει Keil Syll. 3 I 2: πάθει τελευτάσει Keil Zur Syll. 21, 10, 19 u. a. Beermann, Stud. 9,76): ebenso im Thessal. δνγραφεί Cau. 100, 10. 24. Auf attischen Inschr. liest man CIA. II 49, 10 πραγθεί. 61. 14 ανοιγθεί. 24 παρασκευασθεί. 114, 5 δοκεί. 115, 10 παρατυγγάνει um Ol. 108). 115, 17 τυγγάνει und 423, 13 δοχή (etwa 170 v. Ch. Hier erscheint aber auch sonst für n zu geschrieben. so in den Dativen λιθίνει 38, 3, 10, τεῖ βολεῖ 38, 7, 50, 3, τηι γαλχοθήχει 61. 7. 13. 24. 27. 33. 36. αὐτεῖ 61. 31. τεῖ βουληι 114, 4. εί 270, 2., ferner in είρέθη 114 B 11. είρέθησαν 595, 19. παρειτήσατο 314, 26. είτηχεν 331, 94. ἐπεινέχασιν Add. nov. 567 b 14 (204 v. Chr.); in λειτουργούντες 316, 11 (Ol. 124). αλειτουργήτους 331, 17. λειτουργίας λελειτούργηκεν 331, 61 neben ληιτουργίας 557. 5 (wonach also die Notiz des Moiris p. 202. 36 λητουργείν διά του η Άττικοί, διά δέ της ει διφθόγγου Ελληνες. λήιτον γάρ τὸ δημόσιον sich berichtigt. Vgl. auch Equal I. aus Sestos bei Curtius, Hermes 7, 118 Z. 63 u. 78. So endlich noch καθειοημένης auf einem äg. Kaufcontract aus dem J. 114 v. Chr. bei Letronne Pap. du Louvre 5, 9 1).

Aber auch sonst findet sich für einfaches z die phonetisch sich aufdrängende Schreibung zu. So auf der att. Inschrift des Hermenpfeilers von Sigeion CI. 8 ἐπόεισεν; auf der bereits erwähnten theräischen Inschrift CI. 2448 II 19 προαιρείται = προαιοήται. ΙΝ 21 πλείμματος, 23 ποτείριον, VI 36 δφειλείται, VII 26 διοιχείται, 31 zweimal ε $\ddot{i} = \ddot{\eta}$ , 35 προαιρείται. VIII 5 δεείση = δεήση, 6. 7. εἴ =  $\mathring{\eta}$ , 21 προνοειθήτω; auf der Inschr. v. Andania 27 εἶ μάν  $= \tilde{\eta}$  μάν, 39 συντελεῖται = συντελῆται. Umgekehrt steht CIA. II 469, 22 τη Άθηνα τη Σωτήρα, 488 d 21

(1. Jhdt. v. Chr.) την πρεσβήαν.

70. In dieser Weise hatte das lange ē die Bahn betreten, die schliesslich zu einem Übergange in i führen musste. Aber noch im 1. Jhdt. v. Ch. hatte r eine von i deutlich verschiedene Aussprache, ja es weisen mehrfache Spuren darauf hin, dass auch die breite Aussprache  $\bar{e}^2$  noch vielfach bestand. In lat. Inschriften der republicanischen Zeit und noch viel häufiger

<sup>1</sup> Auch auf der eretr. Inschr. Cau. 138 ist έχαπέρει τεῖ πόλει 6 und στήλει wohl ebenso zu fassen, denn nur in έπανανεο σθαι 7 zeigt diese Inschrift einen Rest der alten Schreibung, wenn die Lesung sicher ist, èv τοι isooi 19 ist Locativ.

in der Kaiserzeit wird z mit ge umschrieben (Corssen I<sup>2</sup> 686. das wenigstens im 1. Jhdt. n. Ch. sich im Munde der Gebildeten deutlich von ē unterschied: in Codd, ist z. B. scaentrum Varr. 1. 1. 7. 96. chaela = ynhi Verg. Georg. 1. 33 nach Ribbeck Prol. S. 422 sicher: über scaena s. Corssen I<sup>2</sup> 325 f. Sonst erscheint wenigstens e: cratera bei Naevins, athleta cera cetus crepida creta demarchus epitheca poema poeta poterion schēma sēsamum u. s. w. bei Plautus, noch bei Martial avophorēta bēta halteres lēmma u. s. w. Das vereinzelte liroe = λλοοι bei Plaut, Poen, 1, 1, 9, dessen Sicherheit erst durch eine kritische Ausgabe des Stückes erwiesen werden muss, beweist nichts. Auch orthographische Unrichtigkeiten auf ägypt. Papyrus beweisen sicher noch für das 2. Jhdt. v. Ch. dort die Verschiedenheit von i: οἰκέσεως und δισκοειδές =-ής in dem astron. Papyrus. der vor 111 v. Chr. geschrieben ist, bei Letronne Pap, du Louvre 1, 259, 279; τεθήσμαι für τεθέσμα: ebda 51, 38, 41 (160 v. Ch.); freilich auch schon 41, 28 (2. Jhdt. v. Ch. ποισάμενοι d. i. ποησ. Auf späteres wie γδάφους 21, 28, δωλέματος 43 (616 n. Chr. , ήτάφους 21 b 16 (6. Jh. n. Ch.), σέμερον 21 c 15. τλθτ 23. 10 ist kein besondres Gewicht zu legen, weil daneben in so späten Urkunden auch anderweitige grobe orthographische Unrichtigkeiten vorkommen. wie τίθιμαι 17, 17 (154 n. Ch.), γλεκετάτω 21 b 7 u. s. w. Endlich ist auch heut noch nicht jedes alte ē zu i geworden: allgemein griech. Wörter wie keri = xnoiov, neró = vnoov, xero = ξηρός, sidero = σίδηρος, zeigen den e-Laut bes, vor o erhalten Verf., Z. f. ö. G. 1875 S. 334; Deffner, Stud. 4, 286; andre Beispiele aus dem Dialekt der Terra d'Otranto s. bei Morosi Studi sui dial. greci della terra d'Otranto S. 98 f.: in den pontischen Dialekten hat sich fast durchweg der alte e-Laut erhalten, s. Deffner, Berl. Monatsber, 1877 S. 198 Anm.

#### Reihe w- o.

71. Ausser dem  $\omega$ , welches Ablaut von  $\tilde{a}$  oder  $\eta = \tilde{a}$   $\tilde{a}$  ist, tritt im Griechischen noch ein zweites hervor, das selbst als starke Wurzelform zu betrachten ist und auch im Lateinischen als  $\tilde{a}$  erscheint. Als schwache Form dieses  $\omega$  erscheint a.

Wz. δω geben: δί-δω-μι verhält sich zu δί-δο-μεν δο-τό-ς δό-σι-ς wie τίθημι zu τί-θε-μεν θε-τό-ς θέ-σι-ς. wie  $\tilde{i}$ -στ $\tilde{\alpha}$ -μι zu  $\tilde{i}$ -στα-μεν στα-τό-ς στά-σι-ς. lt.  $d\tilde{v}$ - in  $d\tilde{v}$ s  $d\tilde{v}$ num. schwach  $d\tilde{v}$  in  $d\tilde{v}$ -. lit.  $d\tilde{v}$ -. ksl.  $dar\tilde{v}$  = δωρον. ai. zd.  $d\tilde{a}$ .

Wz. πω trinken: πῶ-μα Trank, schwach πο in πόσις Trank ποτης Trinker ποτός getrunken. lt. pōtus pōculum. Eine schwache Form πι erscheint in πίνω πι-πί-σχω in äol. πώνω ich trinke ist die starke Form eingedrungen) vgl. ai. pōta- getrunken mit pā.

Wz.  $\omega \delta$  riechen:  $\delta \delta - \omega \delta - \alpha$  lit.  $\hat{u}' d\hat{z}u$ , schwach  $\delta \delta$   $\delta \zeta \omega =$ 

00-100 00-un 1.

Wz. γνω erkennen, durch Metathesis entstanden, daher mit durchgehendem ω: ἔ-γνω-ν γι-γνώ-σχω γνω-τό-ς γνῶ-σι-ς. lt.  $gn\bar{v}$ - ksl. zna- ai.  $j\bar{n}\bar{a}$ -.

Wz. βω weiden: βό-σχω βο-τό-ς βό-σι-ς. βώτωρ und βω-

τιάνειοα mit unregelmässigem ω.

Wz. ζωσ: ζωννομι ζωστήρ ζώνη ζώμα, ζοσ vielleicht in ζούσθω aus ζοσέσθω. lit. jústa Gürtel zd. yāçtō gegürtet ksl. jas-.

ώχ ώπ : όπ-ωπ-α ώπή ώψ, schwach in όσσομαι aus όχιομαι

όσσε όχταλλος.

Nur griechisch ist  $\omega$  in folgenden durch Metathesis entstandenen Wurzelformen:

στρω ausbreiten : στρώσω στρωτός στρώμα. lt. strā-. Wz.

står vgl. sterno στρατός s. o. §. 25.

βρω verzehren : ἔβρων βιβρώσχω βρωτός βρῶμα. vgl. βορός βορά lt. vorāre. Wz. går in βέρεθρον, also βορ Ablaut von βερ, daraus βοω.

βλω für μλω kommen : ἔβλω ἐφάνη Hes. βλώσχω μέμ-

βλωχα. vgl. ξυολον υολοδμαι.

θρω springen, laufen : θρώσκω θρωσμός, vgl. έθορον θορούμαι. vgl. θάρνυμαι von θερ.

πρω zutheilen : πέπρωται. vgl. ἔπορον.

Über thematische Präsentia mit ω ist oben gesprochen worden. Sie sind entweder für Denominativa oder für Bildungen nach abgelauteten Perfecten zu halten, so πτώσσω ψώσχω διώχω τρώγω (ἔτραγον) φώγω röste an. baka Wz. bhāg) χλώθω? χώομαι ἡωόμαι sind gewiss Denominativa.

Im abgestuften Verhältniss scheinen auch zu stehen ώθέω

έωσα und έν-οσί-γθων vgl. ai. vādh.

Unklar ist das ω von abgeleiteten Verben wie νωμάω στρωφάω τρωπάω gegenüber στροφέω τροπέω.

<sup>1</sup>  $\dot{\omega}$ 0 ist gewiss eine unursprüngliche starke Wurzelform. Benfey, Or, und Occ. 1, 626 hält 66 riechen und  $\dot{\epsilon}$ 0 essen für wurzelhaft identisch, ebenso Bechtel Sinnl. Wahrn, S. 56. Danach könnte  $\dot{\omega}$ 0  $\dot{a}$ d Ablaut von  $\dot{a}$ d sein, vgl. oben § 41.

#### ω durch lautliche Vorgänge auf griechischem Boden aus ο hervorgegangen.

# Übergang von $\bar{o}$ in $\bar{u}$ .

- 72. Aus kurzem o-Laute ist im Griechischen durch verschiedene lautliche Vorgänge ō geworden, das im Ionischen und Attischen früher, in den dorischen und nordgriechischen Dialekten zum Theil später zu ū wurde, geschrieben oo. was hier niemals diphthongischen Werth gehabt hat. Vgl. oben §. 66 ff. die Besprechung des analogen Überganges von ō zu zt.
- 1) ω (ου) entstanden durch Contraction oder sogenannte Ersatzdehnung.
- a) Contraction im Gen. Sing. der o-Stämme: aus urspr. δάμοιο \*δάμοιο δάμω, die »streng-« d. i. altdorische Form, auch noch z. B. auf der hypoknem. Inschrift und im älteren Ion.-Attisch, wo es durch O ausgedrückt ist wie sonst. Man mochte wohl hier, auch nachdem der Lautübergang in ū bereits eingetreten war, noch eine Zeit lang, wenn auch mit Schwankungen, die historische Orthographie festhalten, bis dann in Attika nach dem Archontat des Eukleides die Schreibung mit Ol' bald consequent durchgeführt wurde. Ein fester Zeitpunkt lässt sich somit nicht einmal für diesen Dialekt für diesen Lautwandel gewinnen.

b) Ausfall eines Nasals vor σ.

Acc. Plur. der o-Stämme: kret. τόνς, daraus τώς (im Boiot. z. B. immer geblieben). ion. att. τούς. ebenso in jungdor. Dialekten, wo nicht etwa τός herrschte: in Participien wie kret. ὑπάρχονσαν CI. 3051. 6. 3058, 19. LeBas 74. 21. πρέπονσαν LeBas 82, 16. daraus ὑπάρχωσαν kret. LeBas 73. 7 ὑπαρχώσας Taf. v. Her. 1. 169. endlich ὑπάρχουσα ion. att. »mild«dor. Ion. att. μοὺσα aus μῶσα lak. μῶά; φέρουσι aus \*φέρωσι (die Dorier haben hier φέροντι gewahrt).

νοῦσος ep. ion. erklärt Curtius, Stud. 10. 328 aus \*νογκιος
= \*νονσσος, νόσος att. νοσέω Herod.) ginge dann auf \*νοκιος
\*νόσσος zurick !\

<sup>1</sup> J. Schmidt Voc. 1, 181 leitet in ξουθός = ξανθός, in χοῦφος neben κεμπός κοῦφος Hes. μ aus dem Nasal her. Diese Fälle sind, wenn die Erklärung richtig ist, durchaus verschieden von den obigen: τώς τούς aus tōns, aber ξουθός aus ξῦπθός κοῦφος auch bei Pindar. Doch vgl. Bezzenberger, Beitr. 4, 352. Hieher auch βουβών, ὅπερ τινές φασι βομβών Herodian. 1, 23, 1. vgl. Moir. S. 192, 19 βουβώνας Άττικοί, βομβώνας Έλληνες.

73. c' Reduction von durch Assimilation entstandener Doppelconsonanz auf einfache, wo übrigens im Attischen vielfach gar keine Dehnung des Vocals eingetreten ist. Vor urspr.

pp in

hom. δουρός δοῦρα δούρατα att. δόρατα, so auch Stein bei Herodot, wo die Überlieferung schwankt, s. Bredov 166, bei Tragg. δορός δορί aus \*δωρός 'δώρατα, vgl. Δωρίμαχος boiot. (Führer, dial. boeot. 25. CI. 2458, 2 aus Thera und Δωρίς » Holzland«; dies aus \*δορρός \*δόρρατα = \*δορρός \*δόρρατα für 'δοουός.

hom. κοῦρος κούρη. dor. κώρος κώρα z. Β. κώρα kret. CI. 2567, 2 Κωρήτας kret. CI. 2554. 130. aus \*κόρρος \*κόρρα daraus κόραι Sappho 65), dies aus \*κόρξος κόρξα (thessal. Bronzegef. Arch. Ztg. 1876. S. 31. Attisch κόρη aus \*κόρξη

\*χόρρη.

att. κουρεύς Barbier aus \*κωρ- \*κορσεύς vgl. κορσοῦν κείρειν Hes.. κορσωτεύς bei Athen. 12 p. 520 E und Wz. κερσ in α-κερσ-ε-κόμης.

ep. ion. οὖρος Grenze OPOΣ I. v. Chios Cau. 133 a 6 aus τορος (kret. τορος Bergmanns I. a 20. 22, — \*τορος daraus att. τορος — τορος τορος τορος τορος κοικνι. Cau. 26. 27).

Das erst spät (Nik. Ther. 708) bezeugte οὐρός hat wohl dasselbe Verhältniss zu aristotel. ὀρρός (Hist. anim. S. 521 b 27), hom. ὀρός verhält sich dann dazu wie hom. βόλομαι zu βούλομαι, beide aus βόλλομαι. Allerdings wird dann die Gleichsetzung mit ai. sārá- lt. serum Curtius Gr. 349 hinfällig.

Vor urspr. λλ:

ion. att. βούλομαι βουλή = dor. βώλομαι βωλά (auch boiot. βωλεύω Aigosth. 1.,, aus βόλλομαι lesb. βόλλα CI. 2189. 1. 2166. 33. Conze IX 2. 2. XVII. 1. βολλάταις Conze IX 1. 5. βολλευέτω 2166. 29). wohl = "βόλνομαι vgl. ai. υχηόπί. βόλομαι hom., arkad. Tegea 24 τομ βολόμενον, kyprisch τοί βόλει τί θέλεις. Κύπριοι Hes., pamphyl. (βολήμενος I. v. Syllion 13).

Ebenso, wenn auch dor. Formen mit ω vorläufig nicht nachzuweisen sind, hom. οδλος ganz aus \*ὅλλος \*ὅλfος = ai. sárva- ganz lt. salvus unversehrt; dazu auch οδλε ω 402 salve.

(ion. att. dor. nur őlos).

hom. ion. ούλος kraus, wohl aus \* Γολνο- und zu den mit n-Suffix gebildeten, »Wolle« bezeichnenden Wörtern des Ai. Lit. u. Slav. (Curtius Gr. 344) gehörend.

ep. ion. οὐλαί geschrotete Gerste, wie es scheint. für \*Fολβό- Curtius Gr. 358; wenn auch das von Ahrens 2, 51

aus einigen verderbten Glossen herausgelockte δλβαχόιον unsicher ist; die att. Form δλαί liegt jetzt auch inschriftlich vor auf einer att. I. aus Mykonos Άθάν. 2, 237 Z. 18.

ep. att. οὐλή Narbe aus 'Foλνή vgl. lt. volnus ai. vraná-

m. n. Wunde.

ep. οὐλόμενος Part. Präs. Curtius, Stud. 5, 218) ούλος οὕλιος verderblich, aus όλν- vgl. ὅλλῦμι = ὅλνῦμι.

ep. u. spät pros. οὐλαμός Gedränge, att. ἐξ-ούλη in ἐξούλης δίκη Klage wegen gewaltsamer Verdrängung, vgl. ep. ἀολλής gedrängt, aus Foλν- ai. crnōmi umschliessen. abwehren; Fόλα-μος in γόλαμος διωγμός. Hes.

So wohl auch oulos joulos Korngarbe Wz. Fel Curt. Gr.

576 und das zu obloc kraus gehörige joulos Flaumhaar.

Vor ursprünglichem vv:

ep. γουνός γούνα γούνατα (dies auch ion.) u. s. w. aus \*γωνός γώνατα (nur aus Kallim. Lav. Pall. 84 belegt) = \*γοννός \*γόννατα aus \*γον ξός \*γονοός. att. γόνατα. auch lesb. γόνα Alk. 39, 7.

ep. ion. μοῦνος, μῶνος nur aus Kallim. bezeugt (Ahr. 2, 565. doch wohl aus \*μόννος, daraus andrerseits att. μόνος, auch

lesb. μόνα Sapph. 52, 4.

Auch ep. χλούνης Adj. z. B. I 539 χλούνην σῶν ἄγριον viell. aus χλόννης γλοσνης borstig« von Wz. ghars, wozu ai. ghrṣṭi-ghṛṣvi- Eber, χοῖρος aus χορσιο-, an. grīss Ferkel.

74. 2, ω (ũ aus ο vor einfacher Liquida.

Lesb. opavos Himmel = ai. varuna-: dor. opavos Alkm.

59, 2 ώρανίαφι) ep. ion. att. οὐρανός.

\*Fόρο-ς (Wz. var) sehend. schützend in τιμά-ορος (ὄρονται davon denominativ!): βῶροι ὀφθαλμοί. Hes.. ep. οὖρος Wächter ἐπίουρος Aufseher.

att. ὅρος Berg, aus ƒόρος, Curt. 348: dor. ὧρος (nur Theokr. z. B. 1, 115 u. o.), ep. οὖρος (bei Her. Stein ὅρος, Bredov 164 will οὖρος, in den Hdschr. natürlich Unzuverlässigkeit).

ion, att. οὖρον Urin οὐρέω (ἐ-ούρουν) οὐρία ein Wasservogel

aus Fωρ- vgl. ai. vār- vári- Wasser.

ep. ion. οὐρή att. οὐρά Schweif aus \*Fωρά \*Fορά vgl. ai. vára- m. Schweifhaar Fick 1³, 203. anders Brugman, Stud. 4, 116; Froehde, Bzzb. Btr. 3, 20); wenig wahrscheinlich hat Rothe dial. Cypr. 74 ein kypr. ὀρά erschlossen¹).

<sup>1)</sup> Auf einer Inschrift aus Milet Rev. arch. 1874 S. 103 steht das höchst merkwürdige und unwahrscheinliche dorf.

ep. οῦρον Raum das an allen hom. Stellen x 351 Ψ 431 θ 124 conson. Anlaut zu haben scheint, doch auch δίσκουρα Ψ 523. richtig! aus \*foρo- abgelautetes Nomen zu Wz. vár in ai. várīyas- breiter. schwach vr in ai. urú- = εὐρύ aus ε-fρύ-).

Dieselbe Erscheinung im Inlaut würde ἄρουρα zeigen. wenn Grassmanns (Wtb. z. RV. 265) Gleichsetzung mit ai. urvárā- Fruchtfeld, Saatland richtig wäre; die Schreibung APOPHI CI. 3044, 17 beweist ursprünglich undiphthongisches  $\bar{u}$ ; doch vgl. Fick in Bezzenb. Beitr. 1, 63.

Anm. 1. Alle oben angeführten Wörter lauten mit fan. Trotzdem ist der ganze Vorgang falsch aufgefasst von L. Meyer. KZ. 23. 65 ff., der Übergang von fin o und Contraction mit dem folgenden o annimmt: dass die Dehnung noch bei Lebzeiten des flediglich durch Einfluss der folgenden Liquida herbeigeführt sei, beweisen z. B: βῶρου ὁς θαλιμοί Hes., ἐπί-ουρος ἐ-ούρουν.

Auch in epischem οὐτάω οὐτάζω verwunde ἄ-ουτος  $\Sigma$  536 unverwundet ist  $\bar{u} = \bar{v}$  vgl. βωτάζειν βάλλειν Hes.; gleichzeitig ist klar. dass ep. ἀτειλή Wunde γατάλαι οὐλαί Hes.! damit nicht verwandt oder kein ion. Wort sein kann.

- Anm. 2. Einen weiter gehenden Einfluss in Verwandlung von δ zu ū haben die Liquiden und Labialen in späteren Perioden des Griech, geübt: θανό θεωρῶ, tsak, χώτα χώρα, pulò πωλῶ, pulò Vogel πωλίον, psumɨ ψωμίον, kufös taub κωφός, alūpi ἀλώπηξ u. s. w. Solchen ngr. Anstrich hat auch μουραίνει παρακόπτει, μαίνεται Hes., doch wohl zu μῶρος, und Herodian. 2, 533, 22 κιβώριον καὶ κιβούριον, welches letztere in der mkypr. Chronik des Machäras 70, 3 Sath, steht.
- 75. 3) Ein von Anfang an undiphthongisches ou d. i. ū aus ō liegt auch in att. πούς Fusz vor TPIΠΟΣ CIA. 322 a 99. τετράΠΟΣ 98. πεντέΠΟΣ 21 . Der normale Nom. des Stammes ποδ- ist πός Herod. 1, 403. ἀελλόπος θ 409 ἀρτίπος 1505 τρίπος Χ 164. πόρ πούς. Λάχωνες. Hes. , ursprünglicher §. 8 πώς ποὺς ὑπὸ Δωριέων Hes. cod. allerdings πώς. πός . Dass dies im Ion. Att. zu πούς geworden ist, ist bisher unerklärt; auf den Taf. v. Herakleia kann die Form aus att. Einflusse stammen (Meister, Stud. 4. 392). Unklar ist ionisch und dorisch ων neben attisch οὖν. Höchst merkwürdig ist ep. πουλύς viel neben πολύς = ai. purử-; denn Epenthese eines υ Curtius Gr. 682 ist nirgends zu erweisen. πουλύς kommt bei Homer nur mit ου in der Arsis vor, ausser θ472 ὅλλυντ' Ἀργείων πουλύν στρατὸν αἰχωητάων, wo es sich leicht durch πολλόν ersetzen lässt; ich glaube. dass überall ΠΟΛ) di. πολυ- gestanden hat und dass

das o durch die Arsis in Verbindung mit der folgenden Liquida vorübergehend verlängert worden ist, wie dies bei vocal. Auslaut vor anlautendem λ zweifellos ist (Hartel Hom. Stud. 12, 21). Ähnlich schon Herzog Bildungsgesch. 140. Herodot kennt nur πολλός; auf angeblich hippokrat. πουλός ist so lange nichts zu geben bis wir einen ordentlichen Text dieses Schriftstellers haben; bei Theogn. 509 ist sicher das auch dem Sinne besser genügende οἶνος πινόμενος πολλόζ κακόν mit cod. 0 für πουλός zu lesen. Bedenklich machen könnte nur der inschriftliche Πουλυάναξ auf einer der von Miller. Rev. arch. (= Erman, Stud. 5: 270. no. 5. 2 parum diligenter herausgegebenen thasischen Inschriften; da aber auf denselben Inschriften ein Πολόγνωτος Πολυάλθης Πολόφαντος Πολυάνετος Πολοάλθρους vorkommen. wird man vorläufig an seiner Existenz zweifeln dürfen

Anm. Nicht anzutasten ist aber πουλύποδος ε 432, πουλύποδες Hymn, auf Apoll. 77. denn dies Wort hat mit πολύς gar nichts zu thun. Nach den zahlreichen Stellen bei Athen. 7 S. 316 f. war πουλύπους auch attische Form, dorische πώλυπος nach Athen. 7, S. 318 F., daraus lt. polypus Hor. Ep. 12, 5. Der lange Vocal scheint, wie die Wechselbeziehung von ω und συ schliessen lässt, auf dem Wege der "Ersatzdehnung" entstanden. Die volksetymologische Deutung des Tintenfisches als "Vielfuss" begnügte sich zunächst damit das schliessende –πος als –ποδ– zu flectieren wie ἀελλόπος und demgemäss im Att. auch den Nomin, an die Compos. mit –πους anzugleichen, endete aber damit schliesslich auch den ersten Theil in πολυ– zu verwandeln und so steht der πολύπους bei Arist. Hist, anim. S. 524 a 3, πολυπόδων 523 b 29.

Dieselbe Bewandtnis hat es mit ep. θολομπος, dessen ου auch nur in der Arsis erscheint Hartel, ZföG, 1876 S, 625) und dem Dialekte Herodots fremd ist Stein Όλ., obwohl die Abschreiber vielfach die falsch transscribierte hom. Form eingeschleppt haben,; Theogn. 1136 ist Nachahmung des epischen Gebrauchs 'Oλ- in der Arsis als Länge zu verwenden. Endlich stehe ich nicht an auch oyvoug aus dem Text der hom. Gedichte zu entfernen, wo 20 natürlich nur in der Arsis erscheint. ὄνομα häufig. ὀνομάζω ὀνομαίνω immer vorkommt; die vorübergehende Längung vor v wie vor végos u. a. (Hartel H. St. 12. 18. im Inlaut z. B. avécelos, geschr. avvécelos, was der Aussprache gewiss auch besser entspricht also auch lieber \*όννομα. Da die Herleitung aus ό-γνο-μα falsch ist, so ist kein Grund für ū abzusehen; ein boiot. Ώνύμαστος Keil Syll. 10. 4 ist sehr schlecht bezeugt. Bei Herod, schreibt Stein ονομάζω ονομαίνω aber ούνομα, obwohl auch hier die Codd.

sehr schwanken; auch dies ist als angeblich epische Form fälschlich in die Hdschr. gekommen. Die falsche Transscription von ONOMA mag bei Hom. durch die gewöhnliche Krasis τοῦνομα begünstigt worden sein.

- 76. 4 Einen weitergehenden Übergang von  $\bar{\rho}$  in  $\bar{\mu}$  hat der thessalische Dialekt vollzogen, wo jedes w zu ov geworden ist. So auf den Inschr. Cau. 100, 2, 101, 14 τοῦ χοινοῦ Dat. aus τῶ χοινῶ für τῶ χοινῶ, αὐτοῦ 100, 8, 101, 20., χερδοίου CI. 1766. 1. Gen. Plur. auf -άων : χοινάουν ποθόδουν Cau. 100, 13, πολιτάουν 101, 17; auf -ων τοῦν 101, 1, τοῦν ταγοῦν 101, 23. ἄχρουν 101, 25. Ferner γνούμας 101, 23. ὀνάλουμα 100, 12. 101, 26. Κραγγουνίοις 100, 7. Σουσίπατρος CI. 1766, 1. Άπλουνι ebda = Άπόλλωνι, Φείδουνος Cau. 101, 7, — α 22. Auf dem Ehrendecret bei Heuzey, Ann. pour l'encour. des étud. gr. 1869 S. 114: 'Αγάθουν 'Αλεξίουν 'Άργουν 'Αρκέσουν 'Αρίστουν Άσουν Βίρρουν Βούδουν Γάσστρουν Γίγουν Δάμουν Θίβρουν Ιέρουν Καρίουν Κεφάλουν Κιθαίρουν Κλέουν Λέουν Λύσουν Μένουν Μνάσουν Νέουν Νίχουν Παρμενίουν Παύσουν Πέτρουν Πείθουν Πίθουν Σαβύρουν Σάρδουν Σατυρίουν Σιμίουν Σίμουν Σπεύδουν Στράτουν Ταύρουν Φαλαρίουν Φείδουν Φίλουν Χορρίουν Χρείσουν; dazu von dem Bronzegefäss Arch. Ztg. 1876 S. 31 Kauouv. Auf der Heuzeyschen Inschrift ferner ἔδουκε 2, πατρούεαν 4. Σουχράτεις 36 b. Ούφελίμειος 23 d. Gen. Plur. Φαρσαλίουν 1. Dat. Sg. žxázzov zov 4. Vollständige Beispielsammlung bei Pfordten dial, thess, 33 ff.
- 77. 5 Für den lesbischen Dialekt hat man den Übergang von ō in ü angenommen Ahr. 1, 97. Hinrichs hom. el. vest. äol. 79. Sappho soll nach Et. Or. 28, 15 γελώνη für γελώνη gesagt haben; wie zuverlässig die Nachricht ist. zeigt schon das η! Babr. 115, 4, wo man γέλυνα schreibt, steht in der Hdschr. γέλομνα. Ist ein γελόνα begründet, so kann es Anlehnung an χέλυς (Sapph. 45 γέλο, sein. τέχτυν wird von Gramm. Herod. 1, 18, 14, neben Wörtern auf -vv aufgeführt. wo υ ursprünglich ist, bei Sappho 91. 2 ist τέκτονες überliefert; in den obliquen Casus konnte wohl später τέχτον- zu τέχτυν- werden, was natürlich einen Nom, τέχτυν zur Folge hatte. ο in ρώθονες: μοκτήρες. Hes. (spät ρώθων) kann auch kurz sein; dass ἄρμυλα· ὑποδήματα. Κύπριοι und ἄρμωλα· ἀρτύματα. Άρχάδες dasselbe Wort seien, ist mehr als unwahrscheinlich. μύμαρ αἰσγος, φόβος, ψόγος. Hes. (von μύω) ist nicht lautlich identisch mit μῶμος, braucht daher ebensowenig Ȋolischa zu sein wie das vielleicht gar nicht dazu gehörige

hom. ἀμύμων. Dieser Lautwandel ist also für das Lesbische ebenso wenig nachgewiesen wie sonst für das Griechische (abgesehen von den zweifelhaften Fällen im Pamphylischen, s. u.). und damit fällt auch die Gleichsetzung von Κύμη (lt. Cūmae) mit χώμη (Curt. Gr. 145).

Anm. Unklar ist das Verhältniss von ω zu ā in Μεθάνιοι, wie auf einer in Olympia gefundenen Lanzenspitze steht und worin E. Curtius, Arch. Ztg. 33, 182 die Bewohner von Μεθώνη erkennt, die bei Pausanias und auf den Münzen Μέθᾶνα heisst. Vielleicht steht dieser Fall im Zusammenhang mit dor. ā gegenüber ion. att. ω als Contractionsprodukt von αο αω, worüber unten. — Bei Alkman frg. 76, 2 ist in den Handschriften des Athenaios ὁπάρα überliefert Bergk schreibt κώπώραν): gemeingr. ist ὁπώρα auch bei Alkman frg. 75 überliefert ὁπώρη. Die Sicherheit des α von ὁπάρα wird noch zweifelhaft durch ὑπωρίς auf einer wahrscheinlich lakonischen Inschrift Arch. Ztg. 1876 S. 28 ff.

Das asowsche Meer wird bei Herodot Μαιῆτις, später durchweg Μαιῶτις genannt; ebenso hat Herodot Ἱστιαιῆτις, Strabon Ἱστιαιῶτις; bei anderm, was Bredov dial. Her. 168 auführt, schwanken die Handschriften Herodots, wohl eben durch Einfluss der gewöhnlichen Formen auf -ῶτις.

### Geschichte des i- und u-Lautes im Griechischen.

78. Es ist oben §. 11 ff. dargestellt worden, dass  $\iota = \operatorname{idg}$ . i in Wurzelsilben durch Schwächung aus  $\delta i = \operatorname{gr}$ .  $\varepsilon_i$  hervorgegangen ist. Auch in suffixalen Silben steht i zum Theil im Austausch mit  $\delta i$  St.  $\pi \delta \lambda \iota$  neben  $\pi \delta \lambda \varepsilon_i$  ein Verhältniss, das zwar indogermanisch ist, aber in seinem Ursprunge noch nicht aufgeklärt. Anderweitig entspricht jedenfalls idg. i, z. B. in der Imperativendung  $-\vartheta \iota = \operatorname{ai}$ . dhi, oder halbvokalisches i, wie es für einen Theil der Bildungen mit Suffix  $-\iota \iota$  wahrscheinlich als ursprünglich anzusetzen ist  $(\operatorname{idg}, -i \sigma_i)$ .

79. Ganz vereinzelt erscheint für t ε geschrieben, wohl nur graphischer Ausdruck für ein unter dem Einfluss der Accentlosigkeit reduciertes i. So Καλλενίαου CI. 665 = Kumanud. Έπιγρ. Άττ. ἐπιτ. 695. 2. allerdings auch Καλλένιαου CI. 1054. 1082 (Megaris); Άρχεκλῆς CI. 8138. 8141: ἀ πόλερ = πόλις auf der Damokratesinschr. 16. Problematisch ist ἐπιστάτες für τις, was Ahrens Philol. 36, 20 auf einer kypr. Inschrift (Hall Pl. IV no. 13) lesen will 1). Für griechische Lautverhältnisse

<sup>1)</sup> πινακέο = πινακίω steht auf einer nur nach einer der schlechten Fourmontschen Abschriften CI, 161 publicierten att. Inschr. Andres wird unten anders aufgefasst.

beweist es nichts, dass in römischen Namen nicht selten a für i erscheint: Τεβέριος Τέβερις (vgl. ital. Tevere Λέπεδος sind in griech, Inschr. die älteren Formen. Καπετώλιον Καικέλιος λεγεών u. a. stehen immer neben den Formen mit ι (vgl. Dittenberger, Hermes 6, 130 ff. Daher hat man keine Berechtigung in alten, allgemein griech, Wortformen diesen Übergang anzunehmen. So wird die Deutung des epischen άγγέμαγος aus \*ayyinayos hinfällig und Pott's Erklärung EF. 12, 234, 22, 922 aus άγγω »den Kampf ins Gedränge bringend« behält wohl Recht: dass Xenophon ὅπλα ἀγγέμαγα für »Waffen zum Nahkampf « sagt. ist eine volksetymologische Umdeutung. Dass dor. Futura wie ποαξώ d. i. ποαξέω aus ποαξίω entstanden seien. ist ebenso unerwiesen, wie dass Präsentia auf -έω aus -ίω -ίω hervorgegangen sind. σγέδη Scheit, Spalt davon hom. σγεδίη) ist ein andres Wort als zyion, jenes gehört zu ai. skhad spalten σγάζω. dies zu ai. chid σγίζω. Σεχοών war der einheimische, also ursprüngliche Name der Stadt Σανοών Apoll. d. adv. p. 555), auf Münzen erscheint ΣE. und ΣI.; die Form mit ι sieht wie eine Volksetymologie nach σικύα aus. Auf σέσυφος: πανούργος Hes. ist nichts zu geben, es kann zur Erklärung von Σέσυφος (τ!) erfunden sein. σέλπον σίλφιον Hes. ist etymologisch dunkel.

Über tanagräisches as os = at ot s. bei den Diphthongen.

80. Übergang von ι in ο wird von Hey dial. cret. 19 für den kretischen Dialekt behauptet. Falls die Egn. Υππάγραν (Τ. 2554. 107. 127 wirklich zu ἔππος gehören. was keineswegs irgendwie erwiesen ist, so ist darin weiter nichts als eine orthographische Ungenauigkeit zu sehen; vor π konnte ι wol einmal mit stärkerer Lippenthätigkeit gesprochen und demgemäss mit ο ausgedrückt werden. Dass auf der Inschr. v. Voretzsch Z. 7 Βροτόμαρτιν stehe, ist ganz unsicher; ἀρτάμοτι (Τ. 1172 ist ein orthographischer Fehler, Boeckh nennt die Inschr. satis antiquus.

Ebenso unerwiesen ist. was Choiroboskos und andre späte Grammatiker von einem äol. Übergange von ι in η fabeln, denen Ahrens 1. 94 f. nicht hätte folgen sollen. ἀκτῆνες für ἀκτῖνες ist offenbar nur itacistisch; was Ahrens dazu thut (Κοθέρηα πεμπεβόηα), ist weitaus anders zu erklären, s. oben §. 63.

81. Das u der indogermanischen Grundsprache, das in Wurzelsilben oben §. 11 ff. als schwache Form von  $\dot{a}u = gr$ . En sich erwiesen hat und auch in Suffixen z. T. in Austausch

mit  $\dot{a}u = \varepsilon v$  steht, wie i mit  $\varepsilon u$ , wird im Griech, durch den Laut vertreten, der in allen griech. Alphabeten durch das Zeichen  $\vee$  oder  $\Upsilon$  wiedergegeben ist, das man ohne Zweifel gleichzeitig mit der Reception des phoinikischen Alphabets den 22 Zeichen desselben hinten zugefügt hat (Kirchhoff Alph. 3 159). Das Zusammentreffen dieses neuen griech. Zeichens mit der Gestalt, welche das Vau auf dem Mesasteine hat  $(\varphi)$ , ist wohl nicht mit Kirchhoff für zufällig zu halten, sondern in dem griech.  $\Upsilon$  ein durch Differenzierung aus dem entsprechenden Spiranten gewonnener Buchstabe zu sehen.

- 82. Welchen Lautwerth hat im Griech, dieses Zeichen V oder I gehabt! Die Griechen haben ohne Zweifel ursprünglich den u-Laut besessen wie die übrigen indogermanischen Sprachen; erst während der Sonderexistenz der griechischen Dialekte hat sich der alte u-Laut  $(\tilde{u})$  wie  $\bar{u}$ , dies letztere wird durch  $\mu\bar{\nu}\sigma$  Maus ai.  $m\bar{u}s$   $m\bar{u}sa$ -, lt.  $m\bar{u}s$  ksl.  $mys\bar{i}$  ahd.  $m\bar{u}s$ , durch  $\vartheta\bar{\nu}\mu\acute{o}\varsigma$  = ai.  $dh\bar{u}m\acute{a}$  lt.  $f\bar{u}mus$  ksl.  $dym\check{u}$  lit. Plur.  $d\acute{u}mai$  wenigstens für einige wenige Fälle als idg. erwiesen) in  $\ddot{u}$  verwandelt, und zwar gewiss nicht in allen Dialekten auf einen Schlag, in einigen sogar niemals. Dies  $\ddot{u}$  ist endlich durch Nachlassen der Lippenarticulation zu i geworden. Beweise für diesen Entwickelungsgang sind folgende:
- 83. 1 Die italischen Alphabete, die aus dem Alphabet der chalkidischen Kolonien von Unteritalien abgeleitet sind (Kirchhoff Alph. 3 115 ff.), haben das Zeichen V mit herüber genommen und zwar zur Bezeichnung ihres u-Lautes (z. T. sogar des o). Es muss also damals, als die Reception statt fand, das Zeichen V auch in dem griech. Dialekte, bei dem es die Italiker kennen lernten, den Lautwerth u besessen haben. Ebenso aber beweist es für eine spätere, vom lat. u verschiedene Aussprache des v, dass man seit Ciceros Zeit zum Ausdrucke desselben in griechischen Wörtern hinter X das Zeichen Y in dieser Form noch einmal ins Alphabet aufnahm; dies wäre nicht möglich gewesen, wenn sich damals noch lt. u und gr. v gedeckt hätten. Dass der Laut des v der lat. Sprache zu seiner Zeit mangelte, bezeugt auch die bekannte Stelle des Quintilian 12, 10, 27. Aus derselben folgt zugleich, dass in der Aussprache gebildeter Griechen damals, also in der 2. Hälfte des 1. Jahrh, nach Chr., das v noch nicht mit i zusammenfiel. Für das Ende des 1. Jhdt. v. Chr. ist dieselbe Thatsache gesichert durch die Beschreibung, die Dionysios

von Halikarnass περί συνθ. ὀνομ. 14. 96 (S. 164 Schäf.) von der Hervorbringung des υ gibt: περί γὰρ αὐτὰ τὰ χείλη συστολῆς γενομένης ἀξιολόγου πνίγεται καὶ στενὸς ἐκπίπτει ὁ ἦχος. Aus Theodos. Gramm. p. 4 Göttl. und Schol. Dion. Thr. p. 691 Bekk. würde dasselbe noch für die byzantinische Zeit folgen, wenn man nicht fürchten müsste, dass diese Compilatoren einfach ihre älteren Gewährsmänner ausgeschrieben haben ohne der veränderten Aussprache Rechnung zu tragen. Übrigens sollen noch heut die Chier. Thessaler. Epiroten, Makedoner und die Bewohner der Umgegend Athens υ von i verschieden

als "aussprechen Mullach Gr. d. gr. Vulgspr. 122].

Dagegen beweist es nichts für die griech. Aussprache von o, dass die ältesten griech. Wörter, die ins Latein herüber genommen wurden, dort mit u geschrieben erscheinen was übrigens in späteren Recensionen der betreffenden Texte mehrfach durch das erst später eingeführte u ersetzt ist. So im 1. Bde des CIL. s. Ind. Gramm, 609 z. B. crupta Erucina Hesuchius Illuricum Pulades Sibulla u. s. w.: bei Plautus chlamudem scutula σχυτάλη sucophanta, bei Cato culigna χυλίγνη) cupa κύπτη, bei Varro cuminum u. a. s. Saalfeld Ind. und vgl. H. Jordan Krit. Beitr. 53. Vielfach hat sich bei Wörtern, die ganz Eigenthum der Sprache geworden waren, dies u immer gehalten, so in cubus χύβος cupressus χυπάρισσος) fūcus φύχος quberno χυβερνώ purpura (πορφυρά) spēlunca οπλλυγέ. Dies u beweist darum nichts für die griech. Aussprache von o = u zur Zeit des Plautus u. s. w., weil die Römer. bevor sie sich entschlossen ihrem Alphabet das neue Zeichen i' hinzuzufügen, genöthigt waren den fremden Laut mit den Mitteln ihres Alphabets so gut es ging wiederzugeben. So findet sich für v vereinzelt auch o ancora und das plebej. colindrus Corssen 22, 75), früh aber auch i linter πλοντήρ). Ebensowenig darf man auf einen Wechsel des Lautes von v in spätrömischem Munde mit Schuchardt Voc. 2, 278 ff. daraus schliessen, dass später v einigemale durch lt. oe wiedergegeben ist wie in Hoelas Sdephoerus Antamoenides u. a., das richtige sah Corssen 12, 710 Anm., dass nämlich die spätgriechische Confusion von ot und o sich hier in der Wiedergabe auch dieses falschen of durch oe wiederspiegelt. Aus eben demselben Grunde aber lege ich auch wenig Gewicht auf den umgekehrten Fall, dass fremdes u durch gr. v wiedergegeben erscheint in dem späten lerst alexandr. Zeit βύσσος = hebr. bûς γης Leinwand. Κύρος apers. kurus sowie

- o für ai. u 'Weber Ind. Beitr. zur Gesch. d. Ausspr. d. Griech., Berl. Monatsber. 1871 S. 613 ff.).
- 84. 2 Einige griechische Dialekte haben den alten u-Laut immer bewahrt. Zunächst der bojotische. In den älteren boiot. Inschriften erscheint wie im übrigen Griech, nan den Stellen, wo etymologisch ein u zu erwarten ist. Seit der Reception des ion. Alphabets tritt neben diesem o auch oo und zwar für o wie für o auf, was schliesslich allein seine Herrschaft behauptet (Beermann, Stud. 9, 22). Es folgt hieraus mit Sicherheit, dass im boiot, alten Alphabete das Zeichen Y die Geltung u hatte und dass die Bojoter, als sie bei der Recention des neuen Alphabetes einsahen, dass l'dort den Laut ü bezeichnete, bei ihrer konsequenten Durchführung der phonetischen Schreibung lieber die unbeholfene Schreibung mit dem damals längst monophthongischen op auch für  $\tilde{u}$  wählten, während I' in ihrer Orthographie an die Stelle des zu ü gewordenen OI trat. Es ergiebt sich hieraus gleichzeitig, dass wenigstens im Attischen und Ionischen am Ende des 5. Jahrh. das alte u den Wandel zu ü bereits vollzogen hatte. Ferner folgt daraus, dass, wenn in unsrer Überlieferung der Fragmente der Korinna ov für gmgr. v geschrieben ist voo du 1. ώνούμηνεν 2, 3, θούγατεο 5, πουκτεύι 11, οὐψιβίας 13, γλουκού 18. 4. λιγουροχωτίλης 20. 4. λιγουράν 21 und für ö in ρομές 6. ουμίων 22. 2005 a) 21', dies ebenso auf spätere Redaction zurückgeht wie u und z in den plautinischen Texten. Die Worte des Boioters in den Acharnern sind von einer solchen Umschreibung verschont geblieben. Inschriftliche Beispiele sind für υ; ούιος άργουρίω σούνδικος σούγγραφος τούχα ούστέρω u. a., für 5: ἀσουλία Εύθουμος Πούθων Πουθίας Λούσις u.s.w. Beermann a. a. O. Führer dial, boeot, 20).
- 85. Die Wörter der boiot. Inschriften sind die einzigen, bei denen uns durch eine konsequent durchgeführte, inschriftlich bezeugte Schreibung ein sicherer Rückschluss auf das Fortbestehen des u-Lautes in einem griech. Dialekte gestattet wird. Auf das vereinzelte, zudem, wie es scheint, nicht einmal ganz sichere τούχα auf einer fragmentarischen Inschrift des phokischen Ambrysos (Rangabé 739) sind keine Folgerungen zu bauen, noch weniger auf das zweimalige βουθουσίας einer Inschrift aus Puteoli aus dem Jahre 174 nach Chr. CI. 5853. 11. 26, das ja allerdings = βουθοσίας zu sein scheint. Auf den pamphyl. Inschr. Hirschfeld. Berl. Monatsber. 1875

S. 123 f. stehen die Genitive A: uváou 1) apyop (1.2 und Appo- $\delta u \sigma i \sigma (3)$ : da in Augyaon on sicher ein  $\bar{u}$  ausdrücken soll, ist vielleicht auch in den beiden andern Fällen dem v die Geltung von  $\bar{u}$  zu geben, so dass o in diesem Dialekte wie im Altboiotischen seinen alten Lautwerth bewahrt hätte und in dem doppelten Ausdruck von u durch op und o nur dieselbe Inkonsequenz der Schreibung vorläge wie in περτέρωχε 1 neben περτέδοχε 2. Indessen ist zuzugeben, dass bei den verwahrlosten phonetischen und orthographischen Verhältnissen dieser Inschriften der Schluss keineswegs zwingend erscheint: es ist nicht unmöglich, dass im Pamphylischen auch das  $\bar{u}$  des Gen. Sg., das sonst im Griech, immer erhalten blieb, zu ü geworden ist; von ihrer Neigung o in auslautenden Silben zu o der ii?) werden zu lassen, ist oben § 36 die Rede gewesen. Allerdings lässt sich der Übergang eines durch Contraction oder Ersatzdehnung entstandenen  $\bar{\nu}$  in  $\bar{\nu}$  im Griech, sonst nirgends nachweisen; denn auf das zu der albernen Etymologie von Σίβυλλα bei Lactant. Inst. 1. 6. 7 'aus σιός und βυλή, beides aeolico genere sermonis! erfundene βολή ist natürlich nichts zu geben und μόσας κατά την διάλεκτον τῶν Αἰολέων bei Clemens Alex. Protr. p. 19 D ist in uoisas zu ändern.

Wie der Vocal im kyprischen Dialekte gelautet habe. lässt sich bei dem fremdartigen Schriftsystem desselben nicht entscheiden. Deecke-Siegismund und M. Schmidt geben ihn durch y v wieder. Ahrens. Philol. 35, 8 durch u. so jetzt auch Deecke Urspr. d. kypr. Silbenschrift die Zeichen aus assyr. u ku u. s. w. Wenn man erwägt. dass in kypr. Glossen in einigen unzweifelhaften Fällen o für v geschrieben wird s. u.) und dass noch im kypr. Dialekt des Mittelgriechischen mehrere ov gmgr. v gegenüberstehen Verf. Riv. di filol. 1875, S. 267), so neigt sich allerdings die Wahrscheinlichkeit auf

die Seite von Ahrens' Ansicht.

86. Nur auf Glossen des hesychianischen Lexikons beruht unsere Kenntniss davon, dass auch im lakonischen Dialekte das u seinen ursprünglichen Lautwerth nicht verändert hat. Auch in diesen Glossen ist sowohl kurzes wie langes u (= gmgr. ŏ ō) wie im Boiot. durch ob ausgedrückt. Da sämmtliche lakonische Inschriften auch die ganz jungen mit dem affectierten Zurschautragen provinzieller Lauteigenthümlichkeiten, ferner die Überlieferung der Fragmente Alkmans und die lakonischen Stellen in der Lysistrate nur okennen, so ist klar, dass allerdings Y im Lakon, immer wie u

gelautet hat, dass aber das ov jener Glossen nur auf die niemals zu allgemeiner Geltung gekommene phonetische Orthographie irgend eines Gelehrten zurückzuführen ist, der wohl mit jener Schreibung der boiotischen Inschriften bekannt war.

Anm. Mit welchem Rechte Krampe dial. lac. 32 behauptet, der Gebrauch sei von den alexandrin. Grammatikern eingeführt, ist nicht abzusehen: dann dürften wir vor allem in den Fragmenten Alkmans diese Schreibung erwarten. Die einzige Stelle eines dor. Schriftstellers, wo ein solches ob geschrieben steht, ist in der dorisierenden Spielerei des Simmias. `Ωιόν v. 17 Bergk Anth. lyr. S. 514 θαλάμων πορκωτάτων »festgefügt« zu πραγνός πραινός.

Im Tsakonischen ist der u-Laut noch in grosser Ausdehnung erhalten: ἔυgό ζυγόν, κάε gen. καπέ κύων κυνός, πάzα μυῖα, κάκο σύκον, γαπέκα γυνή, ρέαχτέ ψυχρός, fukáu φυσῶ u.s. w. Deffner, Stud. 4, 293 ff.).

Die einigermassen sicher deutbaren dem Lakonischen angehörigen Glossen des Hesych, sind folgende:

ov = v in

άτταφούλιττορ· σταφυλίνος. Λάχ.

έγχουτον (cod. έγχοῦν τον): ἄρτον στεάτινον. Λάχ.

ζούγωνερ: βόες εργάται. Λάχ. (cod. ζουΐωνερ).

καμπουλίρ (cod. καμπούληρ) · έλαίας είδος. Λάκ.

κάρουα· κάρυα. Λάκ. (cod. καρούα· καρῶα).

χουανᾶ· μέλανα. Λάχ. (cod. χούαμα· μέλαν).

μούρχορ μυχός, οἱ αὐτοί 'näml, Λάχ.).

οὐδραίνει περιχαθαίρει. Λάχ.

φοδίξ (cod. φοδιξ): φδσιγξ. wird durch die Verhauchung des σ als lakonisch erwiesen.

φουάδδει (cod. φουαδδεῖ). σωμασχία τῶν μελλόντων μαστιγοῦσθαι. lak. wegen der letzten Erklärung, auch δδ und p stimmen dazu.

 $ov = \bar{v}$  in

αλαχούνα (cod. αίκουδα) · αλσχύνη. Λάκ.

Anm. Wenn die Form sicher ist, so ist σχ assimiliert wie σχ in ἀχχόρ aus ἀσχός. vgl. tsakon. Κάτα = ἐσχάρα Deffner, Berl. Monatsber. 1875, S. 26. 177.

διφοῦρα· γέφυρα. Λάκ. zum δ vgl. ngr. djofiri Passow Carm. pop. 512, 2.

μουσίδδει λαλεῖ. ὁμιλεῖ. wegen σ für θ wohl lakon. vgl. μύσιδδε Ar. Lys. 94, μυσίξαι 981.

παρσουλακίρ cod. -άκηρ) τον τρίβωνα όταν γένηται ως θύλακος. Wegen des Rhotacismus wohl lakon. τούνη: σύ. Λάχ.

φουλίδερ παρθένων χορός. von φυλή, als chorus virginum gentilium.

Ausserdem stehen bei Hesych. noch einige Glossen, die nicht den Zusatz Λάχωνες haben. Sie können allerdings trotzdem lakonisch sein, aber ebenso gut auch boiotisch. oder einem andern Dialekte angehören, der den u-Laut gewahrt hatte. Einige sind bestimmt nicht lakonisch, weil ihre übrige Wortform unlakonisch ist. Folgende sind verständlich:

γέλουτρον: ἔλυτρον, ήγουν λέπυρον.

εκβιούζει: θρηνεί μετά κραυγής. vgl. ἀβίσκτος εφ' οὐ οὐκ εγένετο φωνή ἀπολλυμένου. -ζει ist unlakon.

μουίαι cod. μουΐαι)· σχώληχες οί γενόμενοι εν τοῖς χρέασιν. = μοῖαι.

μουχηροβαγόρ (cod. μουχηρόβας · χαρυοχατάχτης.

ουδραία ύδρία, μέτρον τι.

ούμαί ύμέτεραι.

οὐφίδρωμα τοῦ σάγματος ή πρὸς τἢ πλευρὰ διφθέρα.

πούανοι κύαμοι έφθοί, ὄσπριον.

πούμμα 'cod. πούμμα · ή τῆς χειρὸς πυγμή. γμ assimiliert wie in ngr. πρᾶμα τάμα ἄλλαμα u. a. s. Verf., Riv. di fil. 1875, S. 280.

πουνιάζειν παιδιχοίς χρησθαι. vgl. πύννος δ πρωχτός, aus πυσ-νος zu πύ-ματος lt. osk. pos- Brugman, Stud. 4, 96). -ζειν unlakonisch.

προυλέσι πεζοίς οπλίταις.

ρουδόν ρευστιχώς.

σεχούα σιχύα.

σούχινος δ εὐνοῦχος.

σχούλαι χνήσαι.

στουμνά cod. στουμμά, αὐστηρά. vgl. στυμνά σχληρά.

τρούεται ισχναίνεται, τήμεται.

φλουάζει φλυαρεί. ληρεί. würde lak. φλουάδδει lauten.

φούρχορ· ὀχύρωμα vgl. φύρχος· τεῖχος kann wegen des auslaut. ρ lakon., aber auch elisch sein.

χέλους: μουσικόν ὄργανον.

χουμόν. χυλόν. vgl. χυμός. σίελος.

Was Ahrens 2, 124 und Krampe dial. lac. 33 ausserdem noch haben, ist dunkel und unsicher.

87. Dass im Altgriech, auch in andern Dialekten sich der u-Laut gehalten hat, geht sowohl aus einigen der aufgeführten

hesvehischen Glossen hervor als auch aus dem Umstande, dass das Neugriechische auch ausserhalb des Tsakonischen viele u gegenüber attischem und später gmgr. p zeigt. Leider fehlt eine Untersuchung über die dialektische Verbreitung dieser Fälle noch gänzlich, auch Deffner in seiner ausführlichen Behandlung dieses Gegenstandes, Stud. 4, 278 ff., hat dieses Moment gar nicht berücksichtigt. Zudem ist daran zu erinnern. dass nicht jedes ngr. u direct aus dem Agr. zu stammen braucht. da im Ngr. u vielfach auch aus andern Lauten hervorgeht. Einige Worte sind der Entlehnung aus dem Lat, verdächtig, wie stupi trotz agr. στύπχ aus lt. stūpa, kúpa aus lt. cūpa. In den sicheren Fällen ist u meist vor Labialen erhalten, wie in dem Namen der euböischen Ortschaft Kumi = Kour, tumbano τύμπανον, kissúvi χισσύβιον, ferner vor Liquiden in kullós χυλλός. mullóno μύλλω, ksuráfi ξυράφιον, murmurizo μορμύρω, paradiri παραθύριον. kollúra χολλύρα, ángura άγχυρα, vereinzelt vor mit s beginnenden Consonantengruppen in grustálli χούσταλλος, mustaki μύσταξ. fúska φύσκη und sonst z. B. rutizo βυθίζω, afriidi οφούδιον, túnnos θύννος, rukána ουχάνη (dor. Form!. wyrós bygos. In der kypr. Chronik des Machaeras ausserdem noch μούττη Nase vgl. μοχτήρ, σού du. γρουσός γρουσάσιν Gold.

88. Man hat, auf den Lautwerth v = u gestützt, im Griech. Übergang von v in o angenommen (Curtius Gr.  $^5$  717). Derselbe lässt sich höchstens in Reduplicationssilben wie bei πορ-φύρ-ω μορ-μύρ-ω γογ-γύλ-ος γογγόζω, vielleicht auch χόχ-χυξ ποππόζω nachweisen, wie es scheint, durch Dissimilationstrieb herbei geführt.

Anm. κοχό πολό. πληρες. Hes. kann nicht Reduplication von Wz. χο χέω) sein, da die nominale Verwendung vocalisch auslautender Wurzeln im Griech, nicht vorkommt; es scheint κοχ-ό zu theilen. Vgl. κοχρόει βεί Ισγορώς, κογρόειν όπερχέειν Hes. u. κογόδεσκεν Theokr. 2, 107.

In ausgedehnter Weise pflegt man diesen Lautübergang auf Grund hesychischer Glossen dem kyprischen Dialekte zuzuschreiben M. Schmidt, KZ. 9. 366. Rothe dial. cypr. 50 ff.. Wenn man indessen abzieht. was ganz unsicher in seiner Deutung ist oder sich auf andre Weise erklären lässt, so bleiben recht wenige sichere Fälle übrig: μοχοῖ: ἐντός. Πάφιοι = μυχοῖ: σοάνα: ἀξίνη. Πάφ. = ξυήλη ¹); ἐναφότευε: ἐγκαταφότευε, durch ἐν- wohl als kyprisch erwiesen; θοράνδις: τὸ ἔξω. Πάφιοι; βόρμαξ: μύρμηξ; ἐπτόκασεν: ἐκάλυψεν vgl. ἐπόκασεν: ἐνε-

<sup>1</sup> Von Ahrens. Phil. 35, 23 indes mit ξόανον verglichen.

χάλοψεν. Andres wird nur vermuthungsweise dem Kyprischen zugeschrieben, wie βρόχοι ἀττέλεβοι neben βούχος . . . οί δὲ άττέλεβος: χόμβος τὸ ἔχπωμα = χύμβος; χρόσταλλος εἶδος ὑέλου = χρύσταλλος. In den sicheren Beispielen ist weiter nichts zu erkennen als ein Versuch den kurzen u-Laut in der Schrift ohne Anwendung des oo wiederzugeben; schon oben wurde diese Schreibung als Beweis benutzt, dass auch im kypr. Dialekte das u seinen ursprünglichen Lautwerth gewahrt hatte. Ubrigens müssen nicht alle jene Glossen den Kypriern angehört haben. Denn dieselbe Orthographie liegt vor in den beiden boiotischen Beispielen Augyras Keil Syll. 57 d und Youcoooc Keil Zur Syll. 38 a. 25.. in 'Ολομπος auf einer alten Amphora mit dem Raub des Palladiums CI. 8412 wo Obeavin ion. Herkunft erweist), in kret. Πότιος Rangabé 2478 I 23, falls es wirklich = Πύθιος ist, in spätlakon. Κονοουρέων CI. 1347, 9 Κονοουρέα 1386, 3 = Κυνοσουρ. Im lesb. πρότανις ist allerdings o aus o entstanden, aber nur durch volksetymologische Anlehnung an πρό.

89. Das zu ü gewordene u hat auf dem von Brücke Grdz. 21 beschriebenen Wege die weitere Entwicklung zu i durchgemacht, als welches es im heutigen Griech. - bis auf die bereits angeführten Ausnahmen — erscheint. Dass in Folge mangelhafter Lippenarticulation dieser Lautübergang hie und da schon verhältnissmässig früh eingetreten ist, wird uns durch Schreibungen wie βιβλίον z. B. CIA, II Add, 1 b. 25 (um 400 v. Ch. neben sonst überwiegendem und ursprünglichem 30βλίον (z. Β. βυβλία CIA. II 468, 25. βυβλιοθήκην ebda. βυβλίων 478 d 1; auch im Lat. vorwiegend bybliotheca Dittenberger, Hermes 6, 297 A... ทีมบรบ in einem astron. Papyrus des Louvre. vor d. J. 111 v. Ch. geschrieben (Letronne Pap. d. Louvre 1. 236. 242. 294 und zweimal auf einer thessal. I. aus August's Zeit Ussing Inscr. ined. 4 b 6. 37. verrathen. μόλιβος scheint sich schon ziemlich früh festgesetzt zu haben, während μολοβδών CIA. II 476, 43 steht und auch hdschr. besser bezeugt ist.

Anm. Ob Μουνογία Μουνογιών od. Μουνογία Μουνογιών ursprünglicher sei, wage ich nicht zu entscheiden, jenes z. B. CI. 270, 17, 523, 26, dieses 114, 126, 25, 267, 1 alles aus der Kaiserzeit. Mehr Nachweisungen s. bei Ahrens. Rh. M. 17, 362, der sich für Μούνιγος als Eponymos entscheidet; dann können die Formen mit υ Volksetymologie nach δνοξ sein Benseler: Κlauenberg« nach Meineke zu Steph. Byz. p. 458. Auch aus den Άμφιτατίωνς CI. 1688, 16 sind durch Anlehnung an den mythischen Άμφιττύων

ziemlich früh Αμφικτύονες geworden. Für Kirra steht auf der par. Marmorchronik 53 Κόρρα. Warum aber sagten die Attiker άλυκός für άλικός Moiris p. 189, 1,, während selbst von dem υ-Stamme ἄστυ ἀστικός gebildet wurde (denn ἀστυκός ist schlecht beglaubigt, s. Budenz Suff. -κός S. 26 A.) nach der grossen Menge von Adj. auf -ικός? θηλυκός ist ganz spät.

Mehr als orthographische Ungenauigkeit scheint ein solches im Lesbischen gewesen zu sein, wenn auf die späten Grammatiker Verlass ist. die von äol. "wades "bodey "bos tree (= ὑπέο 1) berichten Ahr. 1. 81. Dass kyprisch ζωίτραον ύπόζωσον. Πάφιοι Hes. = ίμμίτο, ύπομ, ist (Curtius Gr. 718) und nicht vielmehr iva. iau. = iva. wird durch die Wahrscheinlichkeit der Fortexistenz des u-Lautes in diesem Dialekte sehr zweifelhaft: problematisch ist es natürlich auch, wenn man in χιναύρου ψύγος τὸ ἄμα ήμέρα. Κύπριοι Hes, ein χινξών hat entdecken wollen Meister, Stud. 4, 376, um so mehr als in su.no.ro.ko.i.se Taf. v. Dali 28 ein gov ooxots, in su.tu.ka Schmidt 6 = Ahr. 14 ein σοντόγα (Ahr. beidemal shun vorzuliegen scheint. Woher und aus welcher Zeit Hesych. Boiχόν . . . βάρβαρον neben βρύχος . . . οί δὲ βάρβαρος stammt, ist unbekannt: mit σίχα: ος. Λάχωνες Hes. ist gar nichts anzufangen. στοῦφνός und στουφνός sind zwei verschiedene Worte.

90. Mit Unrecht hat man den Übergang von v in einer älteren Periode der griech. Sprache zuschreiben wollen (Curtius Gr. 5 717 ff. . Dass φίτυ-ς φίτύω nichts mit Wz. φυ und lt. futuo zu thun hat, geht schon aus der Länge des 7 hervor; dass die Griechen übrigens die Aufeinanderfolge von zwei υ-Silben nicht scheuten. beweisen γλυχύς τανυστύς μυρμύρω (Hes.) χύχυον (Hes.). δρία Plur. Gebüsch ist nicht = δρυ-ο-, sondern & Fo- (s. o. & 27). Ebenso unerwiesen ist es, dass giglos Mastschwein » eine Art Deminutiv von gos « sei, es ist vielmehr von σίαλον Speichel nicht zu trennen; ferner, dass ύπερφίαλος zu φυ- gehöre, während zunächst, wie es scheint, φιαρόν λαμπρόν, καθαρόν und φιαρύνει λαμπρύνει Hes. zu vergleichen sind. Dadurch wird auch die Herleitung von Hasoc aus θύ-ω, die Zusammenstellung von ψίθυρος zischelnd mit ψώθος Lüge sehr bedenklich. Jedenfalls lässt sich auf etymologisch so zweifelhafte Wörter hin die Annahme eines Lautüberganges für die homerische Sprache nicht begründen, der nachweislich zuerst im 4. Jhdt. ganz sporadisch aufzutreten

<sup>1)</sup> Aber inschr. ἀπέρ Conze XII d 11. 18.

beginnt und erst viel später die Wirkungen eines Lautgesetzes geübt hat.

91. Eine eigenthümliche Modification seines u-Lautes = gmgr. 5 und 5 zeigt das Boiotische in der inschriftlich mehrfach belegten Schreibung 100: für il in 710000 Tronywy Όλιουνπίων 'Ολιούμπιγος Πολιουχλίεις Πολιουχλίδας Πολιούχριτος Πολιούξενος Πολιούγαρις Επδιούλογος Ίθιούλλεις Νιορμαγά Νιορμφόδωρος Νιουμώ Πίθιολος, für ū in Διωνιούσιος Διωνιουσιόδωρος Λιουσίας Λιούσων Λιουσικλία (Beermann, Stud. 9, 56, Führer dial, boeot, 20°. Die Schreibung erscheint nur nach \( \nu \) und dentalen Explosiven. Ich sehe in diesem i in wesentlicher Übereinstimmung mit Ahrens und Beermann den Ausdruck eines zwischen dem Consonanten und dem u entwickelten parasitischen Lautes, wie er auch im Englischen, Tsakonischen (Deffner, Stud. 4, 298 ff., nach Dentalen, Gutturalen, Liquiden. n und dorsalem s z. Β. kjuré τορός, prakjú πλατός, hier ohne Frage eine palatale Affection des t. kjúfu χύπτω, grjúfu χρόπτω, ljúko λόχος, njútta νόξ, unterital. Ngr. (Morosi Studi 100 z. B. χ júno γύνω, άχ juro ἄγυρον. Litauischen J. Schmidt. KZ. 23, 351 vorliegt. Auch oskisches diumpais = lt. lumphis, tiurri = turrim, Niumeriis = Numerius, Niumsieis = Numerii scheint so zu beurtheilen auch hinter Dentalen und n!. J. Schmidt, Jen. Litztg. 1877 Art. 691 will mit Rücksicht auf das Schweigen der Grammatiker über diesen boiot. Lautwandel in diesem 100 nur eine graphische Bezeichnung des zwischen zund ob liegenden, auch im Boiot, allmählich an die Stelle von u tretenden  $\ddot{u}$  sehen, wie ju in ablg. kjuminŭ χύμινον, mjuro μύρον, zmjurna σμύρνα u. a. (KZ. 23. 350 und mhd.  $iu = \ddot{u}$ . Aber die alten Grammatiker haben leider auch über viele andre wichtige Dinge geschwiegen. z. B. über das lakonische u, und für den Ausdruck eines ü-Lautes hätten die Boioter ja das von ihnen für ü aus urspr. or verwendete o zur beguemen Verfügung gehabt, ohne eine so schwerfällige Schreibung ergreifen zu müssen.

### Svarabhaktische Vocale.

92. Zwischen einer Explosiva und einer anstossenden, sei es vorhergehenden, sei es folgenden Liquida oder Nasalis hat sich nicht selten aus dem Stimmton der letzteren ein voller Vocal entwickelt, gewöhnlich α, wenn nicht seine Färbung durch benachbarte Laute anderweitig bestimmt wird Sva-

rabhakti. ἀνάπτυξις oder ἐπένθεσις. Lobeck de parectasi sive interpositione syllabae, Ell. 1. 403 ff. Walter Vocaleinschiebung im Griechischen. KZ. 11, 428. 12, 375. 401. Curtius Grundz. 5 727 ff. J. Schmidt Vocal. 2, 312. Fick Schwa indogermanicum, Bzzb. Beitr. 3, 157 ff.

a) Svarabhakti zwischen Explosiva und Liquida:

βάραγχος nach Herodian im EM. 188, 9 (= 2, 220, 21 Lentz) bei Hipponax: βράγχος Heiserkeit βραγχιὰν heiser sein. Vgl. βαράγγια τὰ βραγγία τῶν ἰγθύων Hes.

βαρραγείν ήγείν. σχιρτάν Hes.: βοαγείν.

κάρραξον. Πάφιοι κράξον. Hes., κάραγος ὁ τραχύς ψόφος οἶον πριόνων Hes.: Wz. krak κράζω Brugman, Stud. 7, 287.

γάλακτ- Milch: γλακτοφάγος γλάγος Milch. γαλόως Mannesschwester: lt. alos ksl. zlŭva.

καλύπτω : κρύπτω Wz. krup aus kar Schmidt Voc. 2, 285.

μόλυβος Blei für μλυβο- : lt. plumbum.

χάλαζα Hagel : ai.  $hr\bar{a}d\dot{u}n\dot{i}$ - Hagel lt. grando ksl.  $grad\tilde{u}$ . χαμαί am Boden : vgl. lit.  $zm\hat{u}'$  Mensch. lt. homo hemo got. guman-.

βαρός schwer: Grundf. 'gr-ú- von Wz. gár Comp. ai.

gartyas-, daraus ai. gurú- got. kaurs.

Suffix -200- nach Consonanten aus -00- vgl. ved. Indara für Indra. εγθαίοω d. i. εγθαριω von εγθρός. Dazu ίαρός heilig mit älterem a. das als unbestimmter Vocal (Schwa) wahrscheinlich hier wie in manchem andern Falle vorgriechisch war, = ai. isirá- frisch, kräftig, das sich mit seinem i zu tapós verhält wie ai. pitā zu πατήρ, sthitá- zu στατό-. ίαρός war boiotisch CI.1568, 10 u. ö., thessalisch (apoutois Leake Travels III no. 149 Taf. 32 Z. 25. Elisch ἐπιάροι CI. 11. 9. ἰαρόν I. des Damokrates 32; IAROS Bronze aus Olympia elisch?) Arch. Ztg. 1879 S. 50 Z. 4. Lakonisch (αρός CI. 13; oft auf den Tafeln von Herakleia z. B. 1. 8. 12. 67. Korkyräische I. bei Bergmann, Hermes 2. 139; CI. 1909. Syrakusanisch Tápwy CI. 16. Kretisch Cauer 46, 6: LeBas 76, 30, 75, 44 (neben (spós). Kyrenäisch (aptτεύοντα ίαρές CI. 5131 (1. Jhdt. v. Chr.). Daraus durch assimilierenden Einfluss des i ispoc homerisch, attisch; arkadisch I. v. Tegea 25. 41. Kyprisch (spéjijav Taf. v. Dali20, (jepéoc D. S. 8, 3: ijeor's D. S. 12. Die Form ist auch vielfach in spätere Inschriften nordgriechischer u. dorischer Stämme eingedrungen; so steht in der delphischen Amphiktyoneninschrift CI. 1688, 10 isρουνάμονες. 14 isρηία neben 20 iαρού (380 v. Chr.); auf den kretischen Inschriften aus Teos mehrfach isooc. z. T.

neben ίαρός wie LeBas 75, 44 ίαρός aber 50 ίερον 48 ίερονυλίας (2. Jhdt. v. Chr.; lakonisch ίερον ίεροθύται W. Vischer Epigr. Beitr. aus Griechenland S. 13 Z. 16. 22 (2. od. 1. Jhdt. v. Chr., ίερον λθήν. 1. 255 Μ. Aurelius; messenisch Inschr. v. Andania περί ίερον καί ίεραν 1. Jhdt. v. Chr.). — Das bei Homer neben ίερος, bei Herodot ausschliesslich gebrauchte τρός ist durch Zusammenziehung entstanden wie lesh. ἰρος CI. 2166. 39, ἴογας ebda 37, ἰρείαις 38.

Genau ebenso ist das Verhältniss des bei Pindar Ol. 3, 14. 18 allerdings mit Variante überlieferten σκιαρός zu gmgr. σκιερός. von älterem χλιαρός z. B. Her. 4, 181 zu jüngerem χλιερός. von ionischem und attischem ὕαλος φιάλη zu ὕελος φιέλη der κοινή Moiris p. 211. 7. 212. 4. Auf einer späten Grabschrift aus Nikomedia CI. 3777. 7 steht πυάλους, auf einer andern ebendaher CI. 3785. 2 πύελον. letztere Form ist die bei Homer überlieferte.

πολύς steht mit Svarabhakti oder Schwa für idg. prú- od. p.r-ú-): ai. purú- germ. filú-.

93. b Svarabhakti zwischen Liquida und Consonant: ἀραβύλας ὑποδήματα διάφορα καὶ βαρβαρικά. Hes. : ἀρβύλαι είδος ὑποδημάτων Hes.

ασάγνη Spinne ήλακάτη Spindel : άσχυς Netz.

ασπάραγος Pflanzenkeim, Spargel zd. fracparegha zarter Schössling: lit. spurgas Knospe.

κερανίξαι κολυμβήσαι, κυβιστήσαι Hes. : got. hvairnei Schä-

del lt. cernuus kopfüber.

σφάραγος Geräusch σφαραγέω : ai. sphūrj lit. sprage'tı prasseln. J. Schmidt Voc. 2, 333. 339.

ταραχή ταράσοω : τάρχη, τάραξις und άταρχον, άχείμα-

στον Hes.

μαλαχός weich: μαλχόν μαλαχόν Hes.

παλάμη flache Hand : lt. palma ahd. folma.

παλάσσω besprenge : περικός περικός gesprenkelt.

σκάλοψ σπάλαξ ἀσπάλαξ Maulwurf κολάπτω aushölen κόλαφος Schlag: lt. scalpo grabe.

σφαλάσσω steche, ritze: lit. spilkà (bei Kurschat spilgà)

Stecknadel. Fick, Bzzb. Beitr. 1, 335.

ψηλαφάω taste : lt. palpāre Walter, KZ. 12, 406.

Αρεπυίαι Ε. Μ. 138, 21 : "Αρπυιαι.

ερέβινθος όροβος ahd. araweiz : lt. ervum.

φέρενα äol. Herodian. 2, 939, 9 Ltz. : φερνή Mitgift.

άλεγεινός schmerzlich : άλγεινός άλγος.

ήλεκτρον Silbergold. Bernstein ήλέκτωρ Sonne : Wz. ai. arc strahlen arká- Strahl, Sonne.

πέλεκος Beil ai. paraçú- : ai. párçu- Axt.

Σαλαμώνα Städtename auf der elischen Bronze Arch. Ztg. 1879 S. 158 = Σαλμώνη Strab. 8, p. 356. Σαλμωνία Diodor 4, 68 (Kirchhoff a. a. O.).

Τελεμησσής Arist. frg. 521 : Τελμησσείς.

τηλεθάω blühe: Ταλθύβιος Sonne, KZ. 14. 325.

ώλένη got. aleina ahd. elina: lt. ulna.

σκάρτφος Splitter : κάρφος, spät bezeugt auch σκαρφίον.

στέριφος hart. ἀστέλεφος τὸ περὶ τὴν κιθάραν δέρμα Hes. : στέρφος Haut. Leder.

τάριχος Pökelfleisch ταριχεύω : ταρχύω begrabe. δολιγός lang ἐνδελεγής zd. daregha- : ai. dīrghá-.

ἐρωδιός Reiher : lt. ardea. ὀρόγοια : ὀργοιά Klafter.

οροθύνω: Wz. ορ mit θ weiter gebildet.

εστόροται äol. Joann. Gr. 245 b : στόρνυμι έστρωται.

τορόνος τόρνος. Ταραντίνοι Hes.: τόρνος Zirkel.

άλωφούς: λευκούς. Hes. : άλφός lt. albus.

χολοχάνος und κολεχάνος Hes. schlank und mager κολοσσός grosse Bildsäule: ai. karç kṛ cyati abmagern altlt. cracentes = lt. graciles.

χολωνός Hügel : lt. collis lit. kálnas Berg.

κορυφή κόρυμβος κολοφών Gipfel : κύρβεις pyramidenartige Pfeiler. Walter, KZ. 12, 401.

 $\mathring{\eta}$ λυθον :  $\mathring{\tilde{\eta}}$ λθον Wz.  $\mathring{\epsilon}$ λ =  $\mathring{a}r$  erweitert mit  $\vartheta$ .

τολόπη Knäuel: Wz. tal mit π weiter gebildet. Curtius Gr. 730.

94. c) Svarabhakti zwischen Explosiva und Nasal. Vgl. im Allgemeinen über Svarabhakti bei Nasalen J. Schmidt, KZ. 23, 266 ff.

κονίδ- Niss: ags. hnit ahd. niz čech. hnida poln. gnida vgl. κνίζω kratze Curt. 730. Fick 1, 538.

εβδομος der siebente, έβδεμήχοντα Taf. v. Her. 1, 23 u. ö., delphische Inschr. CI. 1690: Grundform såptm-å-.

γυνή boiot. βανά Frau : ai,  $gn\dot{a}$  zd.  $\gamma n\bar{a}$  germ. \* $qen\dot{o}$ . υ wegen des velaren g.

ἄφενος Reichthum : ἀφνειός ai. ápnas-.

95. d Svarabhakti zwischen Nasal und Consonant.

ονομα Name, ονομα in gmgr. ἀνώνομος εὐώνομος, lesbisch προσονομάσὸεσθαι CI. 3524. 7 προσονομασίας 17 (Kyme), boiot. ἀνούμηνεν Korinna frg. 2. 3. thessalisch 'Ονόμαρχος Heuzey's Inschr. 30 a. ätolisch CI.1756, 4; dorisch CI. 2138 d (II p.1011) aus Ägina und auf der Inschrift des Apollotempels von Selinunt: Grdf. \*anman in air. ainm arm. anwan- apreuss. emmna- ksl. imę. J. Schmidt a. a. O. 267.

ονοξ Nagel: lt. unguis air. inga. J. Schmidt a. a. O. 270. ανεθ- in ανήνοθε ἐνήνοθε ἐπενήνοθε: ἄνθος ai. ándhas. Curtius, KZ. 3, 154.

ἀμέσω· ὦμοπλάται Hes. lt. umerus : ὧμος ai. ámsa- got.

### Prothetische Vocale.

96. Der Stimmton von ursprünglich anlautendem r hat sich regelmässig, der von anlautendem l, m und v häufig zum Vocal entwickelt, der mit oft nachweisbarem Einfluss des Vocals der folgenden Silbe als  $\alpha$  o  $\varepsilon$  erscheint, einigemale durch das folgende r verlängert ist.

a) Prothese bei r.

άράσσω schlage : Wz. rak lärmen.

άραβος Gerassel: Wz. rabh ai. rámbhatē brüllen.

ἐρέφω ὄροφος ὀροφή: Wz. rắp bedecken. ἐρέπτομαι rupfe ab: Wz. rắp rauben.

ἔραμαι liebe ήρέμα ruhig: Wz. rắm sich vergnügen.

ἐράω ausgiessen : Wz. ras netzen. ἐρείκω zerreissen : Wz. rāik ritzen.

έρείπω reisse nieder : Wz. råip zerbrechen.

έρεύγομαι έρυγγάνω : Wz. råug rülpsen.

έρυθρός roth έρεύθω : Wz. råudh roth sein.

ορύσσω grabe : Wz. råuk raufen, graben.

ήρυγον ich brüllte ἀρυγή ἀρυγμός Gebrüll : Wz. raug brüllen.

ώρύω brülle : Wz. rau brüllen.

97. b) Prothese bei  $\lambda$ :

άλείφω salbe : λίπα λιπαρός Wz. låip beschmieren.

άλίνειν άλείφειν Hes. : It. lino u. s. w. Curt. 366.

άλώπηξ Fuchs : lit. lápe Fuchs. ἐλαχός : ai. laghú- lt. levis u. s. w. έλεύθερος frei : lt. lībero- altlt. loebero- osk. loufro- lùvfro falisk, lofero- Deecke, Bzzb. Beitr. 3, 52,

ολίγος : apr. likuts klein, λιζόν έλαττον Hes. Wz. ráik vgl.

Comp. att. ολείζων. (ai. ric lic abreissen?).

ολοφύς Wehklage: ai. rap lap schwatzen, wehklagen.

όλιβρός schlüpfrig: lt. lūbricus für \*loibrico-.
όλισθάνω gleite aus: λίς λιτός λισσός glatt.
Όλυμπος Bergname, wenn zu λαμπ glänzen.

98. c) Prothese bei u:

ἀμαλός zart ἀμβλός stumpf : μαλαχός βληχρός βλάξ für μλ. lt. mollis Curt. 326.

άμαρύσσω flimmre : μαρμαίρω μάρμαρος μαρμαρυγή lt. merus Fick 1. 719.

ἀμαυρός dunkel : μαύρος dass. μαυρόω.

αμαλδύνω schwäche: zd. mared beissen lt. mordeo Ebel, KZ. 7, 226. Curt. 327. dazu αμάνδαλος Angermann Dissimilation 41.

αμεύω ἀμείβω wechsle : ai. mīv Ptc. mūta- in kāma-mū-ta-) lt. moveo mūto. Curt. 323.

αμέλγω melke : ai. marj lt. mulgeo u. s. w. Curt. 184. hom.

Ίππη-μολγοί oder Ίππ-ημολγοί?

αμέργω pflücke ab ὀμόργνομι wische ab ursprünglich identisch mit dem vorigen, das im Griechischen wie in den übrigen europ. Sprachen durch den Übergang von r in l differenziert ist. μόρξαντο μορξάμενοι Quint. Smyrn. 4, 270. 374 sind schwerlich ursprüngliche Formen.

αμολγός Dunkel in νυχτὸς ἀμολγῷ Hom.; ὀμολγῷ ζόφῳ. Hes.; ἀμόργη schwärzlicher Bodensatz des Öls: ksl. mrūknati σχοτίζεσθαι, neuepir. μουρχίζει neumak. μουργόνει es dunkelt.

Deffner, Νέα Έλλάς 1874 No. 13.

ὰμῦνω schütze : μῦνησι φ 111 μῦνασθαι Alk. frg. 86 Bgk. lt. moenia. Curt. 324.

αμύσσω kratze ἀμυχαλαί· αἱ ἀχίδες τῶν βελῶν Hes. : lt.

ἀμῖξαι οὐρῆσαι Hes. ὀμιχέω pisse ὀμίχλη Nebel : μοιχός Ehebrecher ai. mih lt. mingo lit. meżù pisse miglà Nebel u. a. Curt. 194.

# 99. d) Prothese vor v:

Vor ursprünglich f + Consonant in

εὐρ'ς breit aus \*ε- Γρύ- = ai. urú- aus vr-ú- Wz. vár Comp. várīyas- breiter. ziρος ion. Wolle aus \*ἐρρος \*ἐ-βρο-, daraus ἔριον. vgl. ai. ura- in úrana- urabhra- Widder. ksl. vlúna = lit. vilna = got. vulla Wolle Grdf. vlnā- von Wz. vár.

εἴλη τλη Schaar =  $\hat{\epsilon}$ - $\beta$ λη ai. vra- Haufe Curt. 740.

hom. αὐλαξ Furche (att. ἄλοξ. dor. ἄλαξ. bei Hes. ὅλοξ)

aus \*α-f/x- von fελx ziehen.

εύληρα, Hes. αύληρον Zügel (lt. v/lõrum?) zu Γελ winden.

hom. εὔχηλος neben ἔχηλος ruhig.

ἀπαυράω d. i. ἀπ-α- $\int$ ρ-άω vgl. ἀπούρας = ἀπο- $\int$ ράς (Curt. 345). Wz.  $\int$ ερ in ἀπό- $\int$ ερ-σε riss fort lt. verrere = \*versere.

αὐξάνω = α-fξ-άνω. schwache Wurzelform von fεξ in

 $\hat{\alpha} - f \hat{s} \xi \omega$ .

ἀ-υτ-μήν ἀ-υτ-μή, schwache Wurzelform von Εετ in ἄ-Εετ--μα ἀ-Εετ-μός ἀτμός Curt. 388.

 $\alpha$ -ογ- in  $\dot{\epsilon}$ οι-αργής αργή zu  $\dot{\epsilon}$ ογιής ai. uq-r $\dot{a}$ - kräftig. schwache

Wurzelform von veg in lt. vegeo u. s. w. (Curt. 187).

Anm. εὐνή erklärt Fick, Bzzb. Beitr. 1, 61 aus \*fενα u. vgl. ahd. wonén. Ist das richtig, so ist Grdf. vielmehr  $\dot{\varepsilon}$ -fν- $\dot{a}$  Wz.  $v\dot{a}n$ .

Vor ursprünglichem F vor Vocal:

hom. žeôva neben žôva Brautgeschenke, zu ksl. veda duco nevėsta Braut, lit. vedù führe heim vedýs Bräutigam.

hom. ἐεισάμενος von Γείδομαι das Präsens ἐειδόμενος nach alten Vorbildern bei Pind. Nem. 10, 15 und Quint. Smyrn. 3, 590).

hom. ἐείχοσι neben εἴχοσι dor. Γίχατι.

hom, ἐέλδωρ ἐέλδομαι Weiterbildung von Wz. vár wozu Γελ-π-ίς.

hom. ἐέλσαι drängen zu Feλ dor. ἐγ Fηληθίωντι.

hom. ἐέργω ai. varj.

hom. ἐέρση Thau, kretisch ἄερσα Hesych. (wohl ἀέρσα), attisch ἔρση vgl. ai. varṣá- Regen.

hom. ἐξση Fem. zu ἴσος aus Ϝῖσος (vielmehr Ϝίσσος). ἐειρόμενος fragend Cert. Hom. et Hes. p. 319, 9.

Dazu gewiss nach altepischem Vorbilde ἐέλπη Quint. Smyrn. 6, 418 und wohl auch aus einem Dichter ἔαγμα Bruch bei Zonaras und Suidas.

Zweifelhaft sind die Deutungen von hom. συν-εοχμό-ς Fuge (zu vågh fahren!), έορτή Fest äol. ἔροτις (nach Fick 1. 211 zu ai. vrata- heiliges Werk), ἐόργη Rührkelle bei Pollux. Der

Spirant ist als υ erhalten in ἐυιάδες ἄμπελοι Hes. Wz. vei (Εοῖνος).

α erscheint ausser in dem schon genannten kret. ἄερσα Thau in ἄεμμα: (μάτιον Hes. Wz. Γεσ., in den schon erwähnten ἀέξω ἄετμα ἀετμός, wohl auch in ἀείρω ἄεθλον ἄεθλος.

100. Entwickelung prothetischer Vocale vor anlautenden Consonantengruppen.

Sicher erweisen sich als bloss lautliche Entwickelungen die Vocale vor dem ursprünglich palatalen k-Laut in i-κτίνος ι-γθύς ε-γθές neben γθές, wahrscheinlich auch in ικτίς Wiesel neben ατίς Hes. ατιδέη αυνέη K 458, ιατάρα Kallim, frg. 38, 1). έθνικῶς ὶγθὸς neben κτάρα ὶγθὸς βραγύτερος πάντων Hes. Ebenso in εξατράπης εξσατραπεύειν s. o. Zweifelhafter ist εψία oder ἐψία Spiel, έψιάασθαι spielen Hom. über den Spir. vgl. O. Schneider Kallim. 1, 195 ff., das Curtius 722 mit ψιάζειν lak. ψιάδδειν zusammenbringt. Wie im Vulgärlateinischen. Romanischen und Litauischen hat sich vor einer mit a anfangenden Consonantengruppe ein i eingestellt in ist sei, für \*σθί, vgl. Osthoff, KZ. 23, 579 ff. Der Vocal der Suffixsilbe mag für die Färbung des prothetischen Vocals hier den Ausschlag gegeben haben, denn sonst erscheint vor mit 5- beginnenden Consonantengruppen im Griechischen a- oder seltener o-. Die Beispiele, die man hierher zu beziehen pflegt, sind (vgl. Lobeck Ell. 1, 11—214. Curtius 720 ff.): ἀσχαρίζω springen. zappeln neben σκαίρω σκιρτάω σκαρίζω, άσταφίς und όσταφίς Rosine neben σταφίς σταφυλή, ἄσταγυς Ähre neben στάγυς. άστρηνές δύσθετον, σκαιόν, όξύ Hes, neben στρηνές, άστραλός δ θαρός ύπὸ Θετταλῶν neben lt. sturnus ahd. stura, ἀστέλεφος τὸ περί την χιθάραν δέρμα neben στέρφος Haut, ἀστράβηλος bei Athenaios neben στράβηλος, ἀσπαίρω neben σπαίρω zucken, ἀσπάλαξ neben σπάλαξ Maulwurf, ἀσφάραγος neben σφάραγος φάρυγξ, lesbisch ἄσφι ἄσφε für σφί σφέ, ὀσφύς Hüfte neben ψόα ψύη Lendengegend, ἀσπασάμενος Papyr. du Louvre 23, 7 = οπασάμενος. Ob nicht in einem oder dem andern dieser Beispiele doch vielleicht der Rest einer Präposition steckt, muss dahingestellt bleiben. Von den Beispielen eines prothetischen Vocals vor Explosiva und Liquida sind die meisten sehr zweifelhaft: axpoaouat z. B. hat gewiss nichts mit ai. cru idg. kru zu schaffen, das in den europäischen Sprachen und auch im Griech. (κλύω) durchaus mit l erscheint; und öβριμος gehört schwerlich zu βρίθω. Einigermassen sicher sind ἄφλαστον

Schiffshintertheil zu ai. bhrsti- Zacke lt. fastigium Fick 1,159), ἀφλοισμός 0 607 Schaum zu φλι- φλυ-. ὀτρηρός ὀτραλέος ὀτρύνω. bei Hes. auch ἀτρύνων ἐγείρων zu τρηρός Wz. tras. ἀτρυγηφάγος und ὀτρυγηφάγος bei Hes. neben τρυγηφάγος, ὀκλάζων Nonn. Dion. 1, 52.

## Cap. II. Verbindungen von Vocalen.

## I. Diphthonge.

101. Diphthonge im engeren Sinne nennt man nach alter Terminologie diejenigen unter einem Exspirationshub hervorgebrachten Vocalverbindungen, deren zweiter Component dem Ende der Vocallinie u- a- i- näher liegt als der erste "Sievers Lautphys. S7. Es gehören demnach hiezu die beiden Diphthonggruppen

## Ursprüngliche Diphthonge.

- 102. Es ist bereits oben §. 2 darauf hingewiesen, dass die ältere Ansicht, wonach zi oi zo oo durch sogenannte Vocalsteigerung oder Guna aus den Grundvocalen i und u hervorgegangen seien, aufzugeben und an ihre Stelle die richtigere Anschauung zu setzen ist, nach welcher zi zo die starke, oi oo die in einem bestimmten Kreise von Bildungen erscheinende abgelautete Wurzelform repräsentiert, denen gegenüber i und u griech, o die durch Schwinden des z entstandene schwache Wurzelform kennzeichnen. Dem entsprechend sind Beispiele des Verhältnisses von zi und oi, zo und oo bereits oben dem genau entsprechenden von z zu o angeschlossen worden.
- 103. Ausser dieser ohne Zweifel bereits der indogermanischen Grundsprache angehörigen Scheidung von  $\dot{a}i$   $\dot{a}u =$  europ. ei eu und ai au = europ. oi ou erscheinen in den europäischen Sprachen noch zwei Vocalverbindungen, deren zweiter Bestandtheil i und u. der erste in allen europäischen Sprachen übereinstimmend a ist: griech. ai und ao. Das eigentliche Wesen dieser Diphthonge ist noch nicht aufgeklärt: es liegt nahe an das reine a zu denken. das sich dem europäischen e und o zur Seite stellt.

104. Beispiele von  $\alpha \iota = idg$ . ai lt. ai ae u. s. w.

αἴθω brenne αἰθος Brand αἰθήρ obere Luft : ai. ė́dhas-Brennholz lt. aestus aestas aedes ags. ád rogus air. aed Feuer.

alw Zeit alfei immer: lt. aevum got. aivs. alsa Antheil = \*alssa \*alxa : lt. aeguus.

δαήρ aus \*δαι Fήρ Schwager : ai. devár- lt. levir.

λαιός links : lt. laevus germ. \*slaiva- stumpf, kraftlos (Kluge Germ. Conj. 35).

κραιπνός schnell κραιπάλη Taumel : lit. kraipýti hin und her

wenden.

λαινός in λαινόχειρ σχληρόχειρ Hes.: lit. lainas schlank (Fick, Bzzb. Beitr. 1, 333).

paιβός gekrümmt : got. vraigs.

σκαιός link: lt. scaevus. dor. ai wenn: osk. svai.

105. Beispiele von αυ = idg. au lt. au u. s. w. ταῦρος Stier: lt. taurus apr. tauris. παῦρος wenig: vgl. lt. paucus pauper paulus. Lesb. αὄως Morgenröthe für 'αὑσώς vgl. lt. aurōra kann langes ā gehabt haben, vgl. hom. ήως (und ήέλιος aus \*ausshus! . av als schwache Form zu av oder af liegt sicher vor in den meist schon oben §. 47 besprochenen Formen θαῦμα Wz,  $\vartheta \overline{\alpha} F$ ,  $\delta \varepsilon \delta \alpha \upsilon u \varepsilon v o \varepsilon Wz$ ,  $\delta \overline{\alpha} F$ ,  $\gamma \alpha \widetilde{\upsilon} \rho o \varepsilon Wz$ ,  $\gamma \overline{\alpha} F$   $\beta o \upsilon - \gamma \overline{\alpha} \iota o \varepsilon \rangle$ ; in  $\kappa \alpha \widetilde{\upsilon} - \gamma \overline{\alpha} \iota o \varepsilon = 0$ σω έχαυσα zu κα Ε, κλαύσομας zu κλα Ε ist αυ aus αυ verkürzt, da dem sigmatischen Aorist und Futur die starke Wurzelform zukommt. Präsentia wie αύω zünde an θραύω zerbreche γναύω schabe γραύω berühre lesb. ναύω = att. ναω fliesse, die zu dem Typus von ἄγω zu gehören scheinen, sind in ihrem Verhältniss zu ai. us osati, yvo yvoos, you J. Schmidt Voc. 2. 289), snu noch nicht aufgeklärt. Vgl. auch έναυον ένθες. Κύπριοι, έξαῦσαι έξελείν, das J. Schmidt. KZ. 22. 315 zu lt. exuo zd. aoθra-Schuh stellt. das zweite sammt έξαυστήρ πρεάγρα Aisch. frg. 417. καταύσαι καταντλήσαι zu lt. haurio Fick, Bzzb. Beitr. 2, 187. α-οξ-άνω α-όξ-ω als schwache Form zu α- Fέξ-ω, ξρι-αυγής αὐγή als schwache Form von veg in lt. vegeo (s. o. §. 99) sind von lt. augeo auxilium augustus got. auka lit. augu zu trennen.

## Unursprüngliche Diphthonge.

106. 1 Die Vocalfolgen  $a + \iota z + \iota o + \iota$ , die ursprünglich durch den Spiranten v resp. halbvocalisches u oder durch  $\sigma$  getrennt waren, sind durch Vereinigung unter éinen Exspirationsstoss diphthongisch geworden. So z. B. in den Präsens-

bildungen γαίω aus γανιω vgl. γαθρος lt. gaudeo Wz. γαξ. δαίω aus δανιω vgl. δεδαρμένος Wz. δα F δέδη Fa. καίω aus κανιω vgl. χαύσω Wz. κα Ε, κλαίω aus κλανιω vgl. κλαύσουαι, παίω aus παμιω vgl. lt. pavio, μαίομαι aus μασιομαι vgl. μάσσεται, ναίω aus νασιω vgl. ἀπενάσσατο, λιλαίομαι aus λιλασιομαι vgl. ai. lásyati er verlangt; χλείω mache berühmt aus χλευιω vgl. χλέ Fos ai. crávas-1, δείω (δείωνται CI. 2374 d aus Paros. CIA. II 119. 14; ἐδειήθη lokr. Inschr. Άθην, 1, 489, daraus δέωι, vgl. lesb. δεύω CI. 2166, 33. 2189, 5. Conze XII a 19. b 26. vielleicht auch in hom. θείω πλείω πνείω γείω hesiod. ρείω, wenn dies mehr sind als falsch aus dem alten Alphabete transscribierte Formen, danach die späten ζείω (Kallim, Artem, 60) νείομα: A. Pal. 7, 480, 6 τρείω (Timon Phlias. frg. 9). Ferner in παις aus παιι-ς (Fick 1, 679, αλπόλος aus α΄ Ει-πόλος (Schaf-) Hirt Verf., Stud. 8, 120. dais Fackel aus da Fi-s, als Davouai aus à Fis- (Curt. Gr. 386. Fick 1, 24; veiós aus ve Fiós vgl. νέος = ai, náva-, Gen. Plur. hom. κρειῶν aus κρε Γιῶν vgl. ai. kravis- kravua- rohes Fleisch. xλειτός κλεινός aus κλε fi- Wz. κλευ. Feminina auf -εια von -ες- Stämmen wie άλήθεια aus άληθεσια. Patronymika wie ' Ηρακλείδας aus ' Ηρακλε Γίδας: οἶς Schaf aus ο Fi-s vgl. lt. ovis, οἰωνός aus ο Fιωνός vgl. lt. avis. χοῖλος hohl aus xó Filos vgl. lt. cavus. στοιά Halle aus στονιά Wz. στου. κλοιός Halseisen aus κλουιός Wz. sklåu (Curt. 150) u. s. w.

Anm. Selten kommt in interverbalem Verhältnisse diese Vereinigung vor: θαίμάτια Ar. Wesp. 408 θοίμάτιον Vög. 1416 u. ö.

107. Spuren davon, dass man noch lange Zeit hindurch die beiden Vocale als getrennt empfand, liegen zahlreich in den Erscheinungen der sog. Diäresis vor, deren Ausdehnung neuerdings besonders die Untersuchungen von A. Nauck, Mél. gréco-rom. (II 1859—66 III 1868 IV 1876) bedeutend erweitert haben, vgl. auch Hartel, ZföG. 1876 S. 621 ff. Zahlreiche Formen, in denen die spätere Sprache Diphthonge zeigt, sind im homerischen Verse so gestellt, dass fast durchweg die beiden nicht verbundenen Vocale gelesen werden können. So lässt sich bei Homer an allen Stellen ausser dem von Nauck, Mél. III 207 verdächtigten Verse χ385, bei Hesiod durchweg χόιλος lesen; neben achtmaligem παῖς steht bei Homer sonst πάις, bei Hesiod durchweg so ausser 'Ασπ. 371 'ΕκΉ. 130. Durchweg ausser in der Verbindung θεῖος ἀοιδός kann bei Ho-

<sup>1</sup> κλείω sohliesse aus altatt. κλήω d. i. κλά $\mathcal{F}_1$ ω vgl. lt. clavis κλά $\mathcal{F}_5$ ξ κληίς;  $\bar{a}\mathcal{F}$  in dem Präsens mit -ja— ist nicht ursprünglich.

mer θέιος substituiert werden; wegen viermaligem Πρόιτος ist Πρόιτο auch in Z 164 hinein conjiciert worden. Überall ist αλείω αλεϊτός ἀγααλεϊτός πολυαλεϊτός δουριαλεϊτός ναυσιαλεϊτός τη-λεαλεϊτός, ferner die Patronymika auf -είδης von Stämmen auf -ευ-. Πηνεϊός, ήδιος. fast überall αίδδιος ausser λ 360. ρ 578) möglich Mél. III 214. 224. 234. 244. Beispiele aus den Elegikern und Iambographen verzeichnet Renner, Stud. 1, 1, 185 ff., aus den lesbischen Lyrikern Ahrens 1, 104 f.

Anm. Dass auch ursprüngliche Diphthonge distrahiert werden können, ist eine Behauptung, die weder durch die Notiz Herodians π. μον. λέξ. 24, 6 οι γάρ περί Άλκαῖον ὅϊδα λέγονοι τρισυλλάβως, die sich auf eine Lesart oder Conjectur von Alkaios-Kritikern zu beziehen scheint, noch durch Ahrens ξυνοίκην Sappho 75, 2, wo Bergk mit der Überlieferung ξυνοίκην schreibt, erwiesen wird. Alk. frg. 41, 2, wo man ein ποικίλαις (τ!) hat finden wollen, ist ganz verdorben. Danach ist aber auch Sappho 104, 1, 2 nicht mit Bergk ἐικάσδω, sondern εἰκάσδω zu schreiben, denn auch hier ist ει ursprünglicher Diphthong.

108. 2 Auch αυ ευ ου sind mitunter durch die Vereinigung von ursprünglich getrenntem α oder ε mit α resp. α oder τ entstanden. So in den schon oben in anderem Zusammenhang besprochenen εὐρύς breit = ε̄-αρύ-, αδλαξ Furche aus ᾱ-βλαχ-. εὕληρον oder αύληρον Zügel aus ε̄βληρον, ἀπαυράω aus ἀπ-α-βράω, ἀπούρας aus ἀπο-βράς, αὐξάνω αὐγή αυ βεξ νεg. Ferner in αύρα Luft von ἀβέρ- lesb. αὐηρ dor. ἀβήρ att. ἀήρ), vielleicht in αύω rufe, das im Ao. ἀῦσαι α und υ getrennt zeigt. χαῦνος von χᾱβ vgl. χά βος.

Anm. Die Herleitung von δαδλος dicht bewachsen von δασός ist unmöglich, denn letzteres hat eben sein σ behalten = δασός, δοδλος erklärte man wohl aus \*δόσολος mit Vergleichung von ai. dāsá-Sclave, aber bei Theokrit hat die Überlieferung überwiegend δῶλος Morsbach dial. Theoer, 42, dasselbe steht bei Kallimachos 5, 47, 6, 96 und weist, falls es eine echte dorische Form ist, auf ganz andre Wege der Erklärung. Ganz unsicher ist Clemms, Stud. 3, 308 Deutung von δεδρο, δεδτε, die übrigens auch nach Bezzenberger. Bzzb. Beitr. 2, 270 noch der Erklärung harren. Der Charakter des ου in οὐ nicht οὐτος dieser ist unklar, im alten Alphabet steht OΥ.

109. 3) Entstehung von i-Diphthongen durch Epenthese. Man versteht unter dieser besonders im Altbaktrischen Justi 359) und Irischen Windisch, Paul-Braunes Beitr. 4, 208) verbreiteten Erscheinung eine durch ein folgendes i bewirkte Veränderung der Articulationsstelle des vorhergehenden Consonanten, eine mouillierte Aussprache, die schliesslich zum vollständigen Vorklingen eines i vor dem Consonan-

ten führte; dabei ist das ursprünglich folgende i, nachdem es den Consonanten gewissermassen mit sich imprägniert hatte, meistens, aber nicht immer, geschwunden. Vgl. Sievers Über den Umlaut im Deutschen, Verh. d. Leipziger Philol. Vers. 1873 S. 189: Lautphysiologie 142. J. Schmidt Vocal. 2. 472 ff. Sehr deutlich wird der Vorgang durch neugriechische Beispiele, wo die vor i und e palatal gesprochenen γ x χ vor sich ein i erzeugen: ἀiji ἄγει, pedάiki παιδάκι, πάιγι μάγη Deffner, Stud. 4. 270).

Fürs Griechische vgl. Curtius Grdz. 678 ff. Frankfurter Über die Epenthese von  $j \not F$  im Griechischen. Göttingen 1879.

Bei Explosivlauten scheint nur in κρείστων κρείττων neben κρέσσων = κρετ-μων Epenthese nicht abgeleugnet werden zu können und zwar hat hier i noch fortbestanden, nachdem es sich der Wurzelsilbe mitgetheilt hatte. Alle übrigen dafür beigebrachten Beispiele sind problematisch.

Sonst ist die Epenthese beschränkt auf ρ λ und ν. Das sie veranlassende i ist erhalten in dem bei Homer in den Formeln εἰνὶ θρόνφ (zweimal Ilias und εἰνὶ θύρησιν 'dreimal Odyssee' überlieferten εἰνί = ἐνί. in den meisten Fällen aber geschwunden. So bei ν in Femininbildungen wie μέλαινα τάλαινα λέαινα, in Präsentien wie φαίνω aus φανιω, in εἰν aus ἐνί; bei ρ in hom. ὑπείρ aus "ὑπέρι = ai. upάπι, in Femininis wie μάχαιρα σώτειρα, μοῖρα aus "μορια vgl. μόρος, μάγειρος ὄνειρος aus -εριο, θαιρός Thürangel vielleicht aus θ Γαριος (α Svarabhakti; bei λ in kyprisch αἴλων = ἄλλων (ἀλιο = lt. alio-) Taf. ν. Dali 14, vgl. αἰλότροπον ἀλλοιότροπον Hes. (danach ist vielleicht Et. M. 34. 10 αἶλα ἀντὶ τοῦ καλὰ Κόπριοι zu verbessern).

Anm. 1. In Präsentien wie φθείρω ist ει nicht durch Epenthese entstanden, sondern "Ersatzdehnung", vgl. lesbisch φθέρρω arkadisch φθήρω. Bei Formen wie ατείνω mag die Sache wegen des Fehlens von dorisch ατήνω zweifelhaft bleiben,

Anm. 2. Möller, KZ. 24, 450. 512. 462 nimmt eine mit der Epenthese im physiologischen Principe zusammenfallende Einwirkung eines palatalen k an, vor welchem sich in einigen Fällen ein t entwickelt haben soll. Keines seiner Beispiele ist indessen überzeugend.

Anm. 3. Epenthese von ο oder F ist im Griechischen in keinem einzigen Falle nachweisbar, auch nicht in den drei von Curtius Gr. 682 noch fest gehaltenen Fällen: über πουλός s.o. § 75: dass έλαόνω mit γνεάτί vgl. ὄονόμι! etwas zu thun hat, ist absolut unerweislich: γευνῶν, γονάτων Hes. muss. wenn überhaupt auf die Form etwas zu geben ist. ein aus ου ent-

standenes so haben vgl. λεοκό; aus \*λοοκό; 1. Vgl. auch Bezzenberger, Bzzb. Beitr. 4,343 und Frankfurter a. a. O. S. 8 fl., mit dessen Beschränkung der i-Epenthese ich übrigens so wenig einverstanden bin wie mit der wesentlich identischen Bemerkung von Bezzenberger. Bzzb. Beitr. 3, 160 Anmerk.

110. 4) Entstehung von i-Diphthongen durch den Stimmton eines folgenden g. In einigen Fällen hat sich aus dem Stimmton des Spiranten s nach einem vorhergehenden Vocal ein i entwickelt, das dann mit diesem Vocal in einen Diphthong vereinigt worden ist. So sind vor allem zu beurtheilen die at und at des lesbischen Dialekts, die da erscheinen, wo in den übrigen Dialekten ein vor dem stehender Nasal meist mit Dehnung des vorhergehenden Vocales geschwunden ist. Inschriftlich z. B. in τοις ἐόντας CI. 2166, 21 = att. τούς, ἀλλάλοις 25. ἀχοιύσαις 29 = ἀχούσᾶς, ταὶς ἰρείαις 38; παίσαις Cauer 121 b <math>24 = πα̈σας. εὐεργετήχοισαν Conze X 1. 2 = εὐεργετήχουσαν. Dieselbe Erscheinung zeigt die elische Damokrates-Inschrift in den Accusativen άλλοιρ 8, τοίρ θεπροίρ 10, καταξίαιο γάριτερ 16, während ἀνταποδιδώσσα 17, πάσα 12, 26 den dorischen Typus zeigen. Auch sonst sind so vereinzelt entstandene Diphthonge nachzuweisen: Πρίαισος Stadt auf Kreta, die sonst auch Πριάνσιον heisst: Θεισπιεύς viermal auf boiot. Inschr. (Beermann. Stud. 9, 45), dazu Θεισπίωνος 'Αθήν, 1, 494 No. 10, 4. Αἰσγλαπιώ CI. 6737 auf einer I. aus Bologna vielleicht mit Anlehnung an lt. Aesculapius. Häufig ist εἴσγηκα εἴσγημαι (εἴσγηκα I. aus Smyrna E. Curtius, Berl. Monatsber. 1875 S. 554 ff. Z. 7; παρείσγηται CI. 2058 a 4 aus Olbia, 2525 b 7 aus Rhodos, 2271, 7 aus Delos. 2693 d 3 aus Mylasa. C. Curtius, Hermes 7, 117 Z. 51 aus Sestos; παρεισγήσθαι CI. 3568 f 41 aus Antandros, 5491. 14 aus Akragas; κατεισγήσθαι Arch. Ztg. 1876. S. 130 Z. 23. 26. 29 aus Olympia, vielleicht Analogiebildung nach Perf. wie εἴρηκα εἴληφα u. s. w. Nicht anders, um das hier anzuschliessen, ist ein solches i aus dem Stimmton des centwickelt einigemale nach langen Vocalen: lesb. γινώσκωισι Cau. 121 a 39 γράφωισι Conze VI 1. 3; ion, πρήξωισι Cau. 133 a 21 λάβωισιν b 15 (Chios); so erklärt sich vielleicht auch das durch Grammatiker und Handschriften reichlich bezeugte i in θνήισκω μιμνήισκω θρώισκω, auch κικλήισκω im Ven. A. K 300 und im Med. von Soph. Oid. Kol. 1578 (Usener, Jahrb.

<sup>1)</sup> Anders J. Schmidt, KZ, 25, 50.

f. Phil. 91, 245 ff., lesb. θναίσχω μιμναίσχω (Ahr. 1, 96), falls man nicht vorzieht -ίσχω als Endung an den durch Metathesis entstandenen Stamm angetreten sein zu lassen wie in χρηΐσχομαι.

Anm. Dass die Lautverbindung  $\epsilon$ t orthographisch vielfach zum Ausdruck eines langen  $e^{\dagger}$  verwendet wurde, ist oben auseinandergesetzt worden.

## Geschichte der griechischen Diphthonge.

111. at hat dieselbe Entwickelung durchgemacht wie lt. ai Corssen 1, 674 ff.). Dass ursprünglich sein zweiter Bestandtheil wirklich das eine Ende der Vocalreihe u- a- iwar, beweisen die zahlreichen Fälle, in denen er ursprünglich der mit gesonderter Exspiration hervorgebrachte Vocal i gewesen ist. Die erste Alteration dieses ursprünglichen Verhältnisses war, dass man den zweiten Bestandtheil nicht ganz an das Ende der Vocalreihe verlegte, sondern ein mehr oder weniger deutliches ae sprach, wie wir bei der gewöhnlichen Aussprache unserer ai ei Sievers Lautphys. 86) und wie lt. ae in früherer Zeit ohne Frage diesen Lautwerth gehabt hat. Daher beweist die Transscription von lt. ae durch at und umgekehrt nichts für monophthongische Geltung von at im 1. Jhdt. v. Chr., sondern höchstens für eine annähernd gleiche diphthongische Aussprache beider Laute. Graphischen Ausdruck hat diese Modification gefunden in Inschriften des boiot. Tanagra im alten Alphabet, also schon im 5. Jhdt.: Αὲσγρώνδας Αέγιτ... CI. 1599, Πλαύγαε CI. 1647, Αυσανίαε Kaibel Hermes 8, S. 427 No. 31, 'Οχίβαε Άβαεόδωρος Άθήν, 3, 168, Γεργαένετος Aθ. 4, 213. Der Fundort der Vase mit οόραε bei Abeken, Annali 1836 S. 310 ist unbekannt; Αξλιος auf einer Gemme CI. 7140, Aĕθρα auf einer Vase CI. 7746, ersteres ohne Zweifel durch röm. Einfluss 1). Nach der Reception des ion. Alphabets erscheint auf boiot. Inschriften für gmgr. at durchweg, ausser wo man fortfuhr die beiden Vocale getrennt zu sprechen. 7 geschrieben, d. h. ae hatte damals im Boiot. sei-

<sup>1</sup> γαεώνων auf der Inschr. von Halaesa CI. 5594 B. 83. 86 ist nicht = γαιώνων, sondern = γαιεώνων; γαιεών:γαιών: ΤαΓ. ν. Her. = δενδρεών: δενδρών u. a. Meister. Stud. 4. 437. Λαρισαέον auf einer thessal. Münze Ahr. 1. 199 scheint allerdings Λαρισαίων zu sein. da ein Ethnikon Λαρισαίων nicht nachgewiesen ist.

nen Übergang zu ē bereits vollzogen: ίππότα = ίππόται, εὐερ- $\gamma$ étric = -aic. δωείλετη, ἀπογράωεσθη δεδόχθη, Θειβήρος = Θηβαΐος. xή, γηρε u. s. w. In ganz jungen Inschr. wird für dies η auch ει geschrieben, z. B. Aθανείος CI, 1562, 4, 1583, 6, Θειβείος CI. 1583, S. 12, 24, d. h.  $\tilde{e}$  ist zu  $\tilde{e}^1$  geworden and dies mitunter im Nor. zu i. z. B. Adiniós = Adnyacos, paliós παλαιός). Dass auch in den übrigen Mundarten dieselbe Entwickelung von at zu ge e stattgefunden hat, ist nicht zweifelhaft, nur fehlen uns bestimmte chronologische Anhaltspunkte um das Auftreten der im Ngr. allgemein geltenden Aussprache zu fixieren. Weder die von Bücheler, Rh. Mus. 20, 302 nach Mehlhorn Gramm, 23 für  $\alpha_1 = \bar{e}$  geltend gemachte Stelle aus Aristophanes Wolken 870, wo sich Sokrates über die Aussprache des xosugio beim alten Pheidippides lustig macht, ist beweisend (Curtius, Stud. 1, 2, 275) noch das bekannte Echo bei Kallim. Epigr. 30 (s. Henrichsen Ausspr. d. Gr. 134). Für die ältere attische Zeit beweisen jedenfalls Krasen wie κάγω aus καὶ ἐγω ein deutliches Hörbarsein des ersten Elementes als a. Das älteste mir bekannte Beispiel der Vertauschung von at und a auf att. Inschr. ist yevnta CIA. II 379, 18, bald nach 229 v. Chr., danach ist Dittenberger, Hermes 6, 149 zu berichtigen, der diese Verwechselung in Attika »nicht vor Constantins Zeit« setzt. Auf einer Inschrift aus Thasos aus makedon. Zeit (Hermes 3, 237 steht zweimal Z. 5, 11, avaiοεοπαένου neben αναιοαιοπαένου Z. 2. Auf der Mysterieninschr. v. Andania (1. Jhdt.) steht Z. 18 αίμάτιον statt des sonstigen είματιον Gewand, die Aussprache von  $\alpha \iota = \bar{e}^1$  für diese Zeit und diese Gegend beweisend. Auch imassiav für aimasiav auf einer arkad. Inschr. LeBas-Foucart 157 a erklärt sich nur durch είμ-. Die Notiz des Moiris S. 198. 15 ήμωδίαν ἐπὶ τῶν οδόντων διά του η Άττιχοί, αίμωδίαν "Ελληνες enthält leider kein chronologisches Moment; bei Aristot. Probl. 1. 38 haben die Hdschr. aiuwdiay.

Anders zu beurtheilen ist der ältere Wechsel zwischen at und zi in den Formen der Conjunction at zi wenn; ältere Form, in älteren dor. Inschr. (Ahr. 2, 380), im Elischen (CI. 11), Lesbischen (CI. 2166, 22, 29), auch im Text der homerischen Gedichte in der Verbindung at zz und als Wunschpartikel in at  $\gamma \acute{a} \rho$  und at 0 erhalten, ist at = osk. svai (lt.  $s\bar{s}$ ), dessen a ursprünglich lang gewesen sein kann, so dass das spätere ion, und att., auch arkad. (oft in der Bauinschrift von Tegea' zi kypr. Taf. v. Dali 10, 23, 7 wohl = zi), das auch in

jüngere dor. Inschr. vielfach eingedrungen ist. einmal 1.127) auch in die Tafeln von Herakleia neben durchgängigem αὶ. zunächst auf \* ηὶ zurückgehen kann. Dor. φθαίρω κταίνω. nur von Gramm. überliefert Ahr. 2.186. zeigen. wenn sie richtig sind. die in den Präsentien mit -iα- zu erwartende schwache Wurzelform von φθερ κτεν (φθη-ιω κτη-ιω; unklar sind vorläufig κοπαίρω Alkman frg. 18 = κοπείρου und ἄναιρον ὄνειρον. Κρῆτες Hes. Dass Suffix -2105 nicht aus -α105 hervorgegangen ist. zeigt K. Zacher de nom. graec. in α105 S. 30 ff.

- 112. Eine eigenthümliche Modification hat das alte αι erfahren in den arkadischen Conjunctiv- und Perfectformen auf -οι der tegeat. Bauinschrift: γίνητοι 2. δέατοι 10. 19. 49. ἐπισονίστατοι λομαίνητοι 15. ἰνδικάζητοι 36. δικάζητοι 37. γένητοι 5, Perf. τέτακτοι 46. Vielleicht liegt eine Angleichung an die secundäre Endung -το vor.
- 113. 21 scheint in seiner Aussprache zunächst mit ē 1 zusammengefallen zu sein. zu dessen orthographischem Ausdrucke es vielfach verwendet wurde s. o. §, 64 ff. . und auf diesem Wege in i übergegangen zu sein, wie es im Ngr. durchweg gesprochen wird. Auch hier können wir diesen Lautwandel chronologisch am frühesten für den boiotischen Dialekt fixieren, wo nach der Reception des neuen Alphabetes t für ursprüngliches zt geschrieben wird. z. B. αξοω Δινίας Φίδων αμίνων γίτων αξ δοάνα u. s. w.. schon auf Inschriften im alten Alphabet Καλλιγίτων Πισιδωρίδας neben z. Beermann. Stud. 9. 36 f.; auch in den Fragmenten der Korinna und bei Aristophanes ist : überliefert. Sonst sind wir für die Bestimmung des Auftretens dieses Lautüberganges auf orthographische Ungenauigkeiten angewiesen. Der astronomische Papyrus bei Letronne Pap. du Louvre 1 (vor 111 v. Chr.) hat Z. 255 evαλίνι. 269 ἐστειν. 294 ἰναι. Auf den att. Inschr. im 2. Bde. des CIA. ist das älteste Beispiel Εἰφιστιάδης 465. 105 neben 'Ιφιστιάδης 106 aus dem Ende des 2. Jhdts. Dann erst 478 b 17 γεινομέναις c 2 Είκαριεύς 2. Hälfte des 1. Jhdt. v. Ch., 'Ιτεαΐος 481. 83 48-42 v. Ch. . 482. 8 ἐσιτητήρια 16 ἐπιδή 67 ἐπιδικνύμενον 108 Έπαφρόδειτος 113 Σαλαμείνιος, 488 с 17 έμεσείτευσαν. Die in unsern Ausgaben gültige Orthographie zeigt mehrere Wörter in dieser späteren Gestalt vgl. Verf. in Bezzh. Beitr. 1. 81 ff. : τίω für älteres τείω (altatt. ἀπο\τεισαι Τεισαμενός Τείσανδρος Τεισίας Τεισίμαγος Cauer, Stud. 8. 253; arkad. άπυτεισάτω άπυτειέτω έστεισιν (Teg. 37, 45, 39; lokr. άποτείσει

I. d. Hypokn, a 15, ἀποτεισάτω 'Αθάν, 1, 489; herakl, Taf. άποτεισεί 1, 109; kypr. πείσει Taf. v. Dali 12, 25; kret. άποτείσει ἀποτεισάτω ἀποτεισάντων Hey dial. cret. 19); dass in den mit Teiz- beginnenden Eigennamen bis in späte Zeit durchweg st geschrieben wird, zeigt Sauppe de titul, tegeat, Gött, 1876 S. 9 f. Im 2. Bde. des CIA. steht 14. 8 Extelowary, 33, 6 telσαμέγου, 338, 33 Τεισίας, 314, 5 Τεισιμάγου, 316, 45 Τεισαμενός, 465, 65 Τεισάνωρ Τεισάνορος, 617, 16, 634, 10 ἀποτεισάτω. Add. 203 b 5 Extrice: ebenso wilotriume 478 d 3 1. Jhdt.). φιλοτειμώντας 624, 34, τειμώσα 482, 15, aber προστιμάτω Add. 203 b 3. Auf der archaisierenden Inschrift von Kyme CI. 3524 (Zeit des Augustus), die sonst keinen Itacismus zeigt, steht durchweg τείμα τειμάω, und so kommt überhaupt auf Inschriften des 1. Jhdt. v. Chr. und der ersten Kaiserzeit, die sonst durchaus orthographisch geschrieben sind, fast durchweg τειμή und Ableitungen vor, so dass wir dies sammt τείω ohne Zweifel als die ältere und richtigere Schreibweise betrachten dürfen. Φθείω wird von Grammatikern bezeugt und ist z. B. 3368 vielfach überliefert, ebenso αθεισήνως Herodian. II 599, 7: obeiodat steht z. B. I 246 und Quint. Smyrn. 3, 17. 12, 351, 13, 230, dor είχω ist älter als έχω, γείσω älter als νίσω (J. Schmidt Voc. 1, 134); τίνομι ατίνομι sind ebenso aus τείνομι ατείνομι entstanden wie μέγνομι aus μείγνομι, vgl. Μείξις kork. Hermes 2, 136, μειξαμένα CI, 5819, 6 (Neapel). τέτα ιτέα Herod. 2, 17, 19) Weide urspr. mit ει. vgt. lt. vītis ahd. wida ablg, vétvi und den Demos Eizéa Elzeaior CIA, I 273 b. 36). Für κλιτός bezeugt Herodian 2, 416, 19 κλειτός als richtiger, vgl. lit. szlaitis Bergabhang und zheitet Alkman 95. xίων Säule, nach Fick in Bezzb. Beitr. 1, 333 aus \*σκείων vgl. mhd. schie Zaunpfahl, ist χείων geschrieben auf den allerdings späten Inschr. CI. 3148 (Smyrna, Zeit Hadrians) und 4385. 9 Isauria, Zeit M. Aurel's). τυάτιον aus είματιον, wie mehrfach auf der Mysterieninschrift von Andania steht z. B. 16. 19. 20. 21. ebda είματισμός. Vgl. ζυατα ίματια Hes. = εζματα. τ΄ οηξ hom. Habicht vgl. βείρακες ίέρακες Hes. In einigen Fällen hat der Wandel von zi in i schon sehr früh statt gefunden und mitunter sogar zu der Verkürzung in i geführt. Von den Vasen, auf denen Xípwy statt Xzípwy steht (CI, 7687, 8185, 8282. 8287. 8359. Χιρόνεια 7870) sind einige recht alt. γίλιοι. das aus γείλιοι entstanden ist, erscheint ziemlich früh bezeugt, aber noch CI. 2336, 21. 28 liest man έξακισγείλια οκτακισγείλια, 1133. 4. 1186 yeiliaoyov ti. ö. zuiv buiv stehen gewiss für zueiv

ousiv. wie man noch CI. 2335. 44 Zusiv Tenos. Zeit des Pompejus). 3045 nusiv Teos, 193 v. Ch.), 3832, 5, 10 pusiv 7 nusiv 1157 n. (h. . 3833. 6. 3835 busiv liest. idos Schweiss = σ Εείδ-ες-, αίκής αίκελιος (X 336 αίκῶς) sind aus αξικής αξικέλιος durch aix. entstanden 1); ebenso Aixlos = "Aixlos aus 'Asixlès (Keil Zur Syll. 534), aistrat CIA, II 329, 41 (3, Jhdt. v. Ch.). Die Modaladverbia auf zu zeigen schon bei Homer i /z. B. μεγαλωστί Π 776 μελεϊστί Ω 409) aus τ (z. Β. αναιμωτί P 363 u. s. w. s. Hartel Hom. Stud. 1, 107); ebenso i im Dativ Sing, der consonantischen Stämme aus i (bei Homer einigemale erhalten' at (Verf., Bezzb. Beitr. 1, 86). Locativ eines -ac-Stammes ist διῖ- in διῖπετής: δ 477 las Zenodot διειπετής, vgl. Διειτρέφης CIA. I 402, 2. 447, 53; Δι Εείθευις kypr. Taf. v. Dali 21. Analog ist ark. τοῦ πλήθι Teg. 20. In suffixalen Silben ist au zu i i geworden in den Formen abstracter Feminina auf -ία neben -εια, wie εὐσέβεια εὐσεβία, ἀμέλεια ἀμελία, συνήθεια συνηθία, αὐθάδεια αὐθαδία, ἀναίδεια ἀναιδία, εὐγέγεια εὐγεγία. απάθεια απαθία, ευμάθεια ευμαθία u. a. (Herod. 1, 202, 7, 2, 453, 4. Et. M. 462, 14); CI. 214, 26 steht φιλοτιμείας neben zweimaligem φιλοτιμίας 12. 21 (320 v. Ch.); φιλαγαθεία Φιλίστ. I 56 no. 1, 72; ἀφελία CIA. I. 85, 3; αἰχία Aisch, Prom. 94, Soph. El. 487, Arist. Ekkl. 664; î in asoying w 251 asoyin Hes. "ExH. 311, κακοεργίης γ 374 vielleicht auch aus ει sammt den andern bei Hartel Hom. Stud. 3, 40 anders erklärten. οίκίαν Haus steht auf der I. aus Chios Cauer 133 d 5 neben oixéais e 10, also Grundform olxeía. Auch die Personennamen auf -ίας Αίνίας 'Αριστίας Δαμίας 'Ερμίας Πασίας Πειθίας Φανίας Χαρίας gehen auf -είας (= -έας) wie Αίνείας Αίνέας, Άριστείας Αριστέας, Δαμείας Δαμέας, Έρμείας Έρμέας, Πασείας Πασέας, Φανείας, Χαρέας zurück; τ liegt noch vor in kork. Τλασία fo der Menekratesgrabschrift Arch. Ztg. 1846 No. 48 und kor. A Fervia Stud. 8, 465. πολείτης Bürger, wie man sehr oft auf gut geschriebenen Steinen des 1. Jhdt. v. und n. Ch. liest, ist gewiss älter als πολίτης; über ωδείνων CI. 1156 (Argos) und ωδείνει auf einem griech. Epigramm aus Pompeji bei Dilthey Epigr. gr. Pomp. repertorum trias, Turici 1876, p. 3 wage ich nichts zu entscheiden, ebenso wenig über das häufige veizz, Sieg mit seinen Ableitungen. über είθύφαλλοι, bezeugt im Florentiner Et. M. bei Miller Mél. de litt. gr. S. 100 u. a. Lesb. at = αεί steht Cau. 121 a 34. 35 (Ende des 4. Jhdt. v. Ch.); ἐρήνας

<sup>1</sup> Bestritten wird dies von Froehde Bzzb, Beitr, 3 9,

auf der kret. Inschr. Bergmanns 9. 68; alles Beweis, dass die Aussprache von 21 zu allen Zeiten ein sporadisches Ausweichen der Orthographie zu 1 nahe legte. Dass die beiden Laute aber noch in älterer römischer Zeit noch nicht durchaus identisch geworden waren, beweisen Transscriptionen wie Aenēas Galatēa Sigēum neben Nīlus Chīron.

Anm. Eine rein lautliche Erklärung ist nicht zulässig für herod. ἀπόδεξις ἔδεξα u. s. w. Bredov 152,, dazu ἀποδεχνύντες der Inschr. v. Chios Cau. 133 b 14. Vielleicht gehört δέξω u. s. w. ursprünglich zu einer von δεικ verschiedenen Wz. δεκ, die in δει-δέχ-αται u. lt. doceo ebenfalls vorliegt. Anders Möller, KZ. 24, 462. Unerklärt ist die Entstehung von πρέσγος πρέσβος aus πρεῖσγος πρεισ- = lt. pris- in pris-cus pris-tinus, aus urspr. \*prajas-), belegt in kret. πρεισγευτάν LeBas 63, 11 neben πρειγευτά ebda S, πρειγίστοι CI. 2554, 57, πρεσγευτάς LeBas 64, 4, πρεσβευτάς LeBas 80, 4, πρεγγευταί u. -άς LeBas 75, 4, 16, 76, 5, 14, 77, 5, 81, 4, 82, 4, κέσκετο φ 41 aus \*κείσκετο.

114. Dass of ursprünglich wie of gelautet hat, ist selbstverständlich und wird durch Formen wie ποέω = ποιέω, das bekannte Orakel mit λοιμός oder λιμός bei Thuk. 2. 54 (ώνοuάσθαι! . It. Transscriptionen wie Oinomavos CIL. I. 60 zum Überfluss erwiesen. Brachte man den zweiten Bestandtheil nicht ganz am Ende der Vocallinie hervor, so entstand der Diphthong oe wie ae aus ai; so erklärt sich die Wiedergabe durch das nicht von Anfang an monophthongische lt. oe und die Schreibung mit oz auf alten tanagräischen Inschriften: Διωνώσος CI, 1599, Γέκαδάμος Arch. Ztg. 33, 158, Μοέριγος 'Αριστόθοενος Κοέρανος Χοέριλος 'Αθήν. 4. 213, die Angabe Priscians 1, 40, 5 bestätigend. Ebenso auf einer Vase von unbekanntem Fundort CI. 7756 Kooesos. Sonst erscheint auf den bojot. Inschriften im neuen Alphabet für altes ot v. aber ohne Consequenz. nur Βοιωτοί behält constant sein oi und Formen von ποιέω erscheinen mit blossem o. So hat unter den von Robert, Hermes 11, 97 ff. veröffentlichten Proxeniedecreten aus Tanagra a) αὐτοῖς und τοῖς ἄλλοις προξένοις neben τὸ δάμο und Fuxías, b) hat nur Fuxías, dagegen τοῦ δάμοι, αὐτοῖς, τοῖς ἄλλοις προξένοις, c) in allen vier Fällen, auch in Fοικίας, οι u. s. w.; dabei sind nach Robert a) und c) an einem Tage, aber von verschiedenen Steinmetzen eingegraben. Ähnliche Schwankungen finden sich in den von Kumanudis 'Αθήν. 4. 291 f. veröffentlichten tanagr. Inschr.; vgl. auch Beermann. Stud. 9, 38 f. Es scheint darnach, dass in diesem einen Punkte auch die Boioter über den Kampf zwischen historischer und phonetischer Schreibung nicht zu einer festen Regel durchgedrungen sind. Der Übergang von ag in i hat später — wann, können wir nicht einmal annähernd bestimmen — auch die übrigen Dialekte ergriffen; noch im 4. Jhdt. n. Ch. hat es nach der orthographischen Vorschrift in Basil. Magn. Erot. S. 594 den Lautwerth von v gehabt während Et. M. 11, 4, 289, 11 dasselbe natürlich nicht mehr für das 11. Jhdt., sondern nur für die Zeit der betreffenden Quelle beweist und ist auf diesem Wege dann zu der heutigen Geltung von i gekommen. Auf zwei spätlakonischen Inschr. CI. 1435. 1436 steht θυναρμόστοια für θοιναρμόστοια 1439, 1446, 1451. Der Vorgang scheint der gewesen zu sein, dass oi zunächst in ui überging, wie im Lat. Corssen 12 715 und wie griech. Lehnwörter im Etruskischen diesen Lautwandel zeigen, z. B. σuinis Φοῖνιξ, σuipa Φοίβη, truie Took, u. s. w. Deecke, Bezzb, Beitr. 2, 181, dann in üi, welche Mittelstufe vielleicht vorliegt in lesb. Locativen wie τυῖδε, πήλοι Sapph. 1, 5. 6, μέσοι εν μέσω. Αξολεῖς. Hes. u. a. Ahr. 1. 154; die Nachricht über eine Zweisilbigkeit dieses ou ist ganz problematisch und kret. vi wohin Cauer 45, 16, 22; 46. 16. ὅποι Bergmanns I. 68. τοί ώδε. Κοῆτες. Hes.

115. Die Vereinigung eines i als zweiten Bestandtheiles mit ā ē ō gab die Diphthonge āι ηι ωι, deren ι auf den Inschriften und in allen älteren Handschriften neben den ersten Vocal geschrieben wird (ἐῶτα προσγεγραμμένον), erst in jüngeren Codices unter denselben, was die Praxis unserer Ausgaben adoptiert hat; manche Codd.. wie H und L der Odyssee. schreiben es hinter den Vocal. aber unter die Zeile, z. B. 337 μέσηι (LaRoche Odyss. I p. XXXV). So ist aus αΐσσω αΐσσω, aus απόης απόης, aus St. μουσα + dativ. ι dor. μούσαι, ion. att. μούση, aus σωίζω σώιζω geworden. Mitunter sind diese Diphthonge durch Dehnung aus at at of entstanden: so in augmentierten Formen wie att. ήσθόμην von αἰσθάνομαι für \*aσθ., ήκασα von εἰκάζω, ὤκησα von οἰκέω; da im Dor. die mit ει und οι anlautenden Verba in diesen Fällen keine Verlängerung eintreten liessen (ελκόνιζον Et. M. 419, 40; ολκοδομημένα Taf. v. Her. 1. 112. 141, ist wohl auch CI. 2525 b 109 (Rhodos) ἐπαινέθη, 2671, 42 Kalymna diairasay und nicht \( \overline{a} \) zu lesen Ahrens 2, 129. 2991; bei n als Augment von zi schwankten auch die Attiker in Folge der gleichen Aussprache. Ebenso im Conjunct. wie λέγης λέγη gegenüber λέγεις λέγει. Dass η ziemlich früh, nachweislich seit dem 4. Jahrh. v. Ch., in den verschiedensten

Gegenden durch blosses z und weiter durch ausgedrückt. wurde, ist §. 69 auseinander gesetzt worden. Etwas später ist in  $\bar{a}$  und ω das i von dem langen Vocal übertönt worden. auf leshischen Inschriften wird es mehrfach schon in makedonischer Zeit weggelassen (Wald Addit, 20); die uns vorliegenden jungen thessal. Inschriften kennen es gar nicht. Im Att. ist es im 1. Jhdt. v. Ch. ein nicht mehr gesprochener Laut. vgl. z. B. τραγωδοῖς CIA, II 467, 48, 100 (Anf. d. 1. Jhdt.). Auf der kret. Inschr. Cau. 44 3. Jhdt.) steht λαστήρια 52 λαστάς 53 λασταί 56 neben λαστάς 79 λαστροίου 80: die kret, von teischen Steinmetzen eingehauenen Inschr. aus dem 2. Jhdt. beweisen durch das häufig an ganz ungehöriger Stelle gesetzte den Schwund dieses Bestandtheiles des Diphthongen wohl auch für ihren Heimathsdialekt, z. B. Gen. Απολλοδότω καί Κολώτα LeBas 62, 4, τῶ δάμω 63, 3, ποεσβευτά Περδίχκα 70, 19. u. a. Auf dem äg. Papyrus Pap, du Louvre 7, 8, 10, 12 stehen άποδότω, καταστηράτω, ἀποτειράτω (99 v. Ch.), ebda 8, 17 ἀξιῶ als 1. Sg. Präs. (129 v. Ch.). Und so stehen in unsern späten Hdschr. recht viele falsche i προσγεγραμμένα, vgl. z. B. die Übersicht aus den Odysseehandschr. bei LaRoche Od. I. XXXV, neben manchen, die eine alte Tradition bewahrt haben. Vgl. bes. Usener, JfPhil. 91, 238 ff. über σώζω (darüber als inschr. Schreibung Wecklein Cur. epigr. 45 ff., und vgl. CIA. II 332, 35 σωίζωσιν, 564, 4 σωίζωνται, 605, 6 έσωισεν: κατεσωίξαμες Taf. v. Her. 2, 30 u. s. w.), 243 ff. über πλωζω γρώζω φώζω πατρώζω ωπτρώζω ώμωιξεν syr. Palimps. Φ 272 fehlt im Varianten-Verzeichniss bei LaRoche) κλήζω λήζουαι γρήζω, alles Bildungen mit urspr. -ίζω, vielleicht auch noch σφαδάζω ματάζω βοράζω. Im Palatinus der Anthologie steht θνήισχω έθνηισχον θνάισχειν σωίζεται σωίζειν ζωίειν θρωίσχει, falsch gewiss τεθνηιώς u. a. (Finsler Krit. Unters. zur Gesch. der griech. Anthologie, Zürich 1876, S. 23 ff.). In der herculan. Schrift des Polystratos περί άλόγου καταφρονήσεως liest man οὕτωι ἐπάνωι Gomperz, Hermes 11, 399 ff.), und so sind die Adverbia auf -w in Hdschr, u. bei Gramm, vielfach mit -ωι überliefert, s. Usener a. a. O. 248 ff., wie πορροτέρωι περαιτέρωι έγγυτάτωι άνωτέρωι άνωτάτωι άπωτέρωι έγγυτέρωι οπίσσωι προτέρωι u. v. a. im Bodlejanus des Platon, im Ven. A. im Med. des Sophokles, gewiss einer falschen grammatischen Theorie zu Liebe, die diese ablativischen Formen als Dative erklärte. Vgl. im Allgem. die leider ohne ausreichende Benützung des inschr. Materials gemachten Zusammenstellungen

von La Roche Über das Iota subscriptum, ZföG. 1865, S. 89-128.

Anm. Dass in ηι und ωι der erste Bestandtheil verkürzt werden könne, ist eine unerwiesene Behauptung Beermann's, Stud. 9, 31: ει für η ist aus η hervorgegangen, die dativ. Formen auf -οι des Boiot. und andrer Dialekte sind Locative, s. u.

116. Von den diphthongischen Verbindungen von v mit ā η ω liegt āυ vor in vaūs vgl. ep. ion. vnūs Gen. dor. vāós ai. naú- lt. nāvis und in γραῦς = ep. ion. γρηῦς Gen. γραός γρηός. Im Attischen ist im Nom. vans das a des Diphthongs ohne Zweifel verkürzt worden, wie in žxaosa von Wz. xāf. davua von va Fu. a., da sonst nach den Lautgesetzen dieses Dialektes r stehen müsste, wie in γκός u. s. w., d. h. der schwache Stamm ναυ- Acc. pl. ναῦς) ist in den Nom. Sing. eingedrungen, s. J. Schmidt, KZ, 25, 20; bei γραῦς kann die Sache wegen des vorhergehenden o zweifelhaft bleiben. Ebenso wenig kann in den homerischen Compositis mit vaust- gegenüber dem Dat. νηυσί das a lang sein; ναυσι- ist wahrscheinlich die ältere Form des Loc. Plur. (so auch im Attischen vaust), vyust unursprünglich mit eingedrungenem starkem Stamme. J. Schmidt a. a. O. Dass im Dor. Verba mit anlautendem av das a in augmentierten Formen verlängert hätten, wie αύξω αύξησε, ist mindestens nicht erwiesen. - 70 liegt ausser in den schon erwähnten ion. Nominativen vnos und yonos noch vor als Augment von as und ευ z. Β. πύοον πύοα. -

ων ist a) durch Krasis entstanden: ωὐτός Ε 396, τωὐλίον Theokr. 11, 12; πρωνδὰν Ar. Vög. 556 und im Dialekte Herodots ωὐτός = ὁ αὐτός, τωὐτό = τὸ αὐτό, ἐμεωντοῦ σεωντοῦ έωντοῦ aus und neben ἐμέο αὐτοῦ σέο αὐτοῦ ἔο αὐτοῦ, vom Genitiv auch auf die übrigen Casus übertragen (Bredov, dial. Her. 200); ausserdem kommt es b) nur bei Herodot in θωῦμα θωνμάζω vor, ebenso steht τρωῦμα Her. 4, 180 in zwei Handschriften und bei Lukian de dea Syria 20.

117. Der Laut des v in αν und εν ist sehr wahrscheinlich der ursprüngliche u-Laut gewesen, so dass αν wie unser deutsches au, εν wie unser eu in mecklenburgischer Aussprache gelautet hat. Brachte man den zweiten Theil nicht ganz am Ende der Vocalreihe a-u hervor, so war leicht ein αν εν hörbar, das sich mehrfach auch für αν εν geschrieben findet, wie umgekehrt auch αν εν zum Ausdruck von ursprünglichem αν εν gebraucht wird. Für ursprünglich diphth. εν steht εν: λενανίς

I. aus Priene LeBas 186, 3 = CI. 2907 = Keil, Rh. M. 19. 258. φεόγειν φεογέτω auf d. I. aus Amphipolis CI. 2008, 3. 23. Εδπάμονος auf dem Hals einer Amphora aus Phanagoria CI. 2221. Εδέλθων Εδεργέτης Ross, JfPhil. 69, 523. εδεργέτην Ι. aus Erythrä LeBas-Waddington V. partie no. 40, 5. zovotav I. aus Samos C. Curtius Wesel 1873. avec I. v. Sunion aus der Kaiserzeit Παλιγγεν. 1868 αο. 1512. Σεολοον = Severum CI. 3423. 'Oggeóc Gemme CI. 7049. Da diese Fälle fast alle aus ionischen Inschriften stammen, so urtheilt Merzdorf, Stud. 8. 163 ff. richtig, dass die Frage, ob bei Herodot zo oder zu zu schreiben sei, eine rein orthographische sei. Ursprüngliches so ist in der Schrift festgehalten, aber diphthongisch zu sprechen in Παιρισάδεος auf einer metr. I. v. Panticapäum CI. 2104; auf einer I, aus Amorgos CI. 2264 v II p. 1037) Κλεομάνδρου; ebenso πλέονες σ 247 u. a. bei Homer, wo vielfach so für so überliefert ist; Theogn. 22 ist das überlieferte Θεόγνιδος und Θεύγνιδος ganz gleichwerthig, während es V. 56 niemandem eingefallen ist πόλευς für πόλεος zu schreiben. Ebenso βασιλέος in dem metr. Orakel Herod. 4, 88; θεόμοροι Pind. Ol. 3, 10, Κλεόδαμον 14, 22. Δειγομένεος Pyth. 1, 79. γυιαρχέος 3, 6. νεομηνία Nem. 4, 35. Anderweitig ist die Schreibung so durchgedrungen, so auf rhodischen I. ποιεύνται χατοιχεύντων γεωργεύντων Φιλοχράτευς, Eign. mit Κλευ- und Θευ-. διαλυσεύντι κρινεύντι υπαρξεύντι CI. 2671, 33. 34. 49 (aus Kalymna, Αριστοκλεύς Μοιραγένευς CI. 2483, 2. 28. 3. 18 (aus Astypalaia); auf jüngeren kretischen Inschr. εὐορχεῦντι τελεύμενα Έπιφάνευς νευμηνία Κλευμενίδας; boiot. Θευγνωτείδα 'Αθήν. 3, 483, Θεύδωρος 4, 301; attisch Άρευπαγιτών CIA. II 403, 51 (nach 292 v. Ch.), Θευδόσιος CIA. II 445 c 16 (um 160 v. Ch.). So auch θευροί CI. 2161, 2. 10 (Thasos) = θεοροί, vgl. έθεόρεον auf drei thasischen Inschr. (Erman, Stud. 5, 269 n. 6. 7. 8.).

118. Für ursprüngliches av steht ao: CI. 2909, 9 (Mykale) αὐτοί neben αὐτοῖς; consequent auf der samischen I. (C. Curtius Wesel 1873) ταῦτα αὐτόν ἑαοτῶν αὐτοῖς αὐτούς; ἑαοτῶν αὐτοῖ lyk. gr. I. v. Lewisü M. Schmidt, The Lyc. inscr. Pl. V no. 1 Z. 5. 7. ταῦτα I. aus Erythrä LeBas-Waddington V. partie no. 40, 10. 18; αἰςτῷ ebda. Z. 11. Ναύλοχον metr. I. aus Priene ebda. no. 186, 2 = CI. 2907. Dagegen ist āo, wohl mit gleichzeitiger Kürzung des ā, zu αν geworden in den arkadischen Genit. ἀπολλωνίδαν Εὐμηλίδαν Θρασέαν, nach deren Analogie auch die weiblichen ζαμίαν ἐσῦοχαῖ ἐργωνίαν gebildet sind, ky-

prisch 'Ονασαγόραυ Dali 1. 22; ferner in boiot. Σαύμειλος Keil Zur Syll. 35 c 12 Σαυκράτεις CI. 1588, 3. 4; in ναυροί CI. 5615 (Messana) = ναοφύλακες, vgl. πυλαυρός πυλωρός. Hes. und das obige θευροί θεοροί; maked. σαυτορία σωτηρία. 'Αμερίας Hes. = σαοτορία; Λαυδικιανού auf einer attischen Ephebenliste der Kaiserzeit Φιλίστ. IV Taf. 4, 7; Λαυμέδων Lykophr. 'Alex. 952 1).

119. av und zu haben die gemeinsame Entwicklung durchgemacht, dass ihr zweiter Bestandtheil zu consonantischem u (Halbyocal, u Sievers) geworden ist, aus welchem sich durch stärkere Engenbildung schliesslich ein Spirant entwickelt hat, so dass heut im Neugr, av zu vor tönenden Lauten wie av ev, vor tonlosen wie af ef klingen. Halbyocalisches u ist überall da als Vorstufe anzunehmen, wo es nach dem betonten ersten Theil des Diphthonges ganz geschwunden ist. Fälle aus einer ältern Periode wie zaim daim aus zaum daum vgl. κεκαυμένος δεδαυμένος sind bereits erwähnt und werden unten bei der Behandlung des Spiranten v noch zur Sprache kommen, da die Priorität des einen vor dem andern nicht immer mit Sicherheit zu constatieren ist. Aber auch die in der späteren Periode der Sprache erhaltenen au zu haben sowohl vor Consonanten wie vor Vocalen dasselbe Schicksal gehabt. Das älteste Beispiel hiefür ist evolac für edvolac CIA. II 616, 19 aus der Mitte des 3. Jhdts v. Chr.; unsicher ist έατῶ CI. 1608 g 33 auf einer Inschr. aus Chaironeia. die zwischen 260 und 180 v. Chr. fällt, die Abschrift im CI, hat έαυτω. Nicht älter als aus dem zweiten Jahrhundert sind die delph. Inschr. W. F. 263, 8. 273, 21 κατασκεώσηται κατεσκέωσται. Aus der zweiten Hälfte des 1. Jhdrts v. Chr. stammen έατῶν CIA. II 478 c 6, 487, 5, Add, 489 b 15; aus dem Anfang des 1, Jhdts v. Chr. ἐπισχεάσαντα auf der Inschr. aus Kyme CI. 3524, 42; »non valde antiquus« heisst die korkyräische Inschr. CI. 1838, die b 6 ἐπισκεάζειν, 12 σκεοθήκας bietet. Auf einer Grabschrift der röm. Zeit aus Tenos CI. 2344, 3 steht κατεσκέασεν; »infimae aetatis«, wahrscheinlich christlich, ist Άγοῦστα CI. 3989 b. e. aus Phrygien. Nicht constatieren kann ich die Zeit von CI. 3953 g κατασκεάσαντες (Trapezopolis); 'Εωνομεύς Kumanudis 'Επιγρ. 'Αττ. ἐπιτόμβιοι 501, 3; ἀπελεθέρα Osann Syll. inser. S. 430;

<sup>1</sup> Auch im Lat. ist Lau- für Λαο- mehrfach überliefert, s. Usener JfPhil. 91, 232 ff., dessen unrichtige Erklärung der hier besprochenen Thatsachen nicht hätte neuerdings von Führer dial. boiot. 26 wieder aufgenommen werden sollen.

<sup>\*</sup> Εαμερίς Ross Inser. ined. I 74 b; καταδουλεατώ Ulrichs. Rh. M. 1843 S. 557. Röm. Aufidius wird Αφείδιος, Aurunei Αρούγκοι (Wannowski Ant. rom. e graec. font. expl. p. 22).

Anm. Für die Bewohner der kret. Stadt "Αξος Γάζος "Οάζος liest man CI. 3050 = LeBas 65, 13 Γαρξίων neben Γαξίων Z. 1. Curtius Grdz. 560 will in diesem αρ die Darstellung eines dumpferen α-Lautes sehen: da von einer solchen Verwendung des αρ sonst nichts bekannt ist denn was Hey dial, cret. 9. Helbig dial, cret. 34 noch beibringen, ist Fabel, ziehe ich es vor in der Form mit αρ die ältere zu erblicken. Ebenso ist das αρ von thess. δαρχνα CI. 1766, δαρχνός Nik. Ther. 94. Alexiph. 199 um so mehr ursprünglicher als das α von δάφνη, als der Lorbeer mein thessalisches Gewächs war« Hehn Culturpfl.<sup>2</sup> 195.

Ebenso erklären sich die mit Oz- anfangenden Nameusformen: Ozo- ist in Ozo- übergegangen und halbvocalisches v dann geschwunden. So steht auf boiot. Inschriften Θέδωρος, aus Megara stammt Θέωναστος, aus Aegosthena Θέγειτος Θέτιμος (Keil Nachtr. z. Syll. 525). ebenso byzant. Θέκλα. Vgl. im allgem. Keil JfPhil. Suppl. II 364. Rh. Mus. 18, 143. Syll. 9. 144. Noch Ulfilas schreibt für av zu av aiv, nicht ab aib af aif. wie er thun musste, wenn das v jener Diphthonge damals schon ganz und durchweg Spirant geworden war Kräuter Zur Lautversch. 140); in mgr. Quellen erscheinen αναπαμένος = άναπεπαυμένος, μισοχαμένος halb verbrannt, σωρεμένος gehäuft. αίγμαλωτεμένος gefangen. δουλεμένος Sclav. κλάμαν = κλαύμα Weinen. ψέμα = ψεῦμα Lüge u. a. (Verf., Riv. di filol. 1875 S. 268: im Ngr. haben sich einige solche Formen festgesetzt (Morosi Studi S. 100). Aber allerdings lag ein Übergang dieses Halbvocals in den Spiranten v recht nahe. So steht schon auf der lokr. Inschr. der Hypoknemidier b 15 einmal Να Γπακτίων neben häufigem Ναυπ.; das viel ältere å Γυτου auf der viel umstrittenen ion. Inschr. CI. 10 ist wohl nur Correctur für das vom Steinmetzen anfänglich beabsichtigte à Fron. Im alexandrinischen Griechisch scheint dieser Übergang ziemlich früh eingetreten zu sein; wenigstens schreibt die Septuaginta Δαβίδ neben Δαυίδ, in einem freilich unorthographisch geschriebenen Briefe aus der Mitte des 2. Jhdts v. Chr. Papyr. du Louvre 40. 33 steht ραύβδους für ράβδους, ebso 41, 26; aus Hadrians Zeit stammt die äg. Inschr. CI. 4713 b mit Σευπρος. Sehr spät ist aus andern Gegenden gleichartiges nachzuweisen: άπελέφτερος CI. 5922 b aus Rom, κατεσκέβασεν CI. 2015 (Gallipolis). 3693 (Kyzikos). für lt. Flavius Φλάοιος CI. 2344 (Tenos) 2812 (Aphrodisias). 4243. 4266 (Lykien . 5055 (Nubien) u. s. w

120. Verdumpfung des α von αν durch das folgende u hat stattgefunden in Οὐλιὰται CIA. I 231. 7 für Αὐλιὰται 226, 13 u. ö. Auf diesem Wege ist αν zu ω geworden in delph. ὡτῶν WF. 200. 3. ὡτᾶς 201, 4. ὡταῖς 209, 27 stets nach αὖς = αὐτῶν αὐτᾶς αὐταῖς, lakonisch ὡτῶ = αὐτοῦ ἀθήν. 1. 255; ion. τρῶμα = τραῦμα bei Herod., διαφώσκω Herod. 3. S6 aus διαφαύσκω 9, 45; auch θῶμα findet sich in Hdschr. Herodots; kret. Ῥωκίονς LeBas 63, 3 Bewohner von Rhaukos; angeblich dor. ὧλαξ für αὖλαξ (Et. M. 625. 38); κασώριον für älteres κασαύριον Bordell.

Ein eigenthümlic. τ Übergang von εν in ον, durchaus vergleichbar der att. Contraction von εν zu νν, hat im Kretischen statt gefunden: ἐξοδούσαντες CI. 2556, 53. βωλουνμέναις ebda 74 Ende des 3. Jhdts). οὐε[ργ]έ ταν]ς CIA. II 547, 10 (Anf. des 2. Jhdts). ψουδία: ψευδη Hes. (kret. nach Suid.). Vgl. lt. ου μ aus eu.

121. 00 hat ursprünglich, soweit es wirklicher Diphthong war, ohne Zweifel wie holländ. 0u gelautet. Krasen wie τω-γῶνος CI. 3044, 32 (Teos), τῶπόλλωνος Cau. 131, 36 (Halikarnass) setzen für diese Dialekte im 5. Jhdt. noch diesen Lautwerth voraus; CIA. 1, 322, 75 (409 v. Chr.) umschreibt Kirchhoff τοῦ(ἀ)γάλματος, nicht τῶγάλματος. Jedenfalls war dieser Lautwerth im Anfang des 4. Jhdts monophthongischer Aussprache wie ū gewichen, da seit dieser Zeit Ol' auch zum Ausdrucke des von Anfang an monophthongischen. durch »Ersatzdehnung« oder Contraction entstandenen ū verwendet wurde und gleichzeitig im Boiot, sogar zum Ausdruck des kurzen ŭ dienen konnte. Gewiss war aber dieser Übergang bereits früher eingetreten, wie Schwankungen zwischen Ol' und O schon auf älteren Inschr. zeigen vgl. oben). Die Geltung = u ist noch heut im Ngr. herrschend.

In weit älterer Zeit hat sich in einigen Fällen der Übergang von od zu ō vollzogen, indem der zweite Theil des Diphthonges als ŏ gesprochen wurde (vgl. αο so für αο so) und dies dann mit dem ersten Theile zu ō zusammenstoss. So in hom. πλώω Wz. πλο aus \*πλούω; ρώομαι Wz. sru vgl. ρέω; γώομαι Wz. γο vgl. γέω; σώω Wz. σο vgl. σά(f)ος; σώοντο άρμῶντο, ἤρχοντο Hes. Wz. σο vgl. ἔσσοτο; λώοντο Kallim. Pall. 73 = ἐλούοντο, gewiss nach altem Vorbilde, alles denominative Bildungen. So ferner auch βώω in hom. βώσαντι ἐπιβώσομαι. herod. ἔβωσα u. s. w. Wz. gάu vgl. βο(f) τ΄: νώω in

ἐννώσας Herod. 1, 86, νωσάμενος Theogn. 1298, νώσατο Apoll. Rhod. 4, 1409 u. a. von einer Wz. snau vgl. νόος νοῦς und got. snutra- verständig; ζωμός Suppe aus Wz. ζευ jau, vielleicht πῶλος Fohlen Wz. pau (Curtius Gr. 287); μῶρος Thor vgl. μουραίνει παρακόπτει μαίνεται Hes. u. ai. mūrά- stumpfsinnig, blöde (vgl. Verf. in Bzzb. Beitr. 1, 224).

## II. Nichtdiphthongische Vocalverbindungen.

122. Es ist bereits mehrfach erwähnt worden, dass die in den vorhergehenden &8. behandelten Diphthonge auch durch Zusammenfassen der ursprünglich mit gesondertem Exspirationshub gesprochenen Vocale a + i u. s. w. unter éine Exspiration entstehen können. Den Griechen sind überhaupt mehr oder weniger die Vocalfolgen, in denen der zweite Vocal mit einer neuen Exspiration einsetzte, unbequem gewesen und sie haben mit grösserer oder geringerer Consequenz dieselben durch Diphthongisierung oder Contraction beseitigt. Erstere ist z.B. bei dem Übergange von ao so in av sv eingetreten: bei letzterer sind zwei Fälle zu unterscheiden. Entweder waren die beiden ursprünglich getrennten Vocale gleich; dann wurden sie zu der Länge des Vocals vereinigt. Oder sie waren ungleich; dann fiel der Vorgang eigentlich mit der Diphthongisierung zusammen, aber es entstand durch Assimilation des einen Vocales an den andern ein einziger Laut, ganz wie bei dem Übergange von at in ē. Die einzelnen Dialekte haben sich zu solchen Vocalfolgen verschieden verhalten: am meisten hat das Ionische Herodots getrennte Vocale geduldet (vgl. Merzdorf Quaestt. gramm. de vocalium in dialecto herodotea concursu modo admisso modo evitato. Stud. 8, 125 ff. — Spreer de verbis contractis apud Herodotum. Stettin 1874): am weitesten in der Contraction geht das Attische; die übrigen Mundarten nehmen eine Mittelstellung ein, stehen aber im Allgemeinen dem Ionischen näher als dem Attischen. Für Homer und Hesiod wird man bei der Annahme contrahierter Formen stets darauf achten müssen, ob sie durch das Metrum gefordert werden oder nicht; im Allgemeinen scheinen hier die getrennt gesprochenen Vocale noch bei weitem zu überwiegen (vgl. L. Meyer Vgl. Gr. 1, 303. Hartel, ZföG. 1876 S. 627). Hieher gehört ferner auch ein Theil der unter dem Namen

Synizes is zusammengefassten Erscheinungen, insofern sie häufig nichts andres ist als eine nur in einem einzelnen Falle eingetretene, durch die Schrift nicht bezeichnete Contraction. Andres, was man damit zusammenwirft, gehört zu dem Übergange von Vocalen in Halbvocale, besonders das Einsilbigwerden von mit z beginnenden Vocalfolgen, und wird an andrer Stelle zur Sprache kommen.

123. Noch unbequemer als die Aufeinanderfolge von Vocalen mit gesondertem Exspirationshub waren den Griechen natürlich Vocalfolgen, in denen vor dem zweiten Vocal Kehlkopfyerschluss stattfand (der sog. Hiatus), wie dies bei vocalischem Anlaut nach vocalischem Auslaut eines vorhergehenden Wortes und im Innern eines zusammengesetzten Wortes wie zug-ooog der Fall war. Auch hier hat man, wenn nicht eine Sinnes- oder Declamationspause den Kehlkopfverschluss rechtfertigte und nöthig machte 1), auf verschiedene Weise denselben aufgehoben: 1) auslautende Diphthonge liessen vor vocalischem Anlaut ihren zweiten Bestandtheil halbvocalisch werden: 2) sonst werden zwei aufeinander folgende Vocale in einen Laut vereinigt, was im Allgemeinen nach den bei der Contraction geltenden Grundsätzen geschieht, doch so, dass das deutliche Hervortretenlassen des Vocales des Hauptbegriffs vielfach die massgebende Norm ist Krasis, vgl. J. F. Lobeck de synaloephe. Regim. 1839. Ahrens de crasi et aphaeresi. Stolberg 1845. Durchaus identisch mit der Krasis ist die sog. Aphaeresis, d. h. das Aufgehen eines anlautenden s in vorhergehenden langvocalischen (vorwiegend 7), seltner diphthongischen Auslaut, natürlich zu unterscheiden von den im Agr. sehr seltnen, im Ngr. desto häufigeren Fällen, wo unter dem Einfluss der Tieftonigkeit der Anlaut eines Wortes verstümmelt wird); 3) wird die Tondauer eines auslautenden. fast immer kurzen Vocals vor folgendem vocalischem Anlaut so weit reduciert, dass derselbe nicht mehr eine Silbe bildet und häufig in der Schrift gar nicht bezeichnet wird (συναλοισή, έχθλιψις. Elision).

Es folgt die Betrachtung der einzelnen Erscheinungen.

<sup>1</sup> Vgl. hierüber bes. Hartel H. St. II. Grulich Qnaestt. de quodam hiatus genere in Hom. carminibus Halle 1876. Für die zum Theil fein ausgebildeten Regeln bei Prosaikern s. Benseler de hiatu in oratoribus atticis et historicis graecis libri II. Friberg. 1841. Sintenis de hiatu in Plutarchi vitis parallelis. Zerbst 1845.

# Zusammenfliessen zweier gleichen Vocale in einen langen Vocal.

124.  $\alpha + \check{\alpha}$ ,  $\bar{\alpha} + \alpha$ ,  $\check{\alpha} + \bar{\alpha} = \bar{\alpha}$ : hom. δέπ $\bar{\alpha}$  aus urspr. δέπα-α. ο 466 τ62 ο 153 mit Verkürzung des  $\bar{\alpha}$  vor folgendem vocalischem Anlaut; ebenso σφέλ $\bar{\alpha}$  ρ 231. σέλ $\bar{\alpha}$  AP. 9. 289. 4. poet. λ $\hat{\alpha}$ ; aus ep. λ $\hat{\alpha}$ ας. dor. boiot. γ $\hat{\alpha}$  μν $\hat{\alpha}$ . letzteres auch ins Att. übergegangen. αα ohne Contraction in boiot. Άρχελ $\bar{\alpha}\bar{\alpha}$  Keil Syll. 39 b 2; Κριτολ $\bar{\alpha}\bar{\alpha}$  CI. 1597. 1. Dissimilation zu εα ist eingetreten in herodot. ἀπιστέαται ἐδονέατο (Merzdorf, Stud. 8. 188). — Krasis: τ $\bar{\alpha}$ θλα τ $\bar{\alpha}$ λλα. lokr. τ $\bar{\alpha}$ γορ $\bar{\alpha}$  Hyp. a 20. 22; boit. τ $\bar{\alpha}$ λλα CI. 1562, 6.

125. ε + ε wird η in lesb. ήγες Sapph. 28. 1; ήπον Prisc. 1. p. 40. 12 Hertz; τοῆς Herodian. 2. 416. 9. dor. ἦγον ἦλχον Et. M. 419. 40; άγηται = ήγεῖται Ar. Lys. 1314; ποίη = ποίει 1319; εγδικαξήται εσσήται οἰκοδομησήται καρπευσήται εργαξήται Taf. v. Her. 1, 129, 138, 159, 168 u.ö.: Kanadéving kret. CI. 2558. 2. Nordgriechische Quellen haben zu wie das Attische (Ahr. 2, 203), z. B. lokr. ἀνγωρεῖν κρατεῖν παματοφαγεῖσται Hyp. a 7, 18, b 19. Uncontrahiert im Nom. Plur. z. B. kret. Πριανσιέες, daraus Πριανσιές, kyren. ίαρές CI. 5131 durch sog. Hyphäresis wie kret. in den Inf. auf -έν (ἀνγωρέν, συντελέσθαι Drer. 69, τελέται CI. 2556, 67. Auch sonst kommt Schwinden von tieftonigem ε nach hochtonigem vor : hom, σπέσσε κλέα u. a. vgl. Fritsch, Stud. 6. 85 ff. Kypr. Tye Taf. v. Dali 21. Im Att. ist ει Contractionsprodukt, z. Β. φίλει σαφείς, hervorgegangen aus älterem 7, wie die voreuklidische Schreibung E beweist. τοχέες Aisch. Pers. 63 im Chor, οί Ἡραχλέες τε καὶ Θησέες Plat. Theaet, 169 B. Im hom. Texte lässt sich vielfach die uncontrahierte Form herstellen, z. B. ἀγακλεέος ἀκλεέα ἀκλεέας ἀκλεέως ἐνχλεέας ἐνχλεέως und in den Formen von Männernamen auf -κλέης (A. Nauck Mél. gr.-rom. 3, 211); νέεσθαι 55mal neben einmaligem νεῖσθαι ο 88, von Nauck a. a. O. 4, 96 durch die Conjectur βούλομαι ἀπονέεσθαι beseitigt; ebenso νέεται δ 633 μ188 ξ152, νέεαι λ114 = μ141. Z 508 u. s. w. kann gelesen werden ἐυρρεέος, Ζ 34 ἐυρρεέτᾶο, ξ 257 ἐυρρεέτην. Dass ἐπάλξεις M 258, 263, 308, 375 ein hom. Accusativ statt ἐπάλξῖς sei, wie schon I. Bekker schrieb, ist sehr zu bezweifeln. Anderes scheint sicherer, wie evapyeis am Versende l'131 und das häufige ήμεῖς ὑμεῖς, nur freilich können wir nicht wissen, ob das Contractionsprodukt schon zur Zeit des Entstehens der Gedichte zi gelautet hat. Für die confuse Überlieferung bei Herodot hat Merzdorf, Stud. S. 146 ff. Regeln zu gewinnen gesucht. Nach ihm bleibt et in der Conjugation uncontrahiert ausser bei einigen kürzeren Imperativen wie ὅθει βοήθει und nach ο ε ι ἐπενόει ἐθηεῖτο ἀνδραποδιεῖται', sonst ebenfalls ausser in ἡμεῖς ὑμεῖς σφεῖς. Die alte von Kirchhoff Alph. 3 27 um die 60. Ol. gesetzte milesische Inschrift hat ἐποίεν, also jedenfalls eine contrahierte Form, mag man nun η oder ει transscribieren; ἐπικαλεῖν steht in der I. v. Halikarnass (Stud. 5. 264) 45, ἐπεστ)άτει auf einer parischen I. des 5. Jhdt. bei Ross Inscr. ined. 2, S. 42. — ει auch boiot. aus η z. B. inschr. Νταναλεῖος ᾿Αονοκλεῖος Διοκλεῖος, bei Kor. 18 δονεῖτη.

z + η = η. Auf den euböischen Bleiplatten aus der ersten Hälfte des 5. Jhdt. (Lenormant, Rh. M. 22, 276) stehen Έριχλέης Θεοχλέης Νιχοχλέης, dagegen Ήραχλης auf einer alten wohl dem 6. Jhdt. angehörigen ionischen Vaseninschrift aus Grossgriechenland CI. 7582 = Kirchhoff Alph.³ 112; Τερψιτλης und Πασιχλης auf miles. Inschr. aus der Mitte des 6. Jhdt. (Kirchhoff Alph.³ 26, c 2, d 3). Bei Herodot bleibt εη uncontrahiert; bei den Präsensconjunctiven von Verben auf -έω schwanken die Hdschr. sehr auffallend, Merzdorf, Stud. 8, 162 entscheidet sich ohne genügende Anhaltspunkte dafür, dass nach Consonanten εη, nach Vocalen η geschrieben worden sei. Altatt. Χαριχλέης CIA. I 432 a am Rande (Mitte des 5. Jhdt., Προκλέης Θρασυχλέης 45, 1. 7 (421 v. Ch.), auch später noch hie und da (Wecklein, Cur. epigr. 22). Σοφοκλέης Aristoph. Fried. 695. Frösche 787. Dagegen schon auf voreuklid. Inschr. 47 Formen auf -κλης (Cauer, Stud. 8, 266).

ηε in episch βασιλήες δαμήετε lesb. μαλοδρόπηες Sapph. 93. 2. Zusammengezogen in τιμήστατος Soph. Phil. 984 (Dindorfs τιμίστατος ist unbegreiflich); ἐπηετανόν Hesiod Έχ Η. 607 Pind. Nem. 6, 10, ἐπηετανά Hymn. auf Herm. 113. Aus βασιλής att. entw. βασιλής oder βασιλέες -εῖς (s. o.). Krasis in ήπαρή τήπαρη CI. 3044, 36. 34 (Teos); ήξαμαρτία Soph. Ant. 558; τὐκκλησία Arist. Ekkl. 135; durch die Schrift nicht bezeichnet in unsern Ausgaben o 477 δη ἔβδομον (zweifelhaft ist Ψ724), μη ἔλθοι Ar. Fried. 267 (Mein. μη λθοι) oder als sog. Aphäresis geschrieben (zahlreiche Beispiele Krüger 2, 1, 30).

ηη in hom. στήη φανήη u. a. Krasis in είλαπίνη τ'ε γάμος α 226. μὴ ήμεῖς Ar. Thesm. 536.

126. oo wird ω, daraus im Ion.-Att. und späteren Dor. ου = ū. Hom. z. B. νόος, nur x 240 νοῦς; οο ist vielfach mög-

lich, wo die Vulgata contrahierte Formen zeigt, z. B. 7,005 θ 508 αἰδόος γ 14 (aber κοῦς θ 470 αἰδοῦς υ 171, γουνόομαι Z149. überall σχηπτόογος Nauck Mél. gr.-rom. 4, 94 . Die von Ahrens, Rh. M. 2, 161 ff, und anderen in den hom. Text eingeführten Genitive auf -00 wie Αξόλοο sind von Hartel Hom. Stud. 3, 9 wieder zweifelhaft gemacht worden. S. die Fle-Ion, soll nach Herodian, 2, 338, 15, 755, 21 Σαπφόος Λητόος gewesen sein: die Überlieferung bei Herodot hat stets -ous Merzdorf, Stud. 8, 215, aber voos u. ä. Formen wie δικαιεύντος έδικαιεύντο u. s. w. werden von Merzdorf a. a. O. 218 ff. überzeugend beseitigt. Att. νοῦς ἔππου Σαπφοῦς μισθούμεν, aber βοός. Dor. -w im Gen. Sg. von o-Stämmen. z. B. Διονόσω ἐφόρω γωρίω Taf. v. Herakleia: Verbalformen wie μισθώντι Taf. v. Her. 1, 98. kret. ανανεφμένων αξιώντων Cau. 46, 4, 5; χαθιερωμέναν LeBas 80, 39; Gen. auf -ως von Fem. auf -ω noch auf jungdorischen Inschr.: bei Pind. Nem. 6, 52 ist 'Aoos hergestellt, eine Nachricht des Choiroboskos Horti Adon. 268 b über den Gebrauch der uncontrahierten Form bei Dorern bestätigend. Jungdorisch ou. z. B. τοῦ κόσμου kret. Drer, b 30, wie im Ion.-Att.: die Überlieferung bei Theokrit hat im Gen. der o-Stämme -w. bei den Fem. -ous Morsbach dial. Theorr. 78. Lokrisch δάμω Ναυπάκτω Hyp. a 4. 8. τω Ozol. a 5 προξένω b 2. Lesb. z. Β. καθόδω Conze XII a 22. Γυρίννως Sapph. 76, danach Γόργως 48 richtig hergestellt. Boiot. inschr. πολέμω ίαρω συνεδρίω, Kor. 14 ίππω. — Synizesis ὄγδοον ξ 287. Krasis: τούνομα kret. Drer. c 34. ούδυσσεύς Soph. Phil. 572.

οω wird ω: μισθῶ. Uncontrahiert att. z. B. εὐνόων, boiot. εὐνόως Keil Zur Syll. S. 521. Πολιουχῶν Ἀθήν. 3, 171 gegenüber Λαοχόων. In der Composition z. B. boiot. σο-ωδίνας CI. 1595.

Synizesis βοῶν Hes. Theog. 983.

ωο z. Β. in ἥρωος (ω verkürzt ζ 303), hom. όπνωόντες ίδρωοντες, boiot. δαμιώοντες (= att. ζημιοῦντες) Decharme, Recueil 1. 2. 3.; daraus att. Partic. ριγῶντες. Krasis τώρθαλμώ Ar. Wolk. 362. ὀκτώ οβολοί Krates bei Poll. 9, 62 (doch vgl. auch τάρων βολῶν = τεττάρων ὀβολῶν Athen. 254 F).

127. u z. B. att. Δu, daraus Δt auf dem Helme des Hieron CI. 16; elisch CI. 11, 6; Arch. Ztg. 1876 S. 226 No. 31; Bronze aus Olympia Arch. Ztg. 1879 S. 48 Z. 8; messen. LeBas-Foucart 314; mehrfach auf den Inschriften aus Dodona bei Karapanos. auch Pind. Ol. 13, 102 herzustellen (Codd. Δu).

πόλι lesb. Conze XII d 30; boiot. Keil 11, 7; kret. Cau. 46, 1; Hom. Herod. Opt. φθίτο λ 330 ἀποφθίμην x 51. Aber διιέναι περιίσγειν.

## Verbindung der Vocale von den Enden der Vocallinie: 500

128. og ist von den alten Grammatikern zu den Diphthongen gerechnet worden, obwohl ihm das wesentliche Kennzeichen echter Diphthonge fehlt (§, 101). Getrennt z.B. hom. συί δουί, vereinigt in hom, νέχοι πληθοί δργηστοί u. a., boiot. Δέρμοι Άθήν. 2, 405. Für getrennte Aussprache in νίος ist boiot, obios und das noch CI, 4096, 4, 5 (Galatien) geschriebene vaios beweisend; in dem bereits bei Homer mehrfach zu lesenden und auf attischen Inschriften regelmässigen (Foucart, Revue de philol. 1. 35; anderweitige inschriftliche Beispiele verzeichnet Baunack, Stud. 10, 89) ρός ist ι Halbvocal geworden und ausgefallen, s. u. §. 152. Verbunden zu einem Laute, der dem des frz. ui in lui wohl nahe kam, ist es auch in uvia aus \*μυσια. den weiblichen Perfectparticipien auf -υῖα = ai. usī und andern an deren Bildung sich anlehnenden Wörtern, über die Wörner, Sprachwiss. Abh. aus Curt. Gramm. Ges. S. 113 ff. handelt. Zu vereinigt erscheint es in den hom. Optativen δύη υ 286 ἀναδύη ι 377 ἐκδῦμεν Π 99 δαινῦτο Ω 665 δαινύατ' σ248; attisch τετυφύα γεγραφύα Choir. 832, 22 = Herod. 2, 281. 6: έσταχύαις CI. 3422, 25 (Philadelphia); Deminutiva auf -ίδιον von υ-Stämmen wie βοτρόδιον εγθύδιον u. a. (Herod. 1. 357, 4). Ar. Wesp. 1356 haben RV. vidiov, Dindorf otolov, Meineke viidiov (Söhnchen . Noch unerklärt ist das Verhältniss von ze zu ve in den Formen weiblicher Perfectparticipia: έρρηγεῖα Taf. v. Herakl. 1, 18 und noch 6mal; ἐπιτετελεκεῖα έσταχεῖα συναγαγογεῖα CI. 2448 I 26. 28 (Thera); att. γεγονείας CIA. II 455, 16, 467, 92 (Anf. d. 1. Jhdt. v. Chr.), 593, 7 (2. Jhdt.). γεγονείαν 471, 27 γεγονείαις 68; 624, 17 hat Köhler γεγονειών für das überlieferte γεγενεων hergestellt. Schwerlich richtig ist die künstliche Deutung von Curtius Verbum 2, 177. Einen Versuch zur Erklärung s. §. 314.

### Verbindung von Vocalen aus der Mitte der Vocallinie.

Die Frage über die sogenannte "epische Zerdehnung" betrachte ich als eine nicht der griechischen Grammatik, sondern der homerischen Prosodie und Metrik resp. Textkritik angehörige und lasse sie deshalb unerörtert, indem ich nur der Vollständigkeit halber das wichtigste Material

anführe. Literatur: I. Bekker HBl, 46, L. Meyer, KZ, 10, 45 ff, Vgl, Gr. 1, 292 ff. Dietrich, KZ, 13, 434 ff. Curtius, Stud, 3, 377 ff, Erl, 3 99 ff, Legerlotz Die sog. ep. Zerdehnung. Progr. v. Soest 1862, Mangold, Stud, 6, 139 ff. Suhle Eine neue Erklärung der sog. ep. Zerdehnung, Lpz. 1872 und Die ep. Zerdehnung Lpz, 1875 vgl. Stud. 7, 517. F. Allen in den Transactions of the Amer, Phil, Assoc, 1873, J. Wackernagel, Bzzb, Beitr, 4, 259ff.

129.  $\alpha + \varepsilon$  bleibt im Ion. Herodots vielfach uncontrahiert, wo ursprünglich F dazwischen stand, wie πενταετής αέχων άεθλον, aber αργός aus à Fεργός. In der Conjugation der Verba auf αω wird es in a contrahiert: φοιταν όρασθαι ώρα όρα μηγαναται διεπειράτο. διψην natürlich aus \*διψηεν, dagegen scheint ζαν γρασθαι zu schreiben (Merzdorf, Stud. 8, 185 ff.). Attisch ebenfalls  $= \bar{a}$ ,  $\zeta \bar{\gamma} v \pi \bar{\epsilon} \iota v \bar{\gamma} v \delta \iota \psi \bar{\gamma} v \chi v \bar{\gamma} v \sigma u \bar{\gamma} v \psi \bar{\gamma} v$  erklären sich durch Bewahrung der Länge des ursprünglich stammauslautenden ā, γρην γρησθαι sind wegen des η trotz ρ sehr merkwürdig. Neben πενταετής έξαετής έπταετής δεκαετής brauchte man früh πεντετής u. s. w. mit Elision des ă-. Hom. a wie ooâται. Bei Homer schreibt man γράασκεν θ 92 ἀγοράασθε Β 337 αἰτιάασθαι N 775 πχοράασθε Θ 230 und in den Infinitiven auf -άαν, deren letzte Silbe stets nur durch Position gelängt ist (z. B. asyahaav παρά νηυσί B 297 ή εάαν μεγ' άγαλμα θ 509), nur fünfmal (B 613. Θ 527. N 27. a 47. 109) durch die Kraft der Arsis. Statt σχων ist das überall mögliche åźxwy einzusetzen (A. Nauck Mél. gr. rom. 3, 209), wie asblov asoros mit ursprünglichem F. -Synizesis in δαέρων Ω762. 769, schwerlich richtig wegen des urspr. f; nach J. Schmidt, Jen. Litztg. 1877 Art. 691 S. 10 des Separatabdr, stand dort ursp. dat Fowy mit schwacher Stammform. — Im Dor, ist å dem folgenden a assimiliert worden und mit ihm in langen ē-Laut zusammengeflossen: σιγῆν ποτήται όρη; ebenso lokr. συλήν νικήν Ozol. a 3. b 9. boiot. φυσήτε Ar. Ach. 863. Dagegen absorbiert langes ā folgendes ε auch im Dor.: αλιος aus αξέλιος, φωνάντα Pind. Ol. 2, 85 aus φωνάεντα (so Mommsen mit Syniz.), άλκαντας Ol. 9, 72 aus άλκάεντας (so Mommsen), ἀργᾶντα Ol. 13, 66 (ἀργάεντα Mommsen); αἰγλάεντα Pyth. 2, 10; ποιάεντα Nem. 5, 54. Synizesis auch in αέλιος Ol. 1, 5. 2, 32. 62 u. o. αέθλων Ol. 3, 15. α εθλον 9, 108 u. s. w. φάεννόν Ol. 7, 67. — Krasis att. άλαβες Soph. Phil. 1247. άγώ Dem. 39, 39 Dind. lokr. την Hyp. a 23 aus τα έν, aber απι Fοικία Hyp. a 1 aus α ἐπι Fοικία. Nach a häufig die damit identische Aphäresis, z. B. woa 'ottv Ar. Vög. 639.

αη im Ion.-Att. zu ā. wie τιμάτε τιμά aus τιμάητε τιμάη,

im Dor. zu n wie oon aus ooan.

130. ασ bei Hom. uncontrahiert in αγήρασε neben αγήρως. ορώντες 1'28 u. s. w. Man will αντιρόντων Ψ 643 είσορροντι Ψ 464 αιτιόονται α 32 ήγορόοντο Δ1, die in unsern Texten mit -ow- geschrieben werden. Nach Analogie von ὑπνώοντες ίδοώοντες erklärt man den langen Vocal in ήβώοντα 1446 γελώοντες σ 111 εμνώρντο B 686 μνωρμένω δ 106. — Auf einer ion, Inschrift aus Amorgos Kirchhoff Alph. 3 30) des 6. Jhdts. steht 'Aγλώγαοος, auf einer jüngeren thasischen (Stud. 5, 266 No. 9, 2) Άγλωςωντος. Bei Herodot scheinen für die Verba auf -άω aus der ungeheuer schwankenden Überlieferung, die besonders auch Formen von dem Typus wosov für wooov zeigt, durchweg die contrahierten Formen herzustellen Merzdorf, Stud. 8, 190 ff. . Contrahiert ist χρέως, uncontrahiert die 2. Sing. Ao. Med. wie έξεργάσαο 1. 45. Attisch ω: τιμώμεν, φως aus φάρς: Krasis in θωπλα Ar. Vög. 449. Dorisch ἐπάξα ἐκτάσα Theokr. 4. 25. 5. 6: γελάντι 1, 90; ἐπελάσθω Taf. v. Her. 1, 127; auf jüngeren Inschr. auch ω z. B. νικώντα CI. 2527 Rhodos, nach unsern Hdschr. schon Ar. Lys. 1005 ἐωντι, 1253 ἐνίχων. Auch lokr. συλώντα Ozol. a 3. Boiot. συσάντες Ar. Ach. 868. dag. σουλώντες orchom. I. bei Decharme Recueil 1. 2. 3 durch att. Einfluss, Krasis τώστια Theokr. 4, 16.

131. ao ist zu ao geworden in einigen boiotischen, arkadischen u. a. Formen (§.118 . Hom. in Azosídao neben souveλίω Δ47 u. ö. Das im Ion. und Att. dafür zu erwartende 70 erscheint in der diphthongartigen, bei Dichtern meist einsilbigen Gestalt zw Dumspringen der Quantität«, oder »quantitative Metathesis«, als ὑπερβιβασμὸς τοῦ γρόνου in der sog. 2. att. Decl. schon bei Choirob. 259, 16 = Herod. 2, 625, 15; vgl. Ebel, KZ. 4, 170. L. Meyer Vgl. Gr. 1, 306 ff. Sonne, KZ. 13, 438. Delbrück, Stud. 2, 193. Curtius, Stud. 3, 398. Brugman, Stud. 4, 140. Mangold, Stud. 6, 167. Merzdorf, Stud. 9, 226. So im Gen. Sing. männl. a-Stämme schon homer. Πηληϊάδεω Άτρεΐδεω u. a. mit vorhergehendem Consonanten, stets mit einsilbigem -εω; bei vorhergehendem Vocal hat unsere Überlieferung -ω z. B. Αίνείω Έρμείω, was L. Meyer Vgl. Gr. 1, 308. Gedr. Vergl. 28 durchweg fordert. Einsilbig ist -zw hier durchweg auch bei den Elegikern und Iambographen Renner. Stud. 1, 1, 201 ff... Auf ion. Inschr. steht neben häufigem - sw mit vorhergehendem Consonanten Havauow Halikarnassos, Cauer 131, 12), Πακτύω Mylasa, CI. 2691 e 3. 13. 4. Jhdt. . selbst 'Αννιχῶ Ποθῶ Αυσῶ = -έω aus -έεω Inschr.

v. Chios Cauer 133 c 11. d 4. 17. Bei Herodot, wie es scheint. durchweg -εω ausser nach ε, wo das eine ε ausfällt (Merzdorf, Stud. 8, 172. Attisch -ου in πολίτου ist Analogiebildung nach den männl. o-Stämmen. Ferner hom. Άγέλεως γ 131. 247, beidemal mit der Var. Άγέλαος (danach Nauck Mél. gr.-rom. 3, 267 Άγέλαος ἔειπε. Πηνέλεως Β 494. Ξ 496. Ρ 597 Πηνέλεων Ν 92 Πηνέλεω Ε 487 Πηνελέωο Ε 489. Άχρόνεως θ 111. Άναβησίνεως θ 113. Βριάρεων Α 403; Βριάρεως, -εων. -εω auch fünfmal bei Hesiod, stets mit einsilbigem -εω-, εως iambisch nur β 78, einsilbig β 148. ε 123. 386. ρ 358. τ 530. P 727, sonst τος: τέως iambisch σ 190, Ω 658 (T 189 ist offenbar verdorben), einsilbig x 348. o 231. π 370. ω 162; sonst τῆος (A. Nauck Mél. 2. 411 ff. will alle Stellen mit ein- und zweisilbigem ξως τέως aus der Welt schaffen). στέωμεν Λ 348. X 231 χτέωμεν γ 216 sind mit der Var. στέρμεν κτέρμεν überliefert, wie L. Meyer Vgl. Gr. 1, 309 auch verlangt; für φθέωμεν π 383 will er φθώμεν, sicher unrichtig ist θέωμεν ω 485 von Wz. θr. Bei Herodot 'Αλκιμέων- 'Αμυθέων- Ποσειδέων- οπέωνες 'Αμφιάρεως λεώς und Zusammensetzungen damit (Aναξίλεως I. aus Milet, um 540 v. Chr., Kirchhoff, Alph. 3 26) ίλεως γεω- γρέωμαι γρέωνται έως τέως εξαναστέωμεν επιβέωμεν μετέωρος: aber γπός Tempel: γεός des Schiffes (um die gewöhnliche Genetivendung -os zu wahren), μέμνεο 5, 105 mit der gewöhnl. Imperativendung; τεθνεός 1, 112 als Neutrum gekennzeichnet (Merzdorf, Stud. 9, 242. Attisch λεώς νεώς Tempel έως τέως ίλεως γεω- als erster und zweiter Zacher Nom. in aus S. 130 Theil von Compositen νεώς des Schiffes. — Dorisch giebt ασ α im Gen. Sg. Άτρειδα 'Hρακλείδα Taf. v. Her. 1, 1; ferner 'lâves ('lάνων Aisch, Pers. 949) Ποτιδάν- 'Άλκμαν- παιάν- λα- in Compp. wie Σθενέλας CI. 2 (Argos) Λασθένεος Λαφάνεος CI. 1794, 3. 5; γαμέτρας Taf. v. Her. 1. 187; πολιάγοι (Dat. zu 'Αθαναία) lakon. I. Mitt. d. arch. Inst. in Athen 2, 319 Z. 3. Lesbisch ατίστα εὐεργέτα 'Hρακλείδα CI. 3524, 16. 59. 60 (Kyme); ας Theokr. 29, 20 aus \*ἄος att. ἔως. Boiot. Λαδάμας Keil. Syll. 59 c, Λακράτειος Keil Zur Syll. 38 a 15, aber -λαος, -αο im Gen.; durch att. Einfluss Σωστρότιος Σώδαμος Σωφάνεις Keil Zur Syll. 37 a 3. 36 c 1. 38 a 34 u. a. Thessal. Εὐμειλίδα Heuzey's Phars. Inschr. 5. Synizesis in τιμάορος Pind. Ol. 9, 84; τετράορον Pyth. 10, 65 🗖 verkürzt in τετράόροισιν Nem. 7. 93); τετράορίας Ol. 2, 5; τετραοριάν Isthm. 3, 17; χρυσάορα Pyth. 5, 97: Λαομεδοντειάν Isthm. 5, 29.

132. ἄω wird durchweg ω: τιμῶ aus τιμάω in allen Dialekten. Bei Homer liest man ὁρόω Ε 244 ἀντιόω M 368 ἀντιόων

α 25, mit Dehnung μενοινώω N 79 μαιμώων 0 742.

αω dorisch zu α: Ποτιδάν 'Αλχμάν παιάν χοινάν ξυγάν, Gen. Plur. der ā-Stämme -av z. B. šhatav yoav Taf. v. Her. 1, 115. 2, 13. Lokr. ἀμαρᾶν Ozol. a 5. Lesb. τᾶν σπονδᾶν CI. 3524. 31 (Kyme); πολιτὰν Conze XII a 13. Boiotisch alt -άων, z. B. πολιτάων CI. 1568, 7 δραγμάων 1571, 6: jünger ταν mehrmals CI. 1569 III. Thessal, xolváouv Cauer 100, 11. Hom. neben altem - άων - έων aus \*- ήων z. Β. πολέων Η 1 Μ 340 θυρέων 2191; sonst ist -έων einsilbig zu lesen, L. Meyer Gedr. Vgl. 87 verlangt dafür -wv. Ebenso steht bei Hesiod, in dessen Text zweimal Theog. 41 und ExH. 145 die dor. Formen 8eav μελιαν stehen, nur πύλέων Schild 246. sonst einsilbiges -έων oder -ων neben -αων. Die ionische archaische Felseninschr. von Siphnos (Kirchhoff Alph. 3 67) hat νοφέων, die I. aus Amphipolis CI. 2008, 4 πολιτέων: ebenso Herodot, bei dem in der Lautfolge -zzw das tieftonige z ausfällt (Merzdorf, Stud. 8, 172. Attisch -ων aus -έων \*ήων. Hom. νηων der Schiffe = dor. γαων wird herod. att. zu νεων verkürzt. Urspr. τεθναως hom. τεθνηώς herod. att. τεθνεώς, "έσταώς hesiod. έστηώς Theog. 519, herod. έστεως att. έστως: hom. πεπτηώς und πεπτεωτ' Φ 503. αως Morgenröthe (einsilbig in αωσφόρος Pind. Isthm. 3, 42) hom. herod.  $\vec{\eta}$   $\vec{\omega}$  att.  $\vec{\varepsilon}$   $\vec{\omega}$  s.

133. εὰ wird. wenn zusammen gezogen, überall η. Hom. Acc. Sg. von s-Stämmen z. B. ἀπήνεα ψ230, häufig einsilbig, z. B. Δ365 Διομήδεα Γ237 Πολοδεύκεα Γ27 u. ö. θεοειδέα im Versschluss, wo ε Halbvocal geworden ist; an Stellen wie πρωτοπαγέα Ω267 Εὐπείθεα ω 523 ist vielleicht mit L. Meyer Gedr. Vgl. 23 -η zu schreiben. Auch -εα im Ntr. Plur. der s-Stämme (z. B. ἔγγεα Δ447) ist sehr oft einsilbig: wo α hier positionslang ist, ist es gestattet halbvocalisches ε anzunehmen. ἡμέας ὑμέας σφέας können überall und müssen oft mit Synizesis gelesen werden; νέα ι 283 ist schwerlich richtig¹); durchweg einsilbig kann auch ῥέα lauten, das Ahrens Pa S. 9 ebenfalls anzweifelt; ἡνώγεα ι 44 κ 263 ρ 55 (ἤνωγον?). Bei Herodot γλοκέα γλοκέας ἡμέας u. s. w., ἔαρ ist überall herzustellen, dagegen scheint ἤν für ἐάν trotz ἐπεάν gerichtet (Stud. 8. 143). Attisch z. B. τείγη aus

<sup>1</sup> A. Nauck verbessert ντζ' ἄμμην πατέαξε für νέα μέν μοι πατέαξε.

τείχεα. εὐμενἢ aus εὐμενέα, nach ε α z. Β. ἐνδεὰ Περικλέα ἀκλεᾶ, meist auch nach ι und υ wie ὑγιᾶ εὐφοὰ neben ὑγιἢ εὐφοἢ. In χροσὰ ὀστὰ war die Rücksicht auf das Deutlichlassen der Casusendung massgebend wie im Acc. Plur. χροσὰς neben Gen. Sg. χροσῆς, beide aus -έας. Dorisch ist -εὰ in der Flexion der ε- und υ-Stämme, so auch lokr. ψευδέα ƒέτεα Oz. a ε Hyp. a 13, später -η z. Β. ƒέτη Ταf. v. Her. 1, 111. Sonst z. Β. κρῆς Ar. Ach. 795, ἦρ Alkm. 76, 3. Lesb. λαθικάδεα Alk. 41, 3, aber ἦρος = ἔαρος Sapph. 39. Synizesis πολυκτέἄνον Pind. Ol. 10, 36 νεἄρόν Pyth. 10, 25 νεὰρά Nem. ε, 20. Über ια aus εα s. §. 34.

εᾶ z. B. in ἐᾳς δωρεά neben δωρειά u. a., sehr häufig mit Übergang von ε in einen Halbvocal einsilbig gesprochen, s. u.

134. τά: Hom. βασιλήα, daraus einigemale mit Verkürzung des η - έα z. B. Καινέα A 264, einsilbig Μηκιστέα 0 339; -η, das man in Took A 384 liest, ist epische Form auch in dem argiv. Epigr. Arch. Ztg. 2, 345 V. 4 βασιλη. Nauck Mél. gr.-rom. 3. 220ff. will durchweg die uncontrahierten Formen eingesetzt. Verkürzung auch in gatat gato neben hatat hato. Bei Herod, erscheint z vor flexivischem a durchaus gekürzt: yéa yéac. Bagiλέα βασιλέας, κατέαται δρμέατο (Merzdorf, Stud. 9, 210 ff. . Att. -εα: βασιλέα βασιλέας, aber φονέα Eur. Hek. 882. El. 599, 763, möglich auch in Ogośa ras. Her. 619, Ngośa aul. Iph. 949, Πενθέα Bakch. 1070, Πηλέα Andr. 22, wo man gewöhnlich Synizesis annimmt Baier Animady, in poet, trag. gr. 1874 S. 56); Govéas Eur. El. 276; an einigen Stellen der Tragg. liest man -τ (Kühner A. G. 1, 350 A. 5). Lesb. βασίλτα CI. 2166. 42; ἴρηας 37; dag. steht Άγιλλέα Alk. 48. Boiot. Χηρωνεῖα Φωκεῖας CI. 1569 a 21. 20. Kret. γραμματέα LeBas 72, 44. Πριανσιέας Bergm. 13. Krasis δαν = δη αν Soph. El. 314, auch in Prosa häufig Usener JfPhil. 117, 66 f.); ἐπειδάν, häufig mit ă; ẫρα aus ἦ ἄρα (Ahrens de crasi S. 7); ἁλήθεια Eur. Phoin. 922; τυγάγαθη Ar. Vög. 436; durch die Schrift nicht bezeichnet in δη άφνειότατος l'220, δη Αντιμάχοιο Λ138, δή ἀμφοτέρωθεν Pind. Ol. 13. 95. Dor. ἦρα Ap. Dysk. de conj. p. 490; lokr. ήδελφεόν μήποστάμεν Hyp. a 7. 11.

135. 20 wurde durch das Fortrücken seines zweiten Bestandtheiles nach dem Ende der Vocallinie hin von 20 nur unmerklich in der Aussprache verschieden und ist in seinem in allen Dialekten belegten häufigen Wechsel mit diesem bereits

§. 117 besprochen worden; die Frage, ob das eine oder das andere zu schreiben sei, ist daher eine rein orthographische und mit unsern Mitteln nicht zu entscheiden. Vgl. bes. Merzdorf, Stud. 8, 163 ff. Mehrfach ist ε vor o halbvocalisch geworden, s. u. Indem sich ε dem o assimilierte, entstand die Contraction dor. ω (ἐπαινῶμεν παρακαλώμενα anf kret. Inschr. LeBas 73, 21, 14. εὐχαριστῶμες CI. 2557 b 26. ἀνωμένος CI. 2556, 15, attisch ου, auch in junge dor. Inschriften eingedrungen. Das Ion. kennt diese Contraction nicht (Πελάρμους auf einer an union. Formen reichen Inschr. aus Mylasa CI. 2691 d 4 (4. Jhdt.), Παιρισάδους CI. 2117, 3 neben Παιρισάδευς 2118, 3 aus Phanagoria 4. Jhdt. beweisen nichts dagegen, über Herodot s. Merzdorf, Stud. 8, 169]: daher sind auch bei Homer Formen wie δείους O 4 σπείους ι 330 zu ändern in δέευς σπέευς. Über ιο aus ευ s. §. 34.

136. το: Hom. βασιλήσε u. s. w. Ion. εο z. Β. βασιλέσε Ηρακλέος πλέος γρέος (Stud. 9. 226): sehr auffallend ist πόλεως Cauer 133 a 13 5. Jhdt., wenn sicher. Über 70 aus ursprünglichem ao s. o. §. 119. Attisch oixnos altes Gesetz bei Lys. 10. 19. später mit »Umspringen der Quantität« εω z. Β. βασιλέως πόλεως (nach dieser Analogie auch ἄστεως z. B. CIA. II 167, 76 neben ἄστεος, πήγεως z. B. CIA. II 476. 34. spät auch γλυκέως Lobeck Phryn. 247 πλέως αξιόγρεως έωρταζον: bei den Tragg. im Gen. von :-. v- und ev-Stämmen sehr häufig einsilbig (»vocis πόλεως synizeses reliquis multo faciliores videntur fuisse neque paribus atque reliquae legibus subditae « Baier Animady. in poet, tragg. S. 35; bei den zu-Stämmen nach vorhergehendem Vocal auch contrahiert. Πολιῶς CIA. 1, 155, 8 420 v. Chr.). 158, 8. zw war hier wie in den Fällen, wo es aus 70 = ao entstanden ist und dem Att. mit dem Ion. gemeinsam war, nach Ausweis der Betonung ein unechter Diphthong wie angls. eó an. ió iú. dessen erster Bestandtheil leichter als sonst z vor folgendem Vocal halbvocalisch wurde; ein ursprüngliches εω ist im Att. in ω contrahiert worden, φιλέωμεν wird φιλώμεν. Auch dieser unechte Diphthong εω ist zu ω vereinigt worden in νωδός zahnlos. Ebenso scheint das ιω. das einigemal im Dor. in Formen der Verba auf -έω und der unsigmatischen Futura statt -so- (Belege s. §. 34) und in den von Apollon, pron. p. 95 B. 96 C aus Rhinthon angeführten Pronominalgenetiven ἐμίω ἐμίως τίω τίως erscheint, als unechter Diphthong gefasst werden zu müssen. Übrigens bezeugt Herodian 2, 701, 23 Genetivformen von i-Stämmen auf -εος auch als attisch und belegt sie mit πόλεος Eur. Or. 897 und όφεος Bakch. 1027; man hat auch sonst diese Formen aus metrischen Gründen mehrfach für überliefertes -εως eingesetzt, wie πόλεος Aisch. Sieb. 181. Soph. Ant. 163. φύσεος Ar. Wesp. 1282. 1485. ὕβρεος Plut. 1044. Lesbisch ist βασίληος Alk. 48, jünger βασίλεος so zu betonen?) Conze XII d 25; dor. βασιλέος CI. 1188, γραμματέος Drer. a 8.

137. εω wird, wenn contrahiert, überall ω, z. Β. φιλῶ; uncontrahiert im Att. in den Fällen, wo es aus αο γο hervorgegangen ist, dagegen πολῶν aus πολέων πολάων, aber auch νεῶν der Schiffe = ναῶν; νέων der Jünglinge. Im Gen. Plur. der s-Stämme schwankt die Überlieferung zwischen -έων und -ῶν: ἀνθῶν wurde von den Attikisten verworfen (Suid. s. v. ἀνθέων. Pierson zu Moir. p. 456). Bei den Tragg. ist diese Endung häufig einsilbig zu lesen, für die Orthographie geben die Hdschr. keinen sichern Anhalt (Baier Anim. 28 ff.). Ion. stets uncontrahiert. Lokr. ἔωντι Hyp. b 4. Dor. ƒετέων Taf. v. Her. 1, 103 u. ö. Über boiot. ƒετίων s. §. 34.

ηω vgl. unter αω. Hom. βασιλήων wird ion. att. dor. βασιλέων (dieselbe Form Hesiod Έχ H. 261 verdächtigt Hartel ZföG. 1876 S. 627; τοχέων 0660 ist befremdlich wegen des gleich folgenden τοχήων 663, steht aber auch Φ587; γονέων Hymn. an Dem. 240), im Att. bei vorangehendem Vocal auch

contrahiert, z. Β. Εὐβοῶν neben Εὐβοέων.

138. οά bei Hom, unvermittelt in γούα βόας, wahrscheinlich auch fin αίδοα ήσα wie überall statt αίδω ήω möglich ist. Herodot διπλόα ἀχήχοα aber ἀμείνω, νεοάλωτοι 9, 120 aber γειοωναξιέων 3, 67, wo man die Composition vergessen haben mochte. Att. ἀχήχοα, αίδω τω aber διπλα um die Casusendung nicht zu verdunkeln. Aus denselben Deutlichkeitsrücksichten in der Krasis ανήρ, αγελάδα = ὁ ᾿Αγελάδα Ι. aus Olympia (Arch. Ztg. 1876 S. 48 u. Taf. VI no. 1) gegenüber ωριστος Λ 288, Herod. τώργαῖον 1, 173 τώγαλμα 2, 42 ώνήρ 2, 51 u. s. w., lesb. ώνηρ Sapph. 2, 2, bei Sophr. 4 ώλιεύς. Theokrit contrahiert ἀμείνω βῶς (8, 48). χοάνην Αττικοί, χώνην Έλληνες berichtet Moiris p. 212, 27. Das durch keinerlei Rücksichten gestörte Contractionsprodukt von oa ist dor. a, ion. att. w, daher dor. πρᾶτος aus προ-ατος z. B. auf den Taf. v. Her., delph. Curt. Anecd. delph. 15, kretisch Cauer 44, 25 u. a. 'Ahr. 2, 181), häufig bei Theokrit (Morsbach dial. Theocr. 37),

auch in dem äolischen Gedicht 29. 18. Auf späten lesbischen Inschriften πρῶτος CI. 2186, 12. 2189, 10, wie ionisch und attisch.

οὰ ist zu ὰ geworden in lesb. ἐβὰθόη Cauer 121 a 21, βὰ-θόεντι Conze XII a 27. c 2 = ἐβοήθει βοηθοῦντι wenn dies gegen das regium praeceptum Scaligeri verstossende Verbum nicht blos volksetymologische Umdeutung einer älteren Form ist), wozu sich auch Βὰδρομιῶνος einer sonst im attischen Dialekt geschriebenen Inschrift von Lampsakos CI. 3641 b 8 (II p. 1130) stellt.

ωἄ z. B. in ἥρωἄ ἥρωἄς, häufig mit Verkürzung des ω zu lesen. wie auch in den übrigen Casus dieses Wortes, s. Nauck Mél. gr.-rom. H 424. 646. Daraus im Att. häufiger ἤρω ἥρως. Durch Krasis entsteht ω: ion. τἀπόλλωνι auf zwei Inschriften aus Milet Kirchhoff Alph.³ 16. 25; ἄνθρωπε Her. 1, 35 u. o. Kret. τἀσύλω CI. 2557 b 4. τἄλγεος Theokr. 20, 16. Att. ἄνθρωπε ἀγαθέ ὧναξ, aber mit Wahrung des Vocals des Hauptbegriffes τἀνδρί τἀγαθῷ. Einsilbig ist ωἄ zu lesen in Ὠρίωνα Pind. Nem. 2, 12, wo später die Contraction in Ὠρίων eingetreten ist; bei Homer will Nauck Mél. gr.-rom. III 234 überall, wo Ὠρίων- gemessen ist, Ὠρρίων- herstellen.

139. os bei Hom. in der Conjug. ov z. B. γουνούσθαι x 521, aber βόες; für προύγοντι -ντα -ντο u. s. w. kann überall προεγ. geschrieben werden, Nauck Mél. 4, 94. Bei Herod. contrahiert in der Conjugation, auch bigoov 5, 92 n; in Compositen schwankend, άγαθοεργός neben ξυλουργέειν; ebenso μελιτόεσσα Σολόεις neben Οἰνούσσας Σελινούσιος (Merzdorf, Stud. 8, 213 ff.). Telylovons schon auf einer milesischen Inschrift des 6. Jhdts Kirchhoff Alph. 3 17). Attisch βόες, sonst ου (ριγῶν aus \*ριγω--ev, daneben seit Platon auch ριγούν, häufig in der κοινή). Dor. ω: δουλῶται, Nom. ἐλάσσως Ar. Lys. 1260, ἀμπελωργικά λωτήριον Taf. v. Her. 2, 43. 1, 184. Ebenso lokr. Όπωντιος Hyp. a 14 neben Όπόεντι b 8; δαμιωργός Oz. b 6. Boiot. Τιλφωσσα (Beermann, Stud. 9, 61). In jüngeren dorischen Quellen ου, Όπούντιοι lokr. Ι. Άθήν. 1, 487. Krasis τοὖπος προὔπεμψα, aber dor. ώλαφος Theokr. 1, 135, lokr. ωπάγων Oz. b 2, lesb. τῶμον Sapph. 14. Att. ἄτερος θἄτερον natürlich aus altem ἄτερος.

οη wird ω: μισθώτον aus μισθόητον. ὀγδοήκοντα, mit einsilbigem οη in dem attischen Epigramm CI. 1030, 2, ist wohl mit Anlehnung an ἀκτώ zu ὀγδώκοντα geworden B 652, Solon 20, 4 ὀγδωκονταέτη und bei Herodot. Dagegen sind βώσομαι

εννώσας u. s. w. wahrscheinlich nicht contrahiert, s. §. 121. Rücksicht auf die Geschlechtsbezeichnung waltet vor in άπλτ aus άπλόη, διπλτν Κ 134. Krasis θώμισο Hes. ΈχΗ. 559; der Vocal des Hauptbegriffes ist gewahrt in θήρφον Ar. Wesp. 819, πρηγορώνας Vög. 1113.

ωε z. B. in ἥρωες; ἥρως wird bei Herod. 2, 341, 30 aus Aristophanes belegt. Krasis τῶπιόντι Soph. OC. 1532, lokr. τῶν = τᾶ ἐν, τῶπι Ӻοίχφ τῶνχαλειμένφ Hyp. b 4. 9. 16; in unsern Texten vielfach als »Aphaeresis« geschrieben z. B. ποριῶ ἀχερ-

ασμένα Ar. Ritt. 1104.

ωη zu einer Silbe vereinigt in ἔττω Ἡρακλῆς Ar. Ach. 860.

Ich schliesse hier das nicht mehr diphthongische Ausnahmen älterer Zeit s. o. §. 121) ου an: τούνεκα οὕνεκα, τοὐρμοκράτεος CI. 8, 2 τοὐλατῆρος Ar. Ach. 246 τοὐλυμπίου Vög. 130 θοὕδατος Lys. 376, ποὺ 'στιν häufig. τἀνδρός ταὐτοὺ, τἀργείου Inschr. aus Olympia Arch. Ztg. 1876 Taf. VI 1.

### Verbindungen von Vocalen und Diphthongen.

140. Die Verbindungen von Diphthongen mit folgenden Vocalen sind durch das Halbvocalischwerden, resp. Schwinden des zweiten Bestandtheiles der Diphthonge charakterisiert und werden daher unten bei dem Übergang der Vocale in Halbvocale zur Sprache kommen. Bei der Verbindung von Vocalen mit folgenden Diphthongen denen ich hier auch 20 anschliesse, obwohl dies ja früh monophthongisch geworden ist) kommt der erste Theil des Diphthongs in hervorragender Weise in Mitleidenschaft.

α + αι: τἀσχρά Eur. Troad. 384. — αει ion. att. ¾ (τιμ¾). dor. ¾ (δρ¾). Bei Homer liest man ἐάας μ 282 ὁράας Η 448 δαμάα Χ 271 u. a. — αοι: φ wie τιμῷμεν φδή aus ἀοιδή, das mit einsilbigem αοι an zwei offenbar verdorbenen Stellen Hes. Theog. 48 und Pind. Nem. 11, 18 gelesen wird wie λαοῖσι Pyth. 12. 12. Bei Homer will man lesen ὁρόοιτε Δ 347 τρυγόοιεν Σ 566 εὐχετοοίμην θ 467, die in unsrer Überlieferung mit οφ erscheinen. Langes ω wird gelesen in δρώοιμι ο 317 ἡβώοιμι Η 157 u. ö.

α + αυ : ταὐτά inschr. z. B. Hyp. b 21. — α + ου : ion. att. ω wie τιμῶσι; bei Homer stehen ναιεταώσης α 404 ναιεταώση  $\Gamma$  387 ναιετάωσαν Z 415 ναιεταώσας B 648  $\vartheta$  574 σάω Π 363  $\Phi$  238 ν 230  $\rho$  595, aber ἀντιόωσι Z 127 ἐλόωσι N 315

γοόωσα Ε 413, παραδρώωσε ο 324 ύποδρώωσε ο 333 μαιμώωσε Ν 75

γβώωσα ε 69 μαιμώωσα Ε 661 u. a.

141. εαι mehrfach bei Hom, einsilbig wie γνώσεαι B 367, während 365 γνώση geschrieben wird. βούλεαι ίξεαι bei Hesiod, ἐφάθεαι παραμείβεαι Pind. Ol. 9, 12. Nem. 3, 27; ebenso véaus Pyth. 11, 25 your als Ol. 7, 31. Bei Herodot wird in der 2. Sg. Med. -εα: nie contrahiert, von den Verben auf -έω erscheint statt -έεαι -έαι (Fritsch. Stud. 6, 128). Att. η : λύη (daraus ει in βούλει οἴει . aber γρυσαῖ mit Rücksicht auf die Flexionsendung. gry schreibt man auch Alk. 67. - nat mit Verkürzung des η in βέβληαι Λ 380. einsilbig in βούληαι Hes. \*ΕχΗ. 647, contrahiert in Conjunctiven wie βούλη bei Herodot. Attikern und Dorern. - azı: Hom. vilai neben vilázı: bei Herodot wird es nach o i n in zi contrahiert, ausserdem nur in δει δείν; lokr. ανγωρέει Hyp. b 2; att. φιλεί. — ηει einsilbig in τ, εἰς ο κεν Ε 466. γοτ, εἰδέναι Eur. Rhes. 683. — εοι wird att. οι (φιλοίμεν), bei Herodot nur nach Vocalen contrahiert (ποιοί, aber piléo Stud. 8, 177). Häufig einsilbig durch Übergang von ε in einen Halbvocal. - ηαυ: Krasis in lesb. δηύτε Sapph. 1. 18; einsilbiges δη αὖ ist A 540 hergestellt. — ηευ: Krasis in ηθ σέβεια Eur. — εου wird att. ου (φιλούσι), bei Herodot nie contrahiert, in den Hdschr. aber mehrfach als zu geschrieben (d. h. eū fiel in der Aussprache mit eŭ zusammen). — 700 einsilbig in h oùx 1 537 h oùx E 349 h où 0 18.

142. οαι: sowohl in άπλαι als in θαίμα Ar. Lys. 205 waltet die logische Rücksicht vor. während man jetzt meist τάτιον Ar. Frö. 1385 u. a. a. O. schreibt. ώ πόλος Theokr. 1, 87 (Ahr. 82). — οει: οι wie μισθοῖ: die Adjectiva auf -ώδης (bei Herodot stets τρογοειδής έγθυσειδής) scheinen im Vocal und Accent angelehnt an Composita wie εὐωδης von όζω rieche. Auch μισθοή att. μισθοί, aber πριώ Taf. v. Her. 1. 129 wie att. ριγφ aus \*ριγώη. — οοι : οι, wie μισθοίμεν εύνοι, aber Krasis τωχίδιον Ar. Wolk. 92 ωχότριψ Thesm. 426, daher wohl auch Ozol. a 7 zu umschreiben ္ ανθεύς aus ο θίανθεύς. — ωοι: ώζυρά Ar. Lys. 948, ἐγῷδα häufig. — οαυ: att. αὐτός ταὐτό, genauer ωύτός Ε 396, ωύτός ἐμεωυτοῦ σεωυτοὺ έωυτοῦ (s. §. 116 bei Herodot, τωύλίον Theokr. 11, 12, πρωυδαν Ar. Vög. 556. ωαυ: att. ταὐτῷ, Her. τωὐτῷ. — ωευ: ωὐριπίδη Ar. Thesm. 4. τῶ Εύβούλοιο Theokr. 2, 65. — οου: μισθούσι. — ωου: P 89 ασβέστω οὐο νίον λάθεν Άτρέος ist die Krasis wegen der Interpunction unzulässig, das Richtige trifft wohl Barnes' υία λάθ

Άτρέος.

## Übergang von Vocalen in Halbyocale.

143. Dunter Halbvocalen verstehen wir die unter dem Einfluss der Accentlosigkeit zur Function als Consonanten herabgesunkenen Vocalea. Sievers Lautphys. S. 88). Für die Metrik hat die Stellung in der Thesis dieselbe Wirkung. Es kommen hier vor allen in Betracht i und u (v) vor einem nach der Mitte der Vocallinie zu liegenden Vocale, ferner in hervorragender Weise auch z. Sehr leicht haben sich aus halbvocalischem i und u die Spiranten j und v entwickelt, wie auch diese umgekehrt leicht in halbvocalisches und dann weiter vocalisches i und u übergehen. Es sind zwei Fälle zu unterscheiden, je nachdem der dem Übergang in den Halbvocal ausgesetzte Vocal mit selbständiger Exspiration gesprochen wurde oder als Bestandtheil eines Diphthongs einem Vocale folgt.

### I. Halbvocale aus Vocalen mit selbständiger Exspiration.

144. Halbvocalisches i liegt vor in hom. Αλγυπτίη δ 229 Αίγυπτίων ξ 263 Αίγυπτίης δ 127 Αίγυπτίας Ι 382 Αίγυπτίους δ 83 ξ 286 Ιστίαιαν B 537 πόλιος B 811 Φ 567 πόλιας θ 560, 574. (Hartel Hom. Stud. 3, 12); ἀτάλαντος Ἐνυαλίω ἀνδρειφόντη B 651 u. ö. onioso B 415 und andre Formen von onios, die A. Nauck Mél. 4, 127 zusammengestellt hat, der aber unrichtig eine Verkürzung des n annimmt. Beispiele aus den Tragikern, welche die neuere Kritik zum grossen Theil verdächtigt hat Baier Animadv. in poet. trag. 15 ff.) s. bei Hartel a. a. O. 18. Auch bei Pind. Nem. 6, 30 haben G. Hermann und Tv. Mommsen das überlieferte λόγιοι durch λόγοι ersetzt. διάνεχῶς steht bei Korinna frg. 9, διάχοσίους AP. 11, 146; lesb. ζά aus ĉjά setzt die Zwischenstufe des Halbvocals ebenfalls voraus. ᾿Απολλωνίας App. Anth. 243, 1; ᾿Αφροδισμάς in einem späten Epigramm CI. 6233; Έλευσινίοις und δαιμονίως Epich. 71, 2; Διόνυσε Anacreont. 42, 13. Im Anlaute ist dasselbe der Fall in 'lázwy in einem Paus. 5, 1 überlieferten Hexameter, Ἰουλίου Ar. Ritt. 407 (das Meineke durch Βουλίου ersetzt hat, während allerdings das in Eur, Herakl, 30 u. ö. am Versanfang stehende Ἰόλαος auch anapästisch gelesen werden kann. Erwähnenswerth ist hier Paley's Ansicht, der in grossem Umfang Anapäste aus iambischen Trimetern durch Annahme solch halbvocalischen i wegzuschaffen suchte (vgl.

zu Aisch. Cho. 1. Im Ngr. ist die Erscheinung ungemein häufig, z. B. jatro ιατρός, jeráki ιέραξ. pjáno πιάνω u. s. w. (Mavrofridis, KZ. 7, 138 f.).

- 145. Geschwunden ist halbvocalisches ι in hom. πότνα für πότνια doch vgl. oben §. 51), βώσεσθε Ap. Rhod. 1, 685 von βιόω; Pind. Ol. 13, 87 ist διασωπάσομαι überliefert, Nem. 11, 40 steht περόδοις, ebenso delph. CI. 1688, 16 (πέρροχος Sapph. 92 = πέργοχος); andres, wo die Überlieferung zum Theil schwankt, verzeichnet Hartel HSt. 3, 18. Der Komiker Platon verspottete solche Aussprache als plebejisch an seinem Hyperbolos: ὁπότε μὲν χρείη διητώμην λέγειν, Ἔφασκε δητώμην (Herod. 2, 926, 7).
- 146. Halbyocalisches i kann sich vor folgendem Vocal aus dem Vocal i auch beim Fortbestehen desselben entwickeln. Ein solches ii ist durch II ausgedrückt auf den Münzlegenden von Aspendos in Pamphylien 'Εστ Γεδιιος = 'Ασπένδιος so wie mehrfach auf der pamphylischen Inschrift bei Hirschfeld, Berl. Montbr. 1874 S. 726: itapoĩo: 1, Fétua duá 5, adopudva (= avδρειώνα 8, ίταρύ = ίαρό ν) oder ίαροῦ) 28; andre Verbindungen von u stehen dort in noch unerklärten Wörtern. Ob i hier bereits spirantisch geworden war, lässt sich natürlich nicht entscheiden. Die kyprische Schrift hatte besondere Silbenzeichen mit diesem Laut: ja je ji, nach der von Ahrens gebilligten Deutung von Deecke-Siegismund, vgl. Deecke, Ursprung der kypr. Sylbenschrift S. 26; z.B. à vlôoujá v tav Bil. v. Dali 2, διατήραν διασθαι Εέπιζα Taf. v. Dali 3. 26, δυ Εανούτη δωχοί/η 6. 16; ί/ερέος D. S. 8, 3: ί/ερής D. S. 12; πτόλι/ί ιερέχισαν Έδαλιέχι Dal. 6. 20. 31 u. a. (Hartel HSt. 3, 39 f.) Consequenz herrschte in dieser Schreibung nicht, wie das eben citierte (ερέχιζαν und (ερέος D. S. 9. 3 zeigen. Beispiele für jo ju sind noch nicht gefunden. Dieselbe Entwicklung zeigt Σαραπιγήω Letronne Pap. du Louvre 40, 10. 41, 10 'aus dem 2. Jhdt. v. Chr.), wo \gamma bereits den Lautwerth des ngr. \gamma vor i-Lauten hat. - Solch halbvocalisches i hat sich mit dem vorhergehenden Vocal i zu dessen Länge verbunden in hom. τερός neben ερός, den att. Comparativen auf -των für älteres -ίων, att. τοίω neben hom. τόιον ο 204, hom. μηνίω B 769 neben μηνίω, κηκίω bei Soph. neben hom. κηκίω.
- 147. Halbvocalisches υ (ψ) liegt vor in Ἡλεκτρούωνος Hes. Schild 3, γενούων Pind. Pyth. 4, 225, δομώδεκ frg. 148 Bgk. = p. 221, no. 54 Momms. in γαρούεται - - Pyth. 5, 68 ist

die Lesung unsicher; 'Ερινούων Eur. taur. Iph. 931. 970. 1456; für χράνεον Aisch. Pers. 81 schreibt Dind. χρανούν, bei χρανώπιδες Pers. 559 ist die Responsion von Strophe und Antistrophe unsicher; διροῦν Soph. Kön. Oid. 640 steht in einem kritisch angegriffenen Verse; auch δίω Soph. Ant. 55. Arist. Wolk. 1060 sind unsicher. Ebenso im Auslaut ἢ μέγα ἄστο ἐριχοδές in dem metrischen Orakel bei Herod. 7, 220. Nach dem Vocal hat sich ein durch das Zeichen des Spiranten v geschriebener Halbvocal entwickelt in Γαρυ Γόνης einer Vase aus Volci (Kirchhoff Alph. 3 112 = CI. 7582), ἐλετρο Γόνα einer Vase aus Egnatia (Bull. arch. 1861, Juli S. 30). Geschwunden ist u in δωόδεχα homerisch und attisch.

148. Halbvocalisches & wurde gesprochen in sehr vielen von den Fällen, die man herkömmlich zur »Synizesis« zu rechnen pflegt, vor allem wenn auf das z ein langer Vocal folgt. So bei Hom. Πηληϊάδεω A 1 γρυσέω A 45 θερί A 18 έλ E 256 u. s. w., bei Hesiod σιδηρέη γρυσέης γρυσέην, in einem altatt. Epigramm CIA. 1, 469, 2 θεων, bei Pindar κενεάν Ol. 2, 65 γρυσέας Ol. 11, 13 τεάν Nem. 4, 78 Νεμέα Nem. 4, 75 άδελφεάν Nem. 7, 4; γρυσέαις Ol. 7, 34 νέαις Pyth. 11, 25 (andres s. o. u. sai); θεοίσι Ol. 1, 39 γαλχέρισι Ol. 4, 22; τειγέων Ol. 6, 99 θαρσέων Ol. 9, 109 ομιλέων Ol. 12, 19 αργυρέω Ol. 9. 32 χολεῶ Nem. 10. 6 θεῶν Ol. 13, 80 χομπέω Pyth. 10. 4 αἰτέω Pyth. 12. 1 προπρεώνα Nem. 7, 86. Bei Aristophanes liest man ¿ Lys. 734 ¿ a Ekkl. 784 Wolk. 932 vielleicht auch Thesm. 64. 176;  $\vartheta \in \overline{a} s$  Fried. 906 (Dind.  $\vartheta a s$ ), vielleicht θεᾶσθ' Ekkl. 270; νεανικήν νεανιών Wesp. 1067, 1069 (Dind. ναν.). Epicharmos hat θεοῖς θεοί 19, 11, 94, 1. Bei den Tragikern häufig in Casus von θεός, in Formen von ἐάω 'έ'ā Soph. Ant. 95. Kön. Oid. 1451 & asov Oid. Kol. 1192 eate Trach. 1005), Gen. Plur. der ες-Stämme (τειγέων στηθέων βρετέων στεφέων σαχέων νειχέων bei Aischylos, έρχέων Ai. 1274, αλγέων ανθέων δρέων τευγέων bei Euripides), Gen. Sing. der Stämme auf -ευ- (βασιλέως Pers. 24, 151., φονέως 'Αγιλλέως Αίγέως Θησέως bei Sophokles, βασιλέως άριστέως Όδυσσέως Καπανέως Πενθέως bei Euripides, sehr häufig in πόλεως, in ἄστεως πήγεων, Nom. wie 'Αμφιάρεως Μενέλεως, in Formen von χρύσεος und γάλχεος, μέλεοι Sieb. 876. 948, Νεοπτόλεμος Phil. 4. 241. Péas Oid. Kol. 1072 (?). Genaueres s. bei Rumpel Zur Synizesis bei den Tragikern. Philol. 26, 241 ff. und besonders Baier Animady, in poet, trag. p. 18 ff. Hieher können auch die

Fälle mit so gerechnet werden, wo o durch Position lang wird, z. Β. πνέον καιομένοιο Pind. Pyth. 4, 225, sicher aber gehören higher θεός Pind. Pyth. 1, 56 βρότεον έθνος Pyth. 10, 25 Νεοπτόλεμος Nem. 7, 35, τεον Praxilla frg. 1. Geschwunden ist dies halbvocalische a in den kretischen Formen mit a für so der Verba contracta (Hey p. 24), in vavogazouáva Her. 1, 159 und dem bei Späteren gebräuchlichen vossós vossís für veossós; Θοδίων ion. Name auf einer eubö. Bleiplatte (Stud. 5, 257 no. 64), άδελφός aus άδελφεός, spätgr. συφός έτος όστα πορφυροί Lobeck Ell. 1, 249 ff.; so auch γρύσω γρυσοτέρα Sapph. frg. 122? mgr. γρυσός golden, ων seiend aus ἐων. Vielleicht ist noch mancher andre Fall der sog. Hyphäresis, über die nach Lobeck Ell. 1, 217 ff. bes. Fritsch, Stud. 6, 85 ff. gehandelt hat, hieher zu beziehen, wie hom, νηλής νηλέι νηλέα θεοδδής (nicht θεουδής, wo ou sinnlos ist), danach δυσχλής in der Anthologie (15, 22, 10); att. ἀνελήμων. — Da der Laut dieses halbyocalischen z dem von i sehr nahe kam, so werden wir in 'Eάσων CI. 7751 auf einer Vase, "Ιππεος CI. 541, 1 (Attika. unsicher, Ίππέας?), πατρούεαν = πατρώαν auf Heuzev's pharsal. I. Z. 4 nur einen ungenauen orthographischen Ausdruck für solches & sehen dürfen.

- 149. Halbvocalisches o kann angenommen werden in ξ287 ἀλλ' ὅτε δὴ ὅγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε. Durch seine Annahme erklären sich Hyphäresen des ο : ὀλέ was nach Herod. 2, 250, 11 Alkman (frg. 47) für ὀλοέ brauchte, Βόσπορος aus Βοόσπορος CI. 2123, 3; βοηθός bei Herodot, δορυξός bei Aristophanes, χρυσοχός bei Galenos, χείμαρρος seit Pausanias, att. Πείριθος, delph. Gen. Λατός CI. 1688, 8 u. a. bei Fritsch a. a. O.
- 150. Bei Erwägung der im vorstehenden behandelten Erscheinung, wo Vocale durch ihren Übergang in Halbvocale aufhören silbenbildend zu fungieren, erhält auch ein Theil der unter dem unpassendem Namen »Elision« (ἔχθλιψις, bei Tryphon θλῖψις, s. K. E. A. Schmidt, Beitr. z. Gesch. d. Gr. 95 zusammengefassten Erscheinungen Licht, die jedenfalls besser auch mit dem Namen συναλοιφή belegt worden sind. Von einer »Ausstossung« des Vocals kann schon darum keine Rede sein, weil dieser »ausgestossene« Vocal sehr häufig geschrieben erscheint, vgl. z. B. CIA. 1, 463, 3 ταῦτ ἀποδυρίμενοι νεῖσθε ἐπὶ πρὰγμ ἀγαθόν; Kumanudis Ἐπιγρ. ἀττ. ἐπιτ. 16. 1412. und die von Erman. Stud. 5, 299 aus ionischen In-

schriften des 6. und 5. Jhdts. gesammelten Beispiele, wo 6 Fällen der Elision 12 von Hiatus gegenüber stehen, der natürlich nur auf den Steinen vorhanden ist, der gesprochenen Sprache aber fremd war. Klar liegt der Zusammenhang der Synalöphe mit der Bildung von Halbvocalen vor bei »elidiertem « t. P 324 ist die durch Herodians 2, 9, 25 Zeugniss bestätigte einstimmige Lesart der Handschriften κήρυκι Ήποτίδη. Herodian redet unrichtig von Verkürzung des 5. es ist einfach χήρυχι 'Ηπ. zu lesen. K 277 haben die Codd. durchweg γαῖρε δε τω όρνιθ' 'Οδυσεύς, aber Eust. 805, 18 berichtet, dass die παλαιοί es έντελῶς ὄρνῖθι geschrieben und mit Synizesis gesprochen hätten. Ebenso hat uns Eust. 514. 18 die übrigens auch in unserer Überlieferung nicht ganz untergegangene Lesart ἀστέρι ὁπωρινῶ ἐναλίγκιον Ε 5 aufbewahrt. Zu kypr. περ' 'Ηδάλιον Taf. v. Dali 27 vgl. das o. angef. lesb. πέρρονος delph. πέρ podoc. So kann in allen Fällen der »Elision« von ; dessen Übergang in einen Halbvocal angenommen werden, der natürlich sehr leicht gänzlichen Schwund desselben zur Folge haben konnte. Dieselbe Erklärung ist anwendbar auf die Synalophe von a und von a : der analoge Vorgang im Innern eines Wortes ist die sog. Hyphäresis, über die eben gesprochen wurde. Auslautendes a konnte beim raschen Zusammensprechen mit dem folgenden Aulaut auf ein solches Minimum von Tondauer reduciert werden, dass es nicht mehr als silbenbildend gelten konnte: dass es aber ebenfalls nicht völlig untergegangen war, beweist die Anekdote von dem Schauspieler Hegelochos, der Eur. Or. 279 γαλτιν ορώ statt γαλτιν' ορώ declamierte. Dasselbe gilt von dem bei Dichtern in Verbalendungen (und ¿ξεῖαι Λ 272?) elidierten au und dem zusammengeschrumpften of der enklitischen Pronominalformen uot τοι bei Homer, bei denen zunächst die gleich zu erörternde Natur des zweiten Bestandtheiles des Diphthongs in Betracht kommt. Genaueres über die bei der Synalöphe in Frage kommenden Formen s. Krüger Sprachl. 2, 1. 20 ff. Kühner AGr. 1, 182 ff. 1).

<sup>1)</sup> In ἐμαυτοῦ ἐμαυτῷ σαυτοῦ σαυτῷ hat weder »Elision« noch Zusammenziehung von ου οι statt gefunden, sondern die Formen sind, wie σεαυτοῦ σεαυτῷ deutlich zeigen, Analogiebildungen nach den Accusativen ἐμ(ε) αυτόν σεαυτόν. Hat doch der Komiker Pherekydes sogar einen Nom. ἐμαυτός gebildet (Apoll. pron. 144 b. Die ionischen Formen ἐμεωυτοῦ ἐμεωυτῷ ἐμεωυτόν u. s. w. sind alle nach dem Genetiv gebildet (§. 116).

#### II. Übergang des zweiten Theiles von Diphthongen in Halbvocale.

151. 1 *i*-Diphthonge. Die Lautfolge *ai-a* u. s. w. wird auf diese Weise entweder *a-ia* oder *ai-ia*. Hiebei kann im ersten Falle der Halbvocal schwinden. im zweiten Falle kann sich der von *i* abgelöste Halbvocal wieder zu einem selbständigen Vocal erheben.

Halbyocalisches i an Stelle des diphthongschliessenden i liegt vor in den Fällen, wo im Innern eines Wortes at at ot kurz gemessen erscheinen. So bei Homer alas (d. i. ho-ios) Ν 275 Σ 105 π 312 η 89 ἔμπάιον η 379 γαμάιεθναι Π 235 γαμάιευγάδες x 243 ξ 15. In dem meistens mit einsilbigem og zu lesenden viós ist dieselbe Erscheinung mehrfach eingetreten, z. B. Δ473 E.612 λ 270. Hartel HSt. 3, 8 will an Stellen, we andre nach Buttmann's und Ahrens' Vorgange statt der metrisch unmöglichen Genitive auf -oo solche auf -oo einsetzen wollten. ein so gesprochenes - οιο herstellen, z. Β. Αίδλοιο κλυτά δώματα x 60. Aus Hesiod kommt hinzu yarroyov Theog. 15, aus Pindar γαιαόνω αίολει τοιαύτα παντοίων δουλείας Κλειούς ίππείων Θειαίος u. a., aus den Tragikern zahlreiche Formen von ποιέω, bei welchem Verbum zeitig die Schreibung ohne t Eingang fand, γεραιός δειλαΐος παλαιός ίχταῖος τοιούτος οίος, aus Aristophanes δειλαίος παλαιός φιλαθήναιος τοιούτος ποίαν Βοιωτών οίει. Genaue Nachweise s. bei K. Zacher Nom. in aus S. 8 ff. Auf dieselbe Weise erklärt sich die Verkürzung von auslautendem at ot st in der Thesis vor folgendem vocalischem Anlaut in der Poesie (Hartel HSt. 3, 41.), z. B. avôpa uoi evvere ist andra moiénnepe. Dass auch in der Sprache des gewöhnlichen Lebens so gesprochen wurde, kann nicht zweifelhaft sein, und so hat wenigstens im Att. die Verallgemeinerung einer eigentlich nur bei folgendem vocalischem Anlaut geltenden Behandlung der häufigen Endungen at und of in nominalem und verbalem Auslaut eine Verletzung des später geltenden Betonungsgesetzes herbeigeführt: wie man betonte τράπεζαί είσιν, so blieb diese Betonung auch in der Verbindung τράπεζαι πολλαί. Die Constituierung des attischen Accentgesetzes muss danach der Gleichmachung in der Behandlung jener Auslaute gefolgt sein. wie sie umgekehrt dem Abfall des τ in Optativen wie βουλεύουτ βουλεύσαυτ vorangegangen sein muss (vgl. dor. ἐλέγον aus \*ἐλέγοντ. Auch die Synalöphe von αι οι in den oben angeführten Fällen findet so ihre Erklärung.

Anm. Einen etwas unbeholfenen graphischen Ausdruck für ein ei-ja haben wir, glaube ich, in dem schon oben mit aufgeführten kypr. ieρέjijav Taf. v. Dali 20 zu sehen. Zum Vocal entwickelt hat sich ein solches nach einem Diphthong entstandenes i in hom. γελοίος όμοίος, die ich mit Hartel HSt. 3. 41 als rein phonetische Varianten von γελοίος όμοίος ansehe.].

152. Schwund des aus dem zweiten Theileines i-Diphthongen entwickelten Halbyocals ist aus allen Dialekten reichlich bezeugt. Lesbisch mehrfach in Grammatikeranführungen Ahr. 1, 100), in den Dichterfragmenten Abayaa Alk. 9. Theokr. 28. 1. Dwxgas Sapph. 44. 4. Yuxygov Sapph. 91. Noχιάας Theokr. 28. 9. ἀλάθεα Theokr. 29. 1. λαγόρο Sapph. 9. πολς ἐπόνος Theokr. 29, 21. 24, πόα Sapph. 54, 3. Inschriftlich Μυτιλήναοι Conze VI 1, 18. ποήσασθαι ποήσω Conze XII a 19. 26. c 19. εὐνόαν εὐνόας CI, 3524, 18. 44 Kyme). ἄι Cauer 121 a 36. Boiot. Πλαταεῖος Keil. Svll. 10, 3, ἀετός CI, 1569 c 8. Thessal. Γεννάοι Cauer 101. 5. Lokrisch ἀδελφεός τέλεος Hyp. a 7 b 4, 22, πλέον Oz. mehrfach, θίανθέα Oz. a 7. Kretisch ἀγελάοι Drer, a 10. ἀτελέα CI, 2556, 22. τὰ τέλεα 25. ογιέα 2557 b 23. Elisch έα συνέαν CI, 11, 2, 4. Arkadisch ποέντω Teg. 9. Auf einer pamphyl, Inschr. (Hirschfeld, Berl. Mtsb. 1875, S. 123) steht Auvaov, offenbar = Auvaov. Ionisch ist κέεται κέεσθαι ἐκέετο bei Herodot, ebenso att. κέωuai χεοίωχν und schon Λ659 χέαται gegenüber χαταχείαται Ω527 χείαται Mimn, 11, 6 und noch CIA, 2, 573, 10 (Mitte d. 4, Jhdt.) χείωνται. Das Femininum der Adiectiva auf -υ-ς geht bei Herodot auf -εα aus (Bredov 157), gegenüber att. -εια, das auch Homer, die Elegiker bis auf ταγεῶν Theogn. 715) und Iambographen haben. Aus ion. Vasenaufschriften verzeichne ich 'Ανχάρς CI, 7375 Σπεώ 8354 Κλεώ 8369 Θάλεα 8412 'Ακτάων 8431. Auf att. Inschr. steht 'Αθηνάα CIA. 1, 351, 2, Οαέως 318 a 8 neben öfterem Όαιεύς, Πειραέας Πειραέων CIA. 2, 573, 3.5.6, aber Πειραιεύς 589, 1. Κυδαθηναέως Kumanudis Έπιγρ. έπιτ. 712, 2. Patronymica auf -αίδης statt -αιίδης verzeichnet Angermann, Stud. 1, 1, 32. ἀεί ἀετός sind später die gewöhnlichen Formen geworden. πλειόνων steht CIA. 2, 421 c 4. 471, 35, πλείοσιν 467, 88, πλείονος 564, 11, πλείω 621, 5, aber πλέοσιν 578, 17 πλεονάχις 621, 9. Für das später gewöhnliche δωρεά steht δωρειά noch CIA. I, 25 a 5. II 115, 3. 311, 51. Add. et Corr. 1 b 23. Add. 115 b 2: ebenso für žáv noch CIA. II Add.

<sup>1</sup> ποίτλος, das aus ποιτλος entstanden zu denken wäre, ist Mimn, 12 6. Alk, 15, 5 nur Conjectur.

et Corr. 115 b 30, 47, 573 b 13, 18. Add. nova 14 b 11 εἰάν, von δέω δείωνται CIA, II 119, 14 (ebenso CI, 2374 d 14 aus Paros und ἐδειήθη auf einer lokr. Inschr. aus vorröm. Zeit 'Aθ. 1. 489 . ίερεώσατο CIA. II 613, 13 ίερεωσύνας 628, 42. ἐπετέου CIA. I 185 a 27. Andres, bes. Namen auf -εαται, s. bei Cauer. Stud. 8, 272. Wie sehr dies nur orthographische Verschiedenheiten waren, sieht man aus dem Anfang des Hexameters CIA. I 478, 1 Αλνέα τόδε σήμα. Für ot kommen besonders die Formen von ποιέω in Betracht. Schreibungen mit πο- kommen in allen Dialekten vor (Böckh CJ. I p. 21 a. Keil Zur Syll. S. 529). In den Inschr. des 1. Bandes des CIA. zählt Cauer. Stud. S. 274 8 Formen von ποείν gegenüber 44 von ποιείν: noch CIA. II 121, 16 (335 v. Chr.) steht emorato, 332, 9 moraduzvoi. Auf dem astronomischen Papyrus des Louvre, der vor 111 v. Chr. geschrieben ist (bei Letronne no. 1) steht Z. 17 ποήσας, 333 ποείται, aber 355 ποιεί ; ποισάμενοι Pap. du Louvre 41. 28 (2. Jhdt. v. Chr.) ist = ποησάμενοι. Belege für βοιηθέω Boιπδρομιών sind oben §. 52 angeführt; das später gewöhnliche στοά steht schon CIA. I 61, 7. 8. 322 a 49. 73, στοιᾶς CI. 2483. 22 (Astypalaia). In Kumanudis att. Grabschriften liest man Λευχονοιεύς 794, 3. 798, 3 Λευχονοιέως 784 b 3. 798 b 2 Λευχονοιῶς 795, 2. 4. aber Λευχονοέως 784, 2. 785, 3; schon auf voreuklidischen Inschr. schwankt die Form (Cauer, Stud. 8, 275). τριττόαν CIA. I 5, 5.

Über ὑός aus ὑίος vgl. o. §. 128. Ebenso ὑός CIA. 1, 398 = ὑίος LeBas-Foucart 160 (Lakonien).

Da der Halbvocal *i* wesentlich, auch in seinem Schwinden, mit dem reducierten Spiranten *jod* zusammen fällt und bei älteren griech. Wortformen die Entscheidung, ob ursprünglich Vocal *i* oder Spirant *j* gesprochen wurde, nicht immer mit Sicherheit zu treffen ist, so sei hier auch noch auf die Behandlung der Spiranten verwiesen.

153. Durch Schwinden des halbvocalisch gewordenen i erklären sich endlich auch die Krasen, deren erster Theil ein i-Diphthong ist. Vgl. im allg. Curtius, Stud. 1, 2, 279 ff. Hartel HSt. 3, 43 ff. Abgesehen von einzelnen Fällen, wo die logische Rücksicht auf die Deutlichmachung des Anlautes des Hauptbegriffes vorwaltet, wie in χοί Soph. Phil. 565. ἄνδρες αὐτοί, χἰχετεύετε Eur. Hel. 1024, χἰππίδια Epich. frg. 50, kret.

<sup>1)</sup> Dieser Papyrus hat auch πορέαν Ζ. 38, εὐθέας 195.

Meyer, Griech. Grammatik.

χίλέοι Bergm. 75, χόπό Eur. aul. Iph. 1118, κὅττι Sapph. 1. 15. 17, κεὶ κεὶς Tragg., κοὸ, werden αι und οι grade so mit dem folgenden Anlaut contrahiert wie α und ο.

αι + α : κάγαθός κάργειάδας Ι. aus Olympia Arch. Ztg.

1876 Taf. VI 1. —

αι + ε: κἀκεῖνος; delph. κἤπί CI. 1688, 43; kret. κής Bergm. 19. 23. 27 κήπαινίομεν LeBas 71, 23. —

αι + η : χήμεῖς Β 238 χήσεῖτε Ar. Ach. 747. όσημέραι Plut.

1006. —

αι + ο : κώδύρεται Soph. Ai. 327 χώ Epich. 45, aber κώ auf Bergm. kret. Inschr. 69. —

 $\alpha \iota + \omega : \gamma \dot{\omega} \varsigma$  Theokr. 2, 30 (40 Ahr.).

αι + αι : καισγύνη. -

 $\alpha\iota + ε\iota : χ_{\alpha}^{\dagger} \tau \alpha, \text{ dor. } χ_{\alpha}^{\dagger} \pi \epsilon \text{ Theokr. 1. 97 (90 Ahr. } χε \hat{ι} \pi \epsilon \hat{ι} . -$ 

αι + οι : κώχετο Theokr. 4, 10. —

αι + αυ : καὐτός Kön. Oid. 927. αι + ευ : dor. κπὖ Theokr. 4. 31 Ahr. κεὖ). —

αι + ου : lesb. χωύχ Sapph. 1, 24.

οι + α : dor. τώνδρες Ar. Lys. 1260. ὧλλοι Her. 1, 48. —

οι + ε : ούπιχώριοι Soph. Κ. Oid. 939. μουδόνει Ar. Wesp. 34. —

οι + αυ : ωύτοί Herod. -

οι + ου : μοὐχέτι Soph. Phil. 1149.

154. 2 u-Diphthonge. Die Lautfolge au-a wird entweder a-ua oder au-ua. Erstere Form liegt vor in Messungen wie ἐγνἔοων Pind. Pyth. S. 35 (d. i. iγnéuōn), ἔγἔοαν Isthm. 7. 58 ἔγγευε Alk. 41, 4 (hier ist auch ἔγγεε überliefert, wie Sapph. 2, 13 κακγέεται). θηρεύει ἔυωνον Hippon. 22 a. b. Selbst bei ου: πρόχροον = προύχρουον Ar. Lys. 1252 im lakonischen Chorliede. ἐδἔοχισεν hat L. Meyer Σ 100 mit Beistimmung von Hartel HSt. 3, 37 verbessert. Die Verkürzungen von auslautendem so ov in der Thesis vor vocalischem Anlaut erklären sich unter demselben Gesichtspunkt, A 37 κλοθί μευ ἀργυρότοξ' ist meyarg., α 94 ήν που ἀκούση pouakūsēi. Beispiele vom Schwinden dieses u und vom Übergange in Spirans v sind bereits oben bei der Geschichte der Diphthonge av zu mitgetheilt (§. 119). Auch hier fällt der Halbvocal y im wesentlichen mit dem reducierten Spiranten v zusammen und Grenzstreitigkeiten sind nicht immer mit Sicherheit zu entscheiden, daher vgl. noch die Behandlung der Spiranten.

Nach dem o von zo hat sich halbvocalisches u entwickelt. das den groben schriftlichen Ausdruck durch ferfahren hat, in boiot. Βακεύ Γα CI. 1639, korkyr. ἀριστεύ Γοντα, wie in der Grabschrift des Arniadas Arch. Ztg. 1846, S. 379 unzweifelhaft richtig für ἀριστεύτοντα verbessert worden ist, kypr. κατεσκεύ Γασε D. S. 10, 3, Εὐ Γαγόρω auf kypr. Münzen; Εὐ Γάρω auf einer boiot. Münze Eckhel 2, 196 ist etymologisch dunkel. Hieher auch Εὐβάλκης lak. Inschr. Mitt. d. arch. Inst. in Ath. 1, 230 no. 4; Εὔβανδρος Karapanos Dodone et ses ruines XXXIV 3.

155. Gewiss nicht ohne Zusammenhang mit dem bisher besprochenen physiologischen Hergange der Entwickelung eines Halbvocals ist die Reduction der Lautfolge -10- auf -1-. Der Vorgang ist hiebei wohl der gewesen, dass sich o dem vorhergehenden ; assimilierte und dieses dann auf dem Wege des Überganges in den Halbvocal schwand: -io- -ii- -ii- i. Am ausgedehntesten ist diese Erscheinung eingetreten bei den Koseformen der Personennamen auf -105 -109, über welche Keil Spec, onomat. 78 ff. F. G. Benseler, Stud. 3, 147 ff. und Fick Griech, Personennamen S. XXVII ff. Material zusammengestellt haben, aus dem zugleich hervorgeht, dass die frühere Ansicht, wonach diese Namensformen ursprünglich dorisch wären, irrig ist. Das älteste Beispiel soll nach den Alten der mysische Xoouic bei Homer sein, der mit Xoouics gleich gesetzt wurde; da der Name gewiss ein fremder ist, so ist er schwerlich in eine Linie mit den griech. Beispielen zu setzen, ebenso wenig wie Hanz, das Fick als Hangusárns deutet [!], und der Lykier Hópis, der z. B. Kosename für das auf lyk, Inschriften vorkommende Πυρίματις (M. Schmidt Neue lyk. Stud. 55' sein kann. Sehr gebräuchlich sind später Aris Βούλις Δανις Κάλλις Λύσις Νίκις Πύθις u. s. w. auf dem Gebiete aller Dialekte: und ganz besonders häufig werden solche Formen auf den Inschriften seit dem 1. Jhdt. n. Chr. Die von Keil Nachtr. z. Syll. 608 besprochenen späten Namen auf -ειν /Λύσειν Άπφειν Στρούθειν) und -εις (Νόννεις sind von Formen wie Δημήτρις Φιλημάτιν nur orthographisch verschieden. Patronymika wie Κλυτίδης bei Homer. Άσκληπίδης bei Sophokles. Lory θονίδαι CI. 411 setzen ebenfalls solche vereinfachte Formen voraus, vgl. 'Ayíðar Baxyíðar; Ableitungen wie apotrρίκος Ar. Ach. 747, Composita wie ἐριπόλοι δμωαί Simon, frg. 235 vgl. das späte Άτκληπιγένεια) zeigen denselben Typus auf andre Nomina übertragen, wie im Mgr. und Ngr. Nomina auf -is und -iv oder mit Abfall des auslautenden -v auf -i das regelmässige werden (z. B.  $kiris = x \circ \rho \circ \circ \circ$ ,  $m \circ ti = \circ \rho \circ \alpha \circ \circ \circ$ ,  $ps \circ ti$ 

= ὀψάριον), wie Pap. du Louvre 18, 9 Πηλοόσι steht, wie auf der pamphylischen Inschrift Berl. Monatsber. 1875 S. 123 ἐρέμνι = ἐρέμνιον ist. Diese späten oder halb barbarischen Formen haben ihr Vorbild zwar nicht in dem Ναοπάκτις der hypoknem. Inschrift a 22, das man wohl mit Recht für einen Schreibfehler erklärt hat, wohl aber in den attischen Formen πλεῖν und δεῖν für πλεῖον und δεῖον (Usener, JfPhil. 1872 S. 741ff. Curtius Verb. 1², 305), in lakonischem ὀψοποίς = ὀψοποιός LeBas-Foucart 163 c 51, σὶν φέρων ebda 163 b 49. 163 c 47 = σιοφόρος 163 d 51, σίν τὴν σεμνήν Hesych., den lak. Eigennamen Σιδέκτας Σικλῆς Σιμήδης Σιμηλίδας Σίπομπος Σίτιμος Σιχάρης Σίχαρις und den weit älteren Θίβρων Θίμβρων Θίβος, die Baunack, Stud. 10, 84 wohl richtig als Koseformen für Θεόμβροτος Θεόβουλος deutet.

Anm. Auf der boiot. Inschrift Keil Zur Syll. 38 c 1, 17 steht θιπροπίοντος = θεοπροπέοντος; da auf derselben Inschrift aber Θιόμναστος steht, ist die Möglichkeit eines Schreibfehlers nicht ausgeschlossen. Wenn auf die Nachricht des Florent. Et. M. bei Miller Mél. de litér. gr. Paris 1868; S. 291 Verlass ist, dass Simonides einen Nom. ὅις gebraucht habe, so ist dies vielleicht auch δίς = διός gewesen.

156. Die Verkürzung von  $\eta$  vor folgendem a-, e- und o-Laute ist bereits bei der Besprechung der betreffenden Vocalverbindungen erwähnt und mit Beispielen belegt worden. Es kommt hier besonders der homerische, in noch ausgedehnterer Weise der herodoteische, weniger der attische Dialekt in Betracht. Hom. Άτρείδεω Μενέλεως εως τέως πυλέων εαται herod. λεώς ίλεως νεός γέα νέες νέας νεῶν κατέαται ἐμεμνέατο τεθνεώς att. λεώς πόλεως νεῶν stellen die Hauptfälle dieser Verkürzung dar. Die Formen der ευ-Stämme ion. βασιλέος βασιλέι βασιλέα u. s. w. att. βασιλέως u. s. w. sind zweifelsohne aus den Formen mit 7, wie Homer sie hat, verkürzt, ebenso wie junglesbisches βασίλεος aus altlesbischem βασίλησς. Überhaupt sind die Casus der Nominative auf -εύς mit urgriechischem η anzusetzen, so dass sowohl dorisches βασιλέος auf βασιλήος beruht als auch das pa.si.le.vo.se der Bilingue von Dali 1, der Tafel von Dali 17 u. ö. jedenfalls mit βασιλη Foς zu umschreiben ist, da hier das F die Vocale noch trennt. βασιλεύς selbst geht auf \*βασιληύς zurück, s. Flexionslehre.

In hom. βέβληαι Λ380 ist η verkürzt ohne dass man für nöthig gehalten hätte dies durch die Schrift auszudrücken. Hieher gehört nun auch die Verkürzung von auslautendem η ω η ω in der Thesis vor folgendem Vocal: πλάγχθη ἐπεί, δυσμόρω ός.

τλάος wird bei Herodian 2, 625, 25 mit einer Stelle des

Parthenios, ?\aaos aus Parthenios und Euphorion belegt.

ī ist verkürzt in ἔνδῖος bei Apoll. Řhod. 4, 1310. Anth. 7, 703, 3 gegenüber hom. ἔνδῖος, das auch Ap. Rhod. 1, 603 braucht; in schon hom. τἴω φθἴω aus τἴω φθτʹω (τ̄ aus ετ), in Abstracten auf -τα neben -ετα, Namen auf -τας aus -ετας, s. §. 113.

Nur in der Aussprache verkürzt erscheint ω vor folgendem Vocal in zahlreichen Formen des Wortes ἤρως: ἤρωςς ἤρωςς ἤρωςς ἤρωςς ἤρωςς ἤρωςς ἤρωςς Αθοςς Αθοςς

Eine physiologische Erklärung dieses Vorganges, der im Griech. hoch- und tieftonige Vocale ohne Unterschied trifft,

giebt Corssen Ausspr. 22, 682.

# Cap. III. Die Liquidae.

Über die noch offene Frage, ob die indogermanische Ursprache bereits neben dem Zitterlaut r den Gleitelaut l besessen habe, vgl. bes. Fick Spracheinheit der Indogermanen Europas S. 201 ff. Heymann Das l der idg. Sprachen gehört der idg. Grundsprache an. Göttingen 1873 und die Anzeigen dieser Schrift von Spiegel. Kuhns Beitr. 8. 121 und Bezzenberger, KZ. 22, 356 ff.

157. 1) Griech.  $\rho$  entspricht allgemein indogermanischem oder europäischem r z. B. in:

άρόω ackere: lt. arāre got. arjan lit. árti ksl. orati ir. arathar Pflug.

ἐρέσσω rudere: ai. áritra- Ruder lt. rēmus ahd. ruodar lit. irti rudern air. rám Ruder.

εἴρω sage Wz. fερ: apers. var lt. verbum got. vaurd lit. vàrdas Name.

έρση Thau: ai. varsá- Regen air. frass Regenschauer.

ἐρύω ziehe ἀπό ξερσε: lt. verrere an. vörr Furche.

ουρος Wächter οράω sehe: lt. vereor ahd. wara Sorge.

όρνις Vogel: got. aran- ksl. orili lit. erélis corn. er Adler. όρρος Steissbein: ahd. ars anus ir. err Schwanz. Ende.

οὖρον Harn: ai. vari- Wasser lt. ūrīna an. úr feiner Regen. bίζα Wurzel: got. vaurts Wurzel.

ρέω fliesse: ai. srávāmi ahd. stroum lit. sravjù ksl. struja air. sruth.

ἄρκτος Bär: ai. r'ksa- lt. ursus.

δάκου Thräne: lt. dacruma got. tagr altkymr. dacr.

δέρχομαι sehe: ai. dadárça = δέδορχα as. torht splendens air. Wz. derc.

κάρα Kopf: ai. ciras- lt. cerebrum.

καρδία Herz: ai. crad- in craddádhāmi, lt. cord- got. hairtô lit. szirdis ksl. srūdice air. cride.

καρπός Frucht: lt. carpo ahd. herbist lit. kerpù schneide.

κέρας Horn: lt. cornu got. haurn ir. corn.

χόραξ Rabe: lt. corvus ahd. hraban poln. kruk ir. crú.

χρίνω scheide: lt. cerno got. skeira- lit. skiriù scheide air. Wz. cri.

πόρχος Schwein: lt. porcus lit. pàrszas ksl. prasę ahd. furah air. orc.

γέρανος Kranich: lt. grūs ags. crán lit. gérvé ksl. zeraví corn. garan.

Fέργον Werk: zd. varezaiti er wirkt got. vaurkjan. στεῖοα f. unfruchtbar: ai. stari lt. sterilis got. stairō.

στόρνυμι breite aus: ai. strnómi lt. sterno got. strauja ksl. stréti kymr. strat Ebene.

τέρμα Ziel: ai. tárman- lt. termen.

τείρω zerreibe: lt. tero ksl. trěti lit. trìnti air. tarathar terebra.

τέρσομαι werde trocken: ai. ty'sjati er dürstet lt. torreo got. paursjan air. tart Durst.

τρέω zittere: ai. trásati τρέει lt. terreo ksl. tręsą quatio.

τρέμω zittere: lt. tremo lit. trìmu.

δέρω schinde; got. gatairan ksl. derą lit. diriù. δρός Baum: ai. dru got. triu ksl. drévo air. daur.

φέρω trage: ai. bhárāmi lt. fero got. bairan ksl. sŭ-berą sammle air. berim.

158. 2) Griechisches  $\lambda$  entspricht europäischem l, dem in den arischen Sprachen, wo eine Entsprechung vorliegt, r gegenüber steht, z.B. in

έλίχη Weide: lt. salix ahd. salaha ir. sail.

ελχω ziehe: ksl. vlėką lit. velkù.

χάλαμος Rohr: lt. calamus ahd. halam ksl. slama kymr. kalaf.

καλέω rufe: lt. calāre ahd. halôn air. cailech Hahn.

κλέπτω stehle: lt. clepo got. hlifan.

zληίς Schlüssel: lt. clāvis ksl. ključi air. clu.

zλίνω lehne: lt. clināre ahd. hlinêm lit. szlėjù aber ai. cráyāmi.

κλόνις Steissbein: lt. clūnis an. hlaun lit. szlaunis kymr.

clun aber ai. çröni- zd. çraoni-.

χλύω höre: lt. cluëre got. hliuma Gehör ksl. sluti lit. szlove' air. clú aber ai. zd. çru.

χολωνός Hügel: lt. collis lit. kálnas.

λευχός weiss: lt. lūceo got. liuhaþ Licht ksl. luci Licht lit. laúkas blässig air. lóche Blitz aber ai. zd. ruc.

λ΄zoς Wolf: got. vulfa- ksl. vlŭkŭ lit. vilkas aber ai. vr'ka-.

πλέχω flechte: lt. plecto ahd. flihtu ksl. pletą. γαλόως Mannesschwester: lt. glōs ksl. zlŭva.

λαγγάζω zaudere: lt. longus got. lagga-.

ἀμέλγω melke: lt. mulgeo ahd. milchu ksl. mlŭzą lit. mėlžu air. bligim vgl. ai. mārjmi ich streife ab ἀμέργω.

δολιγός lang: ksl. dlŭgŭ aber ai. dīrghá- zd. daregha-.

έλαγός klein: lt. levis germ. †lenhta- ksl. lígŭkŭ lit. lèngvas aber ai. raghú- neben laghú-.

λέχος Bett: lt. lectus got. ligan ksl. ležati air. lige Bett.

λείχω lecke: lt. lingo got. bilaigôn ksl. lizati lit. lëżiù air. ligim aber ai. rihāmi neben lēhmi.

γλόη Grün: lt. helus ahd. gëlo gelb ksl. zelenŭ grün lit. żole Kraut air. gel weiss aber ai. hári- gelb zd. zairi-.

παλάμη flache Hand: lt. palma ags. folma air. lám.

πολός viel: got. filu air. il aber ai. purú- ved. auch pulu-) altp. paru-.

Auch im Arischen erscheint lz. B. in

ναλός schön: ai. kalja- gesund.

αῆλις Fleck: ksl. kalŭ lutum ai. kāla- schwarz.

κέλης Renner: lt. celer ai. kāláyati treibt an.

κηλον Geschoss: ai. calyá- Pfeilspitze.

τληναι dulden: lt. tuli got. pulan ksl. tulŭ Köcher ai. tōliyati hebt auf.

πελιός schwärzlich: lt. pallidus ahd. falo ksl. plavŭ lit. pàlvas ai. palitá-.

πλέω schiffe: lt. pluit got. flōdu- Strom ksl. plovą lit. pláuju ai. plávatē schwimmt.

159. 3) Sehr selten steht griech.  $\rho$  europäischem l oder griech.  $\lambda$  europäischem r gegenüber, z. B.

είρος Wolle: lt. vellus got. vulla lit. vilna ksl. vluna.

χρῦσός Gold: got. gulþ ksl. zlato. στερέω beraube: got. stilan stehlen. γελτδών Schwalbe: lt. hirundo.

γάλαζα Hagel: lt. grando ksl. gradŭ.

- 160. 4) Mehrfach geht innerhalb des Griechischen selbst in Bildungen von derselben Wurzel ρ und λ parallel: ἀρχέω steht neben άλκή άλαλκεῖν, καρπάλιμος schnell καρπός Handgelenk (J. Schmidt Voc. 2, 462) neben κάλπη Trab. κορωνίς χυρτός gekrümmt neben χυλλός krumm χαλινδέω χυλινδέω wälze. πόρχος Fischernetz πόρχης Ring um den Speerschaft neben πλέχω flechte 'wo I sonst europäisch ist), αμέργω ομόργνυμι neben ἀμέλγω mit dem auch in den andern europäischen Sprachen aus dem Begriffe des Streichens entwickelten Begriff »melken«; τέρμα neben τέλος τελευτή zu Wz. tár vgl. ai. táras-; βραδύς langsam = ai. mrdú- neben ἀμαλδύνω schwäche βλαδαρός schlaff Wz. mård l europäisch); θρήσασθαι sich setzen θρόνος Sitz neben θέλουνον Grundlage Wz. dhar: μέριμνα Sorge neben μέλει μελεδώνη μέλλω Wz. smår; ἄρχυς Netz ἀράγνη Spinne neben ήλακάτη Spindel: θερμός warm θέρ-ομαι neben θάλ-π-ω wärme, θαλυχρόν λαμπρόν. θερμόν, θαλύψαι θάλψαι. πυρώσαι, θαλυσσόμενος φλεγόμενος, ακροθάλυπτα ακρόκαυστα Hes.; χρύπτω neben χαλύπτω Wz. kar (J. Schmidt Vocal. 2.285); έρ-γομαι neben έλ-θεῖν έλ-αύνω u. a. Wz. άr; σείριος neben σέλας Glanz σελήνη Mond Wz. svár; γορδή Darm neben γόλικες γολάδες Eingeweide; αίρέω neben έλ-εῖν vgl. auch kret. άφαιλ[ήσεσθαι] ά]φαιλήται Bergmann's Inschr. 82. 83; βρέφος Embryo, Kind neben δελφύς Gebärmutter, vgl. ai. gárbha-Mutterleib, Embryo; παλάσσω besprenge neben περχός περχνός gesprenkelt.
- 161. 5) Selbst in denselben Wortstämmen wechselt ρ und λ, zum Theil dialektisch. Neben στλεγγίς στελγίς Reibeisen steht bei Artemid. 1, 64 στεργίς, vgl. lt. strig-ilis; κρίβανος war die attische Form für κλίβανος Ofen, vgl. lt. carbo

Kohle; Hes. hat λεβίνθιοι ερέβινθοι, vgl. lt. ervum ahd. araweiz; ἄστλιγγας αὐγὰς ἢ ἄστριγγας ἢ ὅστλιγγας; das späte βλύω ist identisch mit älterem βρύω; ἀστέλεφος τὸ περὶ τὴν χιθάραν δέρμα Hes. ist = στέρφος Haut. Für κλάρος ion. κλήρος scheint das Arkadische die nicht dissimilierte Form zoapos besessen zu haben, wenn die χραριώται πολίται auf der tegeatischen Inschrift CI, 1513 b 15, 28 danach benannt sind; dagegen gehört nicht dazu att. ναύχραρος (Verf., Stud. 7, 178 f. trotz des Widerspruches von Bechtel Assimilation u. Dissimilation der Zitterlaute S. 11ff.). βριτύ γλυχύ. Κρητες, dazu Βριτόμαρτις virgo dulcis (Solin. c. 11) soll zu μέλι (vgl. βλίττω) gehören nach H. Weber Etym. Unters. 83 und Helbig dial. cret. 17. Unklar sind φαρύνει λαμπρύνει und φαλύνει λαμπρύνει Hes. neben φιαούνει λαμπούνει: φιαρόν λαμπρόν, καθαρόν (dazu hom. ύπερφίαλος!). 'Αμοργός' νησος μία τῶν Κυκλάδων, λέγεται καὶ 'Αμολγος προπαροξυτόνως Steph. Byz. s. v. und Arcad. 47, 17 = Herod. 2, 475, 5 Lentz. Der tanagräische Name Πλαύγας CI. 1647 soll identisch sein mit dem akarnanischen Πλαθγος CI. 1795 a und dem delphischen Πράογος (öfter bei W. F.), den man zu πρᾶος stellt. Das Suffix -00- hat seine ältere Gestalt durchweg bewahrt, wo der Nominalstamm ein wurzelhaftes λ enthält, während bei wurzelhaftem a meistens, aber nicht ausnahmslos, -λο- eingetreten ist (z. B. doch έρυθρός ρυπαρός τρυφερός u. a. s. Bechtel a. a. O. 15). Auch in μέγαλο- gross scheint trotz got. mikila- -λο- speciell griechische Entwickelung, da μέγαρον Männersaal μεγαίρω missgönne schwerlich davon getrennt werden können (Curt. 558).

162. 6) Was für das Altgriechische den umgekehrten Übergang von λ in ρ für einige Fälle beweisen könnte, ist durchaus unsicher. Dass der boiotische Name Bodpis (Rangabé Ant. hell. 2192 vgl. Plut. apophth. Lac. p. 235 b) identisch mit Bodλis sei, ist nicht erwiesen, ebensowenig lässt sich für eine von den beiden Formen des boiotischen Städtenamens Edpériov und Ελλέσιον (Bursian Geogr. v. Griechenl. 1, 224) mit Sicherheit die Priorität nachweisen. ἀτερέας für ἀτελέας steht auf einem kretischen Inschriftenfragment in Spratts Reisewerke Taf. I 21, 14 (Helbig dial. cret. 17), das aber incertissimae lectionis ist. Im Mgr. u. Ngr. ist der Übergang von λ in ρ nicht selten, im Dialekte der kretischen Sfakioten vor folgendem a-, o- und u-Laute sogar durchgreifendes Lautgesetz (Deffner, Stud. 4, 248): orpiða ἐλπίς, aðerfó ἀδελφός. kórfos χόλπος, armiró άλμυρός, γεχλόγουν und χολῶνα venetian.

Druck des Imberios V. 452. 482; kypr. tormáo τολμῶ, sordátos Soldat, γάrkoman γάλχωμα, orpízo ἐλπίζω, sfakiot. árro ἄλλο, γάra γάλα, kapéro ital. capello, karós καλός u. s. w. (Jannarakis Kretas Volksl. S. 384).

163. Anlautendes griechisches  $\rho$  ist durchweg erst durch den Schwund eines vor  $\rho$  ursprünglich stehenden v oder s anlautend geworden, während ein ursprüngliches idg. anlautendes r, soweit es nicht zu  $\lambda$  geworden ist wie in den Wurzeln  $\lambda \iota \pi$ ,  $\lambda \iota \chi$ ,  $\lambda \iota \chi$ , im Griechischen stets einen Vocal vor sich entwickelt hat. Vgl. L. Meyer Über die anlautende Consonantenverbindung  $f \rho$  in der homerischen Sprache, KZ. 15, 1—42. Froehde, KZ. 22, 263 ff. Hassencamp Über das anlautende  $\rho$  im Griechischen. Posen 1876.

a) 1) Anlautendes  $\rho = \text{urspr. } F_{\rho}$ :

ρημα ρήτωρ ρηθηναι ρητός Wz. Εερ vgl. elisch Ερατρά CI. 11 u. Arch. Ztg. 1877 Taf. 16; lesb. βρήτωρ Priscian. I p. 19 Htz.; lt. verbum u. s. w. Fick 1, 772.

ρήγνομι reisse Wz.  $vr\bar{e}g$  lesb. Γρηξις vgl. ἔρρωγα ἄρρηκτος. ράκετρον, bei Hesych. βράκετρον δρέπανον.

ρατάνη Rührkelle Wz. várt Fick 1, 774 vgl. βρατάναν το-

ρύνην. 'Ηλεῖοι. Hes.

ράδαμνος ρόδαμνος ράδιξ ραδαλός ροδανός ροδαλός Wz. vård Curt. 352. vgl. βραδίναν Sapph. 90. βραδίνω 104. βραδανίζει ριπίζει. τινάσσει Hes. Zu derselben Wurzel gehört auch ρίζα vgl. lesb. βρίσδα und wahrscheinlich ρόδον lesb. βρόδον vgl. armen vard Rose (Fick 1, 775).

ραίνω (ἐρράδαται) ραθαίνω besprenge Wz. vårdh J. Schmidt

Vocal. 2, 461.

ραπίς Ruthe ράβδος Stab ρέπω neige mich ρόπαλον Keule ρίπτω werfe Wz. vårp Curt. 351.

ραιβός krumm = got. vraiqa-, ρέμβω ρόμβος ρύμβος

Kreisel Wz. vårg drehen. Froehde, KZ. 22, 255.

ράζω ρύζω knurre ροχθέω Wz. vårk vgl. ablg. vrŭkati vrŭćati sonum edere (Hassencamp a. a. O. 8).

ρέζω thue Wz. Γρεγ aus Γεργ vgl. ἔργον el. Γάργον u.s.w. ρ̄ινός Fell vgl. hom. ταλαύρῖνος für ταλά-Γρῖνος, γρῖνος δερ-μα Hes., ai. várṇa- m. Decke, Farbe.

ρήν- Schaf vgl. hom. πολύρρην πολύρρηνος für πολυ-βρ.,

ai. úraņa- Widder für \*vraņa-.

ρεῖα ρηΐδιος att. ράδιος ράων vgl. äol. βρά βράδιος bei Apoll. de adv. 566 f. u. a. (Ahrens 1, 34). Bühler's (Or. u. Occ. 2, 536)

Vergleichung mit ai.  $vr'th\bar{a}$  ist unsicher. die Combinationen von Ahrens Pa. Hannover 1873 unrichtig.

piov Bergspitze vgl. lit. virszùs ablg. vrichŭ Gipfel ai.

vårsman-Spitze.

ρομός Zugholz ρυστάζω ziehe ροσός runzelig ρυτίς Runzel äol. βρυτίδες Et. M. 214, 31. Wz. Γρυσ- aus vers vgl. lt. verrere Curtius, Stud. 6, 268.

ρύεσθαι schützen ρυτήρ Schützer Wz. var Curtius, Stud.

6, 266. Froehde, KZ. 22, 265.

ρίψ Flechtwerk vgl. lit. virbas Ruthe Schmidt Voc. 2, 332.

164. 2) Anlautendes  $\rho = \text{ursprünglichem } \sigma \rho$ :

ράπτω nähe ραπίς ραφίς Sandale vgl. lt. sarcio Bugge. KZ. 20, 32.

ρέω fliesse ρόμη Schwung ρώομαι bewege mich ρώννομι stärke Wz. sreu fliessen.

ρόθος Wogenschlag ρώθων Nase Wz. sredh aus ser Schmidt Voc. 2, 252.

bic Nase vgl. air. srenim sterto Windisch, Stud. 6, 260.

ρέγχω schnaube ρύγχος Rüssel, nach Windisch a.a.O. zu einem Stamme sranka-, nach Hassencamp a.a.O. 16 zu poln. sarkar schnauben, nach Froehde, KZ. 22, 267 ρύγχος zu lt. sulcus.

ροφέω schlürfe vgl. lt. sorbeo.

ρύπος Schmuz ρύπτω reinige vgl. συρφετός Kehricht, Wz.

svårp. Froehde, KZ. 22, 268.

poiá Granatapfel, nach Fick 1, 255 zu ai. sravā ein Pflanzenname; die Herleitung aus hebr. rimmön bestreitet aus lautlichen Gründen A. Müller, Bzzb. Beitr. 1, 296.

ρώψ Strauchholz ρῶπος Schnittwaare vgl. lt. sarpio Froehde, KZ. 22, 268.

Anm. Schwund einer Explosiva vor r lässt sich im Griechischen nicht beweisen, die dafür beigebrachten Beispiele wie  $\delta \bar{\tau}_i \circ \bar{\tau}_i$   $\delta \dot{\alpha}_i \circ \bar{\tau}_i$  sind durchaus unsicher in ihrer Deutung wie eine Anzahl andrer mit  $\bar{\tau}_i$  anlautender Wörter, in denen man mit Grund ebenfalls den Abfall eines anlautenden v oder s wird voraussetzen dürfen. Es wird danach auch in hohem Grade zweifelhaft, ob  $\delta \dot{\alpha} \bar{\tau}_i \circ \bar{\tau}_i$  Rübe  $\delta \dot{\alpha} \bar{\tau}_i \circ \bar{\tau}_i$  Kohl und  $\delta \dot{\epsilon}_i \circ \bar{\tau}_i$  färbe ursprünglich mit blossem  $\bar{\tau}_i$  angelautet haben, wie man auf Grund der verwandten Sprachen annimmt; denn lt.  $r\bar{u}pa$  mhd.  $r\bar{u}ebe$  ablg.  $r\dot{e}pa$  lit.

l Collitz, Bzzb. Beitr. 3, 322 hält die Gleichung ὁτγος = lt. frīgus aufrecht, aber so, dass er als Grundform srīges- ansetzt.

rópė können aus dem Griechischen entlehnt sein, bei þέζω spricht gegen directe Gleichsetzung mit ai. raj I 661 αώτα τε ρῆγός τε. In ρά = ἄρα, ρωδιός = ἐρωδιός, ράσσειν = ἀράσσειν, ραβάσσω neben ἀραβέω ist ρ durch Abfall eines Vocals anlautend geworden. Das sicilisch-herakleotische ρογός Kornschober Poll. 9, 45. Taf. v. Her. 1, 102) ist Lehnwort aus lt. rogus.

- 165. b) Wo ursprünglich anlautendes r im Griech, als solches erhalten und nicht in  $\lambda$  übergegangen ist, da hat sich aus dem Stimmton desselben ein prothetischer Vocal entwickelt, der mit oft nachweisbarem Einfluss des Vocals der folgenden Silbe als  $\alpha = 0$  erscheint, einigemale durch das folgende  $\rho$  verlängert ist. Die hieher gehörigen Fälle s. o. § 96.
- 166. Spuren des ursprünglich doppelconsonantischen Anlauts der mit o beginnenden Wörter sind in der Sprache der homerischen Gedichte zweifache vorhanden, nämlich die Verwendung von kurzen vocalisch auslautenden Silben als Längen in der Arsis vor anlautendem a und die Verdoppelung von inlautendem o in zusammengesetzten Wörtern, die ebenfalls meist in der Arsis stattfindet. Hartel Hom. Stud. 12, 15 ff. Ein έχ δέ και αὐτοι βαῖνον ἐπὶ ἡηγμῖνι θαλάσσης A 437 ist durchaus gleichwerthig mit άρρηχτους άλύτους, ὄφρ' έμπεδον αὖθι μένοιεν N 37, ein βοσχομένη λειμώνι παρά δόρν Ωχεανοίο Π 151 mit τῶν νῦν αξμα κελαινὸν ἐύρροον ἀμφί Σκάμανδρον Η 329. Wenn Aristarchos auch in den Fällen der zweiten Art nur einfaches o schrieb (La Roche Hom. Textkrit. 389 ff.), so war er nur consequent darin die Verdoppelung des Lautes fürs Auge nicht auszudrücken, wie dies in der voralexandrinischen Schrift das gewöhnliche, ursprünglich das einzig übliche war; die in unsern Ausgaben nach dem Vorgang von Aristophanes übliche Praxis müsste consequenter Weise auch ein ἐπἰρρηγμῖνι, ein παράοροον zur Folge haben. In der Thesis erscheint meist einfacher Consonant, z. B. ώχυρόω Ε 598 άρεκτον Τ 150, wie προρέοντι Ε598 αἴσυλα ῥέζων Ε403; Beisp. von op in Thesi bei Knös de digammo homerico p. 240. Für die Prosa hat sich für die mit anlautenden Verba nach dem Augment die Schreibung mit doppeltem o festgesetzt, während der homerische Vers z. B. noch έρρεε δ' αίμα κατ' οὐταμένην ἀτειλήν P86 und τίς νύ σε τοιάδ' ἔρεξε Φ 509 nach der Stellung in der Arsis und Thesis unterscheidet. Auch für die Composita hat sich po fixiert, z. B. ισόρροπος Thuk. 1, 105. 7, 71; aber ισόροπον CI. 2059, 18.

- 167. Dagegen ist die Aspiration, mit der anlautendes o geschrieben wurde, nicht auf irgend einen Rest des vor o ursprünglich stehenden Consonanten zurückzuführen, also b nicht = hr. Vielmehr beweist sowohl PHOFAIXI auf der korkyräischen Grabschrift des Arniadas (Arch. Ztg. 1846, S. 3791, das einzige inschriftliche Beispiel dieser Schreibung, als auch die spätere römische Transscription mit rh, dass es sich hier um etwas andres handelt, über dessen Wesen allerdings bei dem Mangel einer lautphysiologischen Beschreibung aus dem Alterthum schwer etwas sicheres zu sagen ist. Vielleicht ist anlautendes o da. wo es erst durch den Schwund von F oder z anlautend geworden war, tonlos gewesen und mit PH grade so bezeichnet worden, wie im Kymrischen anlautendes tonloses r als rh geschrieben wird (Hoffory, KZ. 23, Dasselbe wäre dann für ein an inlautendes tönendes o sich anschliessendes zweites o anzunehmen, wo die spätere Praxis meist & schrieb. In den von den Grammatikern (Bekk. Anecd. 2, 693. Herod. 1, 547, 2) angeführten Eigennamen 'Paρος angeblich auch βάρος βάριον Kind) 'Pάριον Hymn. auf Dem. 450 Papís Papía Papias ware dann Assimilation des anlautenden o an das inlautende tönende eingetreten; für die vereinzelten reduplicierten Perfecta δερυπωμένα ζ59 und δερῖαθαι δεραπισμένω in Fragmenten des Pindar und Anakreon ist eine sichere Schreibung nicht zu ermitteln. Inwieweit die Notiz des Scholiasten zu Dionysios Thrax bei Bekk, An. 2, 693, 20, dass die ἀργαῖοι γραμματικοί Άτρευς κάπρος, aber γρόνος άφος θόονος schrieben, auf thatsächlichen Verhältnissen oder auf grammatischer Spielerei beruht, lasse ich dahin gestellt. Die Bemerkungen von Schnitzer, KZ. 14, 263-267 über diese Fragen enthalten nichts von Belang; unklar ist die Bemerkung über & von Rumpelt Syst. d. Sprachl. 55.)
- 168. Auch vor anlautendem λ hat sich mehrfach, aber nicht mit derselben Regelmässigkeit wie vor ursprünglich anlautendem ρ, ein prothetischer Vocal entwickelt; Beispiele s. o. §. 97.
- 169. In wenigen sicheren Fällen ist λ durch Schwund eines ursprünglich anlautenden Spiranten v oder s anlautend geworden. So steht wohl λόχος Wolf für \*fλόχος gegenüber ai. vṛˈka- u. s. w., λ ist europäisch. λαχίς Fetzen gehört zu ῥάχος = fράχος, ist also aus fλαχίς entstanden; zu derselben Wz. stellt Clemm, Stud. 3, 299 λίγδην ἐπιλίγδην; λῆνος Flies

vergleicht Fick 2, 236 und J. Schmidt Voc. 2, 318 mit lt. vellus lit. vilna, λάσιος zottig Fick a. a. O. mit lit. varsas Flies ablo, vlasii Haar (also =  $F\lambda \alpha \cos \beta$ ),  $\lambda \alpha' \alpha$  schlucke ist von ahd. sluccan nicht zu trennen: weniger sicher ist die Vergleichung von λαγαρός schlaff λαγών Weichen mit ags, slack locker Fick 2. 217). Dagegen sind alle Etymologieen, auf die gestützt man auch den Abfall anlautender Explosiva vor λ angenommen hat, durchaus unsicher: λάξ λάγδην mit der Ferse zu lt. calx (Curt. 362, richtiger Bezzenberger, Bzzb. Beitr. 3, 318). λàς Stein zu ai. grävan- (Bugge, KZ, 19, 432, dagegen Bezzenberger, Beitr, 2, 271 zu lit, ulà Felsen air, ail saxum, laios lis λίτος zu γλοιός γλίσγρος (Curt. 367), λίτρα Wz. kli Corssen Ausspr. 1, 537 oder Wz. tal für τλίτοα Müller-Deecke Etrusker 1, 297 Anm. Prosodische Erscheinungen der homerischen Sprache können für Annahme ursprünglich anlautender Doppelconsonanz bei \(\lambda\) nicht verwendet werden (Hartel Hom. Stud. 12, 21).

170. Sporadischer Austausch von λ mit dem dentalen Nasal ist für wenige Fälle sicher. Herodot und die späteren Attiker sagten λίτοον für das aus hebr. neter entlehnte ältere νίτρον Laugensalz, lt. nitrum; ebenso hat Herodot 1, 74 Λαβόνητος für apers. Nabunita. Die hesychischen Glossen νειχητής. λιχμητήρ. Μεγαρείς: νείκλον und νίκλον το λίκνον; εθνίκμητον. εὐλίχωπτον weisen auf ursprüngliches νεικάω γεῖκλον νικμός hin, das Bugge, Stud. 4, 336 mit lit. nëkôti Getreide schwingen verglichen hat, so dass λίχνον λιχμός als spätere Formen zu betrachten sind. In λίχνον für λίχλον ist dann das λ des Suffixes durch Dissimilation zu v geworden. Dasselbe Verhältniss ohne diese Ursache scheint zu bestehen zwischen alzhov Alkman frg. 71 und αἶχνον δεῖπνον. Hes. πνεόμων neben πλεύμων lt. pulmo verdankt sein γ volksetymologischer Anlehnung an πνέω. Bei dem thessalischen Flussnamen Ένιπερς oder Έλιπερς so wie bei dem glossematischen φίλαξι δούς und φίνακαι δούν Hes. lässt sich über die Priorität des Gleitelautes oder Nasals nichts entscheiden.

Anm. Einiges andre noch unsicherere verzeichnet Roscher im Jahresbericht d. Fürstenschule von Meissen. 1879. S. 53 ff.

Die von den Grammatikern mehrfach als dorisch erwähnte Eigenthümlichkeit des Überganges von λ in ν vor dentalen Explosiven scheint nur im sicilischen und unteritalischen Griechisch und auch hier nur in beschränktem Umfang vorgekommen zu sein. Epicharm frg. 31 hat φιντάται, Theokrit einmal

15, 761 βέντιστος, durchweg ενθεῖν (Morsbach, Stud. 10, 31), der Φίντις bei Pind. Ol. 6, 22 ist ein Syrakusier, Diodor und Plutarch nennen Syrakusaner des Namens Φιντίας, Φιντιάς hiess eine Stadt in Sicilien, Φιντώ und Φίντων stehen in Epigrammen des Leonidas von Tarent A. P. 6, 288. 7, 503). Φίντυλος A.P. 6, 192 das den Namen des Archias trägt, der vielleicht mit dem Clienten Ciceros identisch ist: inschriftlich kommen Φίντυλος CI. 5567, Φίντων CI 5428, 5610 auf sicilischen Steinen, ein Φιντίας auf den Tafeln von Herakleia vor. Unsicher ist der Fundort von CI. 6845 mit Φίντιος. An der Identität der mit Фил- beginnenden Personennamen mit den Nebenformen mit Φιλτ- kann nicht gezweifelt werden. Ausserdem heissen Φίντας zwei Messenier bei Paus. 4, 16, 2, 4, 4, 1, und Φίντων ein Arkadier auf einer Inschrift bei LeBas-Foucart (Stud. 10, 130). letzterer wohl sicher ein Fremder. Vergleichen lässt sich aus dem Tsakonischen der Übergang von r vor k und t in einen Nasal: engaté Hecke aus ξραστος, γondate aus γαρτάτος, titenda Mittwoch aus τετάρτη, mundalia Myrthe aus μορταλίς.

171. Der in verschiedenen Sprachen 1) nachgewiesene Übergang der dentalen Media in λ ist auf griechischem Sprachgebiete ganz spärlich bezeugt. Für Ὀδοσσεός steht auf Vasen unteritalischen Fundorts mehrmals (CI. 7383. 7699. 8185. 8208) 'Ολοτεός, einmal (CI. 7697) 'Ολοσεός.

Hesychios hat λάφνη für δάφνη als pergäisch und λίσχος für δίσχος; auch πελάχνιν τρύβλιον ἐχπέταλον neben πέδαχνα τὰ ἐχπέταλα καὶ φιαλοειδὴ ποτήρια (doch wohl zu πέδον) scheint

gleichartig zu sein.

Anm. 1. Weiter ist über gricchische Nebenformen des Namens 'Οδυσσεύς nichts sicheres zu ermitteln. Über das Οθλίζης des Ciceronen zu Engyion bei Plut. Marc. 20 und den 'Ολίζης des Rheginers Ibykos s. H. Jordan Kritische Beiträge zur Geschichte der lateinischen Sprache S. 39 ff. Die Etrusker sagten uθuste uθste utuze uθuze (Deecke, Bzzb. Beitr. 2, 170, im Neulokr. heisst es Lisséus (Chalkiopulos, Stud. 5, 351).

Anm. 2. Der Übergang von δ in λ hängt physiologisch zusammen mit der Erzeugung eines parasitischen r hinter einer Dentalis, wie sie in verschiedenen Sprachgebieten nachgewiesen ist (vgl. Mussafia, Wiener Sitzungsber. 46, 113 ff. J. in Or. u. Occ. 3, 383. Benfey a. o. a. O.). Im Griechischen liegt diese Erscheinung vielleicht vor in τρέ σέ. Κρῆτες und δεδροιχώς δεδοιχώς Hes., wenn man nicht mit L. Havet, Mém. de la soc. de ling. 2, 317 in P unrichtige Umschreibung eines f der Vorlage sehen will, ferner in den ebenfalls hesychianischen Glossen δρύεται κρύπτεται,

<sup>1)</sup> Vgl. Benfey Quantitätsversch. I 21 f.

άτρεγατος άβροχος. M. Schmidt wollte KZ. 12, 214 solches ρ für den kretischen Dialekt erweisen, ihm stimmte bei H. Weber, JfPhil. 1865, S. 545 ff., dagegen Helbig dial. cret. 8. — τράφος steht dreimal auf der 2. herakl. Tafel (51. 58. 64 im Sinne von τάφρος und ist nicht mit τάφος identisch, wodurch es bei Hes. und Herod. 2, 593, 13 Lentz erklärt wird. Hesychische Glossen zeigen ein solches pleonastisches ρ auch nach andern Explosiven, wie πιφραύσχων πιφαύσχων, φρυγά φυγή, βρήσσαι βήσσαι μ. a.

172. Der dem r- und l-Laute eigene Stimmton, der bereits oben zur Erklärung prothetischer Vocale vor ursprünglich anlautendem  $\rho$   $\lambda$  verwendet wurde, hat noch eine Anzahl Erscheinungen in der Einwirkung dieser Laute auf ihre Um-

gebung zur Folge gehabt.

- 1) Im kretischen Dialekte hat sich in einigen uns durch hesychische Glossen bekannnten Fällen vor folgendem Consonanten der Stimmton eines λ in u- farbiger Gestalt so sehr emancipiert, dass das Reibungsgeräusch vollständig geschwunden ist, wie dies regelmässig im Französischen in der Lautfolge l + Cons. nach vorhergehendem Vocal geschehen ist (Diez 1, 206). Das Ethnikon Κρῆτες tragen die Glossen αὐχάν ἀλχήν; αὐχούνα ἀλχούνα; αὔμα ἄλμη; αὐσος ἄλσος; θεύγεσθαι θέλγεσθαι, wonach man ihnen unzweifelhaft auch αὐγεῖν ἀλγεῖν und εὐθεῖν ἐλθεῖν zuschreiben darf.
- 173. 2) Mit der Svarabhakti (s. o. §. 92 ff.) setzt man in engen Zusammenhang die Metathesis eines ursprünglich vor der Liquida stehenden Vocals hinter dieselbe, theils ohne theils mit Veränderung der Quantität desselben: ursprüngliches ters (lt. ters- in terreo) ist durch teres (taråsantī RV. 10, 95, 8) zu teres tres (ai. tråsatī er zittert = τρέει Wz. τρεσ) geworden. Vgl. Benfey, Or. u. Occ. 3, 29 und speciell über griech. Metathesis Lobeck Ell. 1, 489 ff. Siegismund, Stud. 5, 117 ff. Sehr vieles, was man hieher zu stellen pflegt, besonders der Wechsel von αρ und ρα (seltener ορ und ρο) ist oben im Zusammenhange mit der Annahme von sonantischem γ anders erklärt worden. Was von wirklicher Umstellung der Liquida noch bleibt, ist etwa folgendes (und auch dabei dürfte noch manches auszuscheiden sein):
  - a) Metathesis ohne Vocaldehnung.

ἀστραλός: ὁ ψαρὸς ὑπὸ Θετταλῶν : lt. sturnus ahd. stara Fick 1, 825.

ἄτρακτος Spindel: ai. tarkú- Spindel.

άχράς St. άχράδ- wilder Birnbaum : ἄχερδος dass.

βοέγω benetze : lit. mirkti nass werden.

βρόμος Hafer : βόρμος dass. Hes. Wz. βερ βορά.

δρέπω pflücke: δόρπον Fick 1, 617.

θρόνος Thron : θερ halten.

ἔροτις argiv. Inschrift bei Kaibel Epigr. 846, 6 = 'έβροτι-: έορτή = 'έβροτή.

χραδάω χραδαίνω schwinge : χόρδαξ Fick 1, 46.

Κράπαθος Β 676 : Κάρπαθος Inselname.

Κραπάσεια Steph. Byz. s. v. Nonn. Dion. 13, 455 : Καρπασία Stadt auf Kypros.

χρέχω schlagen, klopfen χρέξ Vogelname : πέρχαξ περχίων Vogelnamen περχίς Webschiff περικολύρα Alkm. frg. 142.

χρισσός Aderbruch attisch : χιρσός dass. Hes. s. v.

προχάλη Uferkiesel, Ufer πρόπη dass. : ai. çarkara- m. Kiesel cārka- dass.

κρόκος Safran: hebr. karkōm Hehn<sup>2</sup> 224.

χρόταφος Schläfe : χόρταφος Et. Gud. ai. kartá- Grube. Fick 1, 46.

κρότος Schlag κροτέω κρόταλον Klapper: κόρτος κρότος und κορτεῖν κροτεῖσθαι [sic] Hes. ἀνακορτήσασα Meineke Com. 3.188. ai. katakatāṇati rasseln, knirschen.

χροτώνη Astknoten : κάρταλος Korb lt. cartilāgo Knorpel

ai. káṭa- Geflecht Wz. kart flechten, winden.

προτί πρός ai. práti: kret. πορτί CI. 3048, 15. 3050, 16. δέζω aus Ερεγιω: Εέργον ἔρδω ἔοργα.

στρέφος δέρμα. βύρσα. Δωριεῖς Hes. : στέρφος Fell. τέτρατος Hom. : τέταρτος Hom. attisch.

τράμις: ὁ ὅρρος, τινὲς ἔντερον, οἱ δὲ ἰσχίον Hes. : ags. þearm ahd. daram. Fick 1, 596.

τρέω Wz. τρεσ ai. tras : ἔτερσεν· ἐφόβησε. Hes. lt. terreo. Metathesis bei λ:

βλαδαρόν εκλελυμένον, χαῦνον; βλαδόν αδύνατον. Hes. : αμαλδύνω.

οι-πλάσιος u. s. w. : got. ain-falp-s einfältig Fick 1, 671. κλόνος heftige Bewegung κλονέω : κέλης ὀκέλλω Siegismund a. a. O. 163.

πλάνος umherschweifend πλανάω : πάλνης πλάνης ἀπάτης Hes. vgl. πάλλω.

πλατός salzig Her. 2, 108 : ai. páţu- scharf, stechend. φλέγος Flamme φλέγω : ai. bhárgas- Glanz lt. fulgur.

γλόος γλόη Grün, Saat : χόλος γολή Galle ai. hári- fahl, blassgelb.

# b) Metathesis mit Vocaldehnung.

174. Der hinter die Liquida getretene Vocal erscheint in einigen Fällen gedehnt, wie auch intervocalische Liquida mitunter einen folgenden Vocal verlängert hat. Die Erklärung, welche J. Schmidt Voc. 2, 315 von diesem Vorgange gegeben hat, dass nämlich der ursprüngliche vor der Liquida stehende Vocal mit der hinter derselben entwickelten Svarabhakti zu einer Länge zusammengeflossen sei (z. B. τραχ-ύ-ζ durch τάραχ-ή aus τάρχ-η), bleibt so lange problematisch, bis die physiologische Möglichkeit dieses Vorganges dargethan und die entsprechende Erklärung slavischer Wortformen gegen alle Einwendungen sicher gestellt ist.

γρωθύλος Hes. Höhle: got. gards.

δρωπάζειν· ἐμβλέπειν; δρώπτειν· διασχοπεῖν Hes.: ahd. zorft hell, klar. Fick 1, 618.

κράνα· κεφαλή Hes. κρανίον Hirnschale : lt. cernuus kopfüber got. hvairnei Schädel, mit Svarabhakti κερανίξαι κολομ-

βήσαι Hes. κάρηνον.

κρηπίς Schuh (η auch dorisch, Pind. P. 4, 138 u. lt. crēpida aus dem unteritalischen Dorisch): lit. kùrpe Schuh lt. carpisclum Art Schuhe.

κρωβύλος Haarschopf : κύρβεις κορυφή κόρυμβος Walter,

KZ. 12, 401.

κρώπιον Sichel: καρπός lt. carpo.

ράδιξ Zweig: ραδινός δρόδαμνος u. s. w. got. vaurts.

ρώψ biegsame Ruthe: lit. vìrbas Birkenruthe.

τέτρηχα θράσσω τραχύς : τάρχη τάραξις Hes. und mit Svarabhakti ταραχή.

τρώγλη Loch, Höhle : got. pairko Loch. βλάξ βληγρός schlaff : μαλχόν μαλαχόν Hes.

λήμη aus den Augen fliessende Feuchtigkeit: lit. *elmes* aus dem todten Körper fliessende Feuchtigkeit. Bezzenberger, Bzzb. Beitr. 1, 339.

ληνος λανος Wolle: lt. vellus lit. vilna ai. ππα- Wolle. πληθρον: είδος μέτρου Hes.: πέλεθρον πλέθρον.

175. Besonders charakteristisch ist diese Art der Metathesis in einer Anzahl Verbal- und Nominalbildungen von Wurzeln der Gestalt Cons. + Voc. + Liqu. Sie tritt natürlich zunächst nur dort ein, wo der suffixale Theil mit einem Consonanten beginnt, ist aber durch Analogie häufig auch weiter ausgedehnt worden. Die Spuren, welche Schmidt Voc.

a. a. O. hier von Svarabhakti hat finden wollen, sind sehr unsicher; denn sowohl in äol. ἐστόροται Joann. Gramm. 245 b (zwischen στόρ-νομι und ἔ-στρω-ται) als auch in τάλά-πενθής neben τληπαθής Wz. τάλ kann o und α ein Bildungsvocal sein. So gehört βιβρώσκω βέβρωκα zu βορά Wz. gár, βλώσκω μέμβλωκα zu μολοθμαι ἔμολον, θρώσκω θρωσμός zu θόρνυμι ἔθορον, πέπρωται zu πορεῖν lt. portio, στρώσω ἔστρωσα zu στόρνυμι, τρητός τρήσω zu τείρω τέρετρον lt. tero (aber ἔτορον); mit durchgehender, auch vor Vocalen erscheinender Metathesis in τλητός ἔτλην dor. ἔτλᾶν zu Wz. ταλ τάλαός τάλαντον. ἀποσκλῆναι verdorren zu σκάλλω. Die durch Metathesis entstandenen Wurzelformen τλα σκλη wurden nach der Analogie ursprünglich vocalisch auslautender durchflectiert: τέτληκα: τέτλάμεν = ἕστηκα: ἕστάμεν. Schmidt Voc. 2, 320.

Anm. 1. Ganz anders urtheilt hierüber Brugman, Morph. Unt. 1, 39 ff. — Über pī aus sp s. o. §. 31.

Anm. 2. Höchst selten ist die Nachstellung einer ursprünglich vor dem Vocal stehenden Liquida hinter denselben. Auf der kretischen Inschrift von Dreros a 26 steht Άφορδίταν (dagegen auf der Bergmann'schen Inschrift Z. 79 Άφορδίταν), was durch den Egn. Άφορδίτος einer pamphylischen Inschrift Stud. 9, 91 eine Stütze erhält. Da die Herkunft des Namens unklar ist, kann nicht einmal über die Priorität der einen Form vor der andern mit Sicherheit entschieden werden. Άρταφόνης bei Herodot und Aisch. Pers. 21. 776. Ἰνταφρόνης bei Herodot 3, 70 u. ö. entspricht in seinem zweiten Theil altpers. -franā (Viñdafranā Spiegel Keilinschr. 217; die spätere griechische Form Άρταφόνης scheint durch volksetymologische Anlehnung an φέρω entstanden zu sein. Aus dem plautinischen tarpessitae Trin. 425 darf man ebensowenig auf ein bereits griechisches τάρπεζα schliessen wie aus corcodilus Cortōna auf \*χορχόδειλος \*Κόρτων. Alles übrige bei Siegismund a. a. O. 187 f. ist ganz unsicher.

Anm. 3. In sehr geringem Umfange ist die Umstellung einer Liquida mit einer anstossenden Explosiva anzuerkennen. Als Nebenform von νάοθηξ hat Hes. νάθραξ νάρθηξ; mit καλγαίνειν in Bewegung sein ist doch wohl καγλαίνειν ἐκ θορύβου ταράσσει Hes. identisch. τάφρος Graben vereinigt sich mit dem herakleotischen τράφος vielleicht durch eine Grundform τάρφ-ο-ς oder \*τάρφ-ρο-ς Wz. dhárbh in as. bidelbhan begraben ksl. dlübą scalpere u. a. Fick 2, 583). Syrakusisch war δρίφος (Ahrens 2, 113) für δίφρος. σπεκλούν und σπλεκούν Beischlaf üben sind etymologisch unklar. Ähnlich ist mit Nasal πνόξ neben ποκνός u. s. w. Herod. 2, 386, 11. Alles übrige bei Lobeck Ell. 1, 506 ff. und Siegismund a. a. O. 213 ff. ist ganz unsicher. Eigenthümlich ist Θρεσπωτών auf der Inschrift aus Dodona bei Karapanos Pl. XXVII 2 = Texte S. 50, no. 2, wohl nur verschrieben.

## Cap. IV. Die Nasale.

176. Aus der Reihe der möglichen Nasallaute kennt das Griechische im Anlaut zwei, den labialen (μ) und den dentalen (ν), im Inlaut ausserdem noch den gutturalen, der vor gutturalen Explosiven steht und in altgriechischer Schreibung häufig durch γ bezeichnet wurde.

177. Im Anlaut entspricht griech, μ indogermanischem m z. B. in μέ mich vgl. ai. ma- lt. mē got. mik; μέτρον Mass vgl. ai. mā messen lt. mētiri; μέγας gross vgl. ai. māhat- lt. magnus got. mikils; μέλι Honig vgl. lt. mel got. miliþ; μέτρος mitten vgl. ai. mādhya- lt. medius got. midjis; μάτηρ μήτηρ Mutter vgl. ai. mātr'- lt. māter ksl. mati ahd. muotar; μὸς Maus vgl. ai. mūṣa-, mūṣika- lt. mūs ahd. mūs ksl. mysi. Griech, ν indogermanischem n z. B. in ναὸς Schiff vgl. ai. nau- lt. nāvis; νέος neu vgl. ai. nάνα- lt. novus got. niujis ksl. novū; νεόφ winke vgl. lt. nuo; νέμος vgl. lt. němus.

Im Inlaut wird ein Nasal vor folgendem Consonanten demselben durch Assimilation homorgan; genaueres darüber s. u. bei der Behandlung inlautender Consonantengruppen. Vor Vocalen entspricht z. B. μ altem m in ἐμέω speie vgl. ai. νάmati er speit lt. νοmo; ἡμι- halb vgl. ai. sāmi- lt. sēmi- ahd. sāmi-, ν altem n z. B. in ἄνεμος Wind vgl. lt. animus ai. anilá-

Wind; γένος Kinn vgl. ai hánu- lt. gena got. kinnus.

178. Im Auslaut ist nach griech. Auslautsgesetzen (s. u.) nur v möglich, ursprünglich auslautendes m geht also in v über, das nur im Zusammenhang der Rede einer anlautenden Explosiva des folgenden Wortes homorgan werden kann, z. B. τομ πόλεμον, τῶγ καιοῶν (s. u.). Ein solches τομ entspricht also nicht direct ai. tám, das vielmehr zu griech. Tóy geworden ist. Demselben Gesetze verdanken ihr auslautendes vauch die Nominative γθών Erde neben γαμαί γθαμ-αλός niedrig lt. hum-us zd. zem Erde lit. żéme ksl. zemlja und zww Schnee neben lt. hiem-s ai. himá- (ved. him- im Instr. himá) Grdf. \*ghjam- Curt. 544, die dann den dentalen Nasal auch in die übrige Flexion der Stämme γθομ-γιομ- haben eindringen lassen (Brugman, Stud. 9, 308). Ebenso steht Ev eins für \* Eu und dies v ist ebenfalls in die Casus obliqui übergegangen; Stamm ist sem- vgl. lt. sem-el, schwach sm- in μία für σμία, απαξ für \*σmπαξ. ξυνός ist Ableitung von ξόν, dessen ν immerhin dem m von lt. cum entsprechen mag. Von einem Übergang

des inlautenden m in griechisches v kann daher hier nicht die Rede sein; derselbe ist überhaupt fürs Griechische nicht zu erweisen. Die Identität von ep. uiv und dor, viv ist nicht erwiesen. βαίνω sammt lt. venio, osk. umbr. benzeigt n gegenüber ai. qámati got. qiman, was Brugman, KZ, 23, 592 so erklärt, dass er in dem n der griechischen und italischen Formen eine analogische Verallgemeinerung solcher Bildungen sieht, wo das m von Wz. gam lautgesetzlich zu n werden musste, z. B. lt. ventus für \*vemto-, nvia die Zügel gehört nicht zu Wz. jam zügeln, sondern zu dem auch in προσηνής απηνής υπήνη vorliegenden Nominalstamm ήνεσ- oder <sup>2</sup>γο- = ved. aná- m. Mund. Antlitz<sup>1</sup>. Θαν sterben, das man früher zu ai, dham blasen stellte, vergleichen Windisch, Stud. 6, 259 und Fick 1, 120 mit ai. dhvan sich verhüllen. Die Gleichsetzung von zoʻzvoz Blaustahl mit ai. cyāmá- schwarz, schwarzblau ist lautlich auch sonst unmöglich, und γύσσω gehört zu Wz. nagh (Fick 1, 124) vgl. νυχχάσας νύξας Hes. wie αμόσσω vielleicht zu μαχ μάγαιρα. Andres ist noch viel unsicherer.

Anm. Für den angeblichen Übergang von ursprünglichem n in griech.  $\mu$  bringt man  $\gamma \acute{a}\mu o \varsigma$  Hochzeit, Ehe mit seinen Ableitungen neben Wz.  $\gamma \varepsilon \gamma gan$  erzeugen bei. Aber Heirathen ist nicht Erzeugen, und da m auch in ai.  $j \acute{a}m \ddot{a}t r$ - Tochtermann zd.  $z \ddot{a}m \ddot{a}t a r$ - lit.  $g \acute{y}m is$  Geburt u. a. erscheint, so hat die Annahme einer andern Wurzel gam oder gem keine Schwierigkeit. Lt. genero- Schwiegersohn vermittelt sich mit  $\gamma \alpha \mu \beta \rho \acute{b}$ - aus  $\gamma \alpha \mu - \rho \acute{b}$ - durch die Vorstufe  $\gamma gem ro$ -  $\gamma gem$ -  $\gamma ge$ 

179. Übergang des labialen Nasals in die tönende Explosiva derselben Reihe hat stattgefunden

1) überall wo durch Metathesis oder Synkope im Anlaut die Consonantengruppe  $\mu\rho$  oder  $\mu\lambda$  entstanden ist, die durchweg zu  $\beta\rho$   $\beta\lambda$  geworden ist.

βραδύς für \*μραδύ- vgl. ai. mṛdú- ksl. mladŭ zart.

βραχός für μραχό- idg. mṛghú- vgl. got. ga-maurgjan ver-

kürzen (dazu βρόχος Schlinge?).

βροτός für μροτό- vgl. ἄμβροτος für "ἄμροτο- ai. mrtά-Wz. mar lt. morior. ἄβροτος Ξ 78 Aisch. Prom. 2 entweder aus ἄμβροτος mit Ausfall des Nasals oder mit βροτός neu componiert.

βλάξ βληχρός vgl. μαλκόν μαλακόν. Hes. ai. març anfassen. βράξαι συλλαβεῖν; βρακεῖν συνιέναι. Hes.: ai. març berühren, überlegen lt. mulcēre.

<sup>1)</sup> Froehde, Bzzb. Beitr. 3, 25 ksl. pojasni lorum.

βράψαι συλλαβεῖν: μάρπτω, wurzelhaft wohl identisch mit dem vorigen, Fick 1, 720.

βρέχω benetze : lit mirkti nass werden. Fick 1, 720. βλώσχω komme : ἕ-μολ-ον μέμβλωχα für \*μέμλωχα.

βλίττω zeidle: μέλιτ- Honig. Kret. βριτό: γλοχό Hes. und Βριτόμαρτις virgo dulcis gehören hieher nach Weber Et. U. 83. Helbig dial. cret. 17.

Auch βαρνάμενον für μαρνάμενον auf der korkyräischen Grabschrift des Arniadas, das sieh auf der Inschrift von Anaktorion CI. 1794 h wiederholt, erklärt sich aus μρανάμενον oder besser \*μγνάμενον.

Ebenso περιβολιβώσαι mit Blei befestigen, auf einer rhodischen Inschrift bei Newton, Transactions of the R. Society of Litterature Juni 1878, von μόλιβος = \*μλιβος. Vgl. §. 35. 89.

Dagegen ist in ἀβροτάξομεν K65 neben ἤμβροτον der Nasal geschwunden. ἄβρατο: εῖμαρτο Hes. neben ἔμβραται: εῖμαρται und ἐμβραμένα: είμαρμένη Hes. ist in seinem anlautenden Vocal dunkel.

180. 2) In einer Anzahl glossematischer und später Wörter im Anlaut vor Vocal, wo sich nicht entscheiden lässt wie weit 3 vielleicht nur graphischer Ausdruck für den Lippenspiranten ist, s. Roscher, Stud. 3, 129ff. 4, 201. Aus Hesychios stammen βόρμαξ: μύρμηξ; βύρμακας: μύρμηκας: βέλλειν· μέλλειν: βέμβλωκεν· έντυγγάνει. έστηκε. πάρεστι dazu βέβλωχεν Bekk. Anecd. 223, 28). Auch μύσταξ, wofür Antiph. bei Athen. 143 a βύσταξ sagte, wird ursprünglich mit u angelautet haben. Inlautend scheint derselbe Lautwandel vorzuliegen in δερβιστήρ: τὸ δέρμα bei Suid. und im Et. M. 257, 52. ·Für den umgekehrten Übergang von β in μ kann man zwar nicht das in lateinischen Handschriften und den tironischen Noten für προβοσκίς auftretende promoscis promuscis Schmitz, Rh. Mus. 21. 142) oder Melerpanta aus Βελλεροφόντης verwenden, wohl aber χυμερνήτης, wie nach Et. M. 543, 2 die Alokeis für χυβερνήτης gesagt haben sollen; hiezu würde χυμέρναι (ku.me.re.na.i) = χυβερνα auf einer kyprischen Inschrift nach Ahrens, Philol. 36, 22 gehören, wenn Lesung und Deutung sicherer wären.

Anm. Brugmans, Stud. 7, 328 Deutung von φάρμαχον aus φάρβαχον ist ganz unsicher. ἀμφίσβαινα Name einer Schlangenart bei Hes, scheint volksetymologische Umdeutung aus dem Et. M. 91, 10 überlieferten ἀμφίσθμαινα (von ἰσθμός Hals, weil das Thier scheinbar zwei Köpfe hatte, vgl. Hes.), aus dem sich auch die andere Form ἀμφίσμαινα bei Hes, erklärt.

Bei durchaus unsicherer Etymologie kann über die Priorität des β oder des μ keine Entscheidung getroffen werden in βάσκα: μάκελλα neben μάσκη: δίκελλα Hes. (Wz. mak μάχ-αιρα nach Roscher); βύττος: γοναικὸς αἰδοῖον neben μυττός: τὸ γοναικεῖον. Hes. (β aus γ nach Fick, Bzzb. Beitr. 2. 266; βῆρος: ἰχθὸς neben μήροκες: ἰχθὸς Hes.. inlautend in ἀρβόλαι: εἰδος ὑποδημάτων neben ἄρμολα: ὑποδήματα Hes., κίκομος und κίκοβος Name einer Eulenart bei Hes., ἀμάκιον: ἄβαξ. Λάκωνες Hes., äοl. βάρμιτον für βάρβιτον Et. M. 188, 21, τερέβινθος τέρβινθος neben τέρμινθος τρέμινθος Terpentin vgl. ital. trementina und in anderen, noch weit späteren und unsichereren Wörtern bei Roscher a. a. O. S. 141 ff.

- 181. Metathesis bei Nasalen findet wie bei den Liquiden entweder ohne oder mit Dehnung des ursprünglich vor dem Nasale stehenden Vocals statt. Vgl. Siegismund. Stud. 5, 190 ff. J. Schmidt, KZ. 23, 266 ff.
  - a) Metathesis ohne Dehnung des Vocals:

χνέφας γνόφος δνόφος Dunkel: Grdf. \*skampas σχέπω bedecke Curt. 705. Fick 1, 809.

χνάπτω γνάπτω walke χναφεύς Walker χνέφαλον Kissen χνάφαλον äol. γνόφαλλον Flockenwolle: Wz. skamp (σχάπτω) schaben, kratzen. Fick 1, 807.

χνάπτω γνάπτω biege in den hesych. Glossen ἀνέχναψαν γνάπτει γναφηναι ἔγναψεν ἐπέγναψαν. vgl. EM. 236, 10 : χάμπτω biege. γνάμπτω und χνάμπτει κάμπτει Hes. verdanken ihren doppelten Nasal der Vermischung beider Formen.

xνίζω Fut. xνίσω Ar. Frö. 1198) Wz. xνἴδ, dazu xνΐδη. Nessel xονίδ- Niss; xναδάλλω schabe, beisse: Wz. skand Fick 1, 237. lit. kándu kasti. (gr. σχανδ- zu χναδ-, σχενδ- zu σχινδ-χνιδ-).

χνόος Krätze χνόω kratze ō wohl nur präsentisch; χνόος γνοὸς aus \*γνό ξος: Wz. skun aus skan schneiden, ritzen.

γνάθος Kinnbacke: ai. gandá- Wange lit. żándas Kinnbacke. Fick 1, 69.

## 182. b) Metathesis mit Dehnung des Vocals:

σκνῖφος Dunkel σκνῖπαῖος in der Finsterniss κνώψ τυφλός Suid.: Grdf. \*σκιμπος aur \*σκεμπεσ- s. ο. κνέφας.

κνίπός γνίφων knickerig : ksl. skapŭ karg. geizig ; κίμβιξ Knicker Wz. skamp s. ο. κνάπτω : dazu auch κνήφη das Jucken, die Krätze, σκνίψ κνίψ eine Ameisenart. χνώδαλον bissiges Thier χνώδων Zahn: Wz. skand χναδάλλω s. o. χνίζω.

χνάω Inf. χνήν aus χνή-εν kratzen, schaben, χνήθω dass. χνήστις Schabmesser: Wz. skan schneiden, ritzen, χόνις Staub.

χνόζω χνοζάω knurren, winseln (falls υ naturlang ist) : ai. kūj aus kuñj knurren. Fick 1, 50.

χνηχός gelblich κνηκος Safflor : altpr. cucan braun ai. kāncaná- Gold.

χνήμη Schienbein χνημός Bergwald: ags. hamm f. Kniekehle ahd. hamma Hinterschenkel (aus \*hanm-). Fick 2. 68.

νήθω spinne ἐύννητος wohlgenäht ἔννη nebat Bergk Poet. lyr. 3 1333 no. 52; νέω aus \*νήω: ahd. senwa senawa. J. Schmidt. KZ. 23, 276.

γι-γνώ-σχω γνωτός u. s. w. : zd. zan got. kann lit. žinóti wissen.

#### 183. Ferner in den Wurzelformen

γνη in γνητός γνήσιος, auch dorisch (doch vgl. §. 39 : γεν in γένος έγενόμην γίγνομαι lt. genus got. -kunds.

μνα (μνη) in μνάμα μνάομαι μνητός μιμνήσκω μέμνημαι : μεν in μένος μέμονα ai. mánas- lt. mens moneo got. gamunan. Fick 1. 712. 714.

τμα (τμη in τέτμηκα τμητός : τέμνω ἔτεμον.

δμα (δμη) in ἐδμάθην δέδμηκα ἀδμῆτ- : ἐδάμην δαμάω δάμνημι lt. domare u. s. w.

κμα (κμη) in κέκμηκα, nach Analogie auch κεκμηώς : κάμνω κάματος.

θνα θνη) in θνάσκω τέθνακα ion. τέθνηκα, τέθνάτον τέθνάμεν nach Analogie von εστάτον zu εστηκα : θανοῦμαι εθανον θάνατος.

ομα (ομη) in δέδμανται Theokr. 15, 120, θεόδματος δέδμηκα: δέμω baue got. timrjan.

Anm. 1. Übergang von ε in ι, von ο in υ vor Nasal + Consonant s. o. §. 32, 35.

Anm. 2. Schwund des Nasals vor folgendem Consonanten s. bei der Behandlung inlautender Consonantengruppen.

## Cap. V. Die Explosiven.

# I. Die nicht aspirierten Explosiven.

#### Tonlose Gutturalis.

184. Die indogermanische Ursprache besass zwei Reihen Gutturallaute, eine velare und eine palatale, die in den Einzelsprachen entweder zusammen gefallen sind oder sich in verschiedener Weise entwickelt haben. Vgl. Ascoli Fonologia compar. S. 29 ff. J. Schmidt Verwandtschaftsverhältnisse S. 10 f. Fick Indogermanen Europas S. 3 ff. L. Havet La question des deux karioeuropéens, Mém. de la soc. de ling. 2, 261 ff. H. Möller Die Palatalreihe der idg. Grundsprache im German. Lpz. 1875. F. Müller Die Guttural-Laute der indog. Sprachen. Sitzgsber. der Wiener Akad. 1878, S. 3 ff. Collitz Die Entstehung der indoiranischen Palatalreihe, Bzzb. Beitr. 3, 177 ff. J. Schmidt Zwei arische a-Laute und die Palatalen, KZ. 25, 1 ff. bes. 135 ff.

Der palatale k-Laut (k = Ficks  $k_c$ ) der im arischen wie im slavolettischen Sprachgebiet sich zu einem Zischlaut entwickelt hat (ai. zd. c, lit. sz, slav. s), erscheint (wie im Italischen und Keltischen, so auch) im Griechischen als k. Im Wurzelanlaut z. B. in

έ-κατόν : ai. çatá- lit. szìmtas ksl. sŭto lt. centum altkymr. cant.

καδ κέκασμαι: ai. çad sich auszeichnen.

κάμνω: ai. çam sich mühen, ruhen.

κάρα Haupt : ai. çíras- Haupt lt. cere-brum.

καρδία Herz: lit. szirdis ksl. srŭdice lt. cord- air. cride ai. crad- in craddádhāmi glaube.

κέστρος Pfeil : ai. castrá- Schwert.

κίνομαι : ai. *çinömi* errege. κεῖμαι : ai. *çi çētē* liegen. κῦρος κύριος : ai. *çūra*- Held.

xλίνω: ai. cri cráyati lehnen lit. szlėjù lehne.

κλττός aus κλειτός Berglehne : lit. szlaitas Abhang.

κλύω κλέξος : ai. çru hören çrávas- Ruhm, ksl. sluti heissen sloves- Wort, lt. cluere air. clú rumor.

αλόνις Steissbein : ai. cróni– Hüfte lit. szlaunis lt. clūnis corn. clun.

χύων Hund : ai. cvan- lit.  $sz\mathring{u}'$  lat. canis air.  $c\acute{u}$ . χόγχος Muschel : ai.  $ca\bar{n}kh\acute{a}$ - Muschel.

Im Wurzelauslaut z. B. in

ακ-αγ-μένος ακωκή ωκός u. s. w.: ai. āçú- schnell, lit. asztrùs ksl. ostrŭ scharf, lt. acus ōcior.

ἄχμων Ambos, Donnerkeil: ai. áçman-Schleuderstein.

ἴππος assimiliert aus ἴxfo-, dial. ἴxxος, vgl. unten : ai. áçva- lit. aszvà Stute lt. equus air. ech.

οκτώ: ai. aṣṭáu lit. asztůnì ksl. osmĭ lt. octo air. oct. δάκνω beisse: ai. dáçati er beisst, ksl. desna gingiva.

δέκα : ai. dáça lit. dészintis ksl. deseti lt. decem air. deich.

δέρχομαι: ai. darç sehen, dadárça = δέδορχα.

δείχνομι : ai. diç lt. dīco.

νέχυς νεχρός : ai. naç verschwinden zd. naçu- Leiche lt. necare.

ένεχ ἐνήνοχα : ai. naç erreichen lit. neszù ksl. nesą trage lt. nanciscor.

πόρχος Schwein: lit. pàrszas ksl. prasę lt. porcus air. orc. πράσσω aus πρακιω: ai. praçná- Frage lit. praszaú ksl. prošą fordere lt. procus precor.

πέλεκυς : ai. paraçú- Axt.

ποικίλος : ai. pēçalá- bunt ksl. pišą einritzen, schreiben.

έχων freiwillig : ai. vaç wünschen.

Fixati eixosi : ai. viinçati lt. vīginti vīcesimus air. fiche.

Fοίχος : ai.  $v\bar{e}$ ςά- ksl. visi Dorf lit. veszpats Herr lt. vicus air. fich municipium.

έχυρός : ai. *çvúçura*- lit. *szészuras* (ksl. *svekrŭ*) lt. *socer* corn. *hveger* Schwiegermutter.

185. Der velare idg. k-Laut (q. Ficks k. Müllers hinterer Guttural), war von Anfang an derartig, dass er die Neigung hatte ein parasitisches halbvocalisches u hinter sich zu erzeugen (daher von Havet gradezu als kw. hier mit Collitz als q bezeichnet). In den Einzelsprachen hat sich diese Affection des k-Lautes entweder verloren, so dass beide k-Laute da zusammengefallen sind, wo nicht der palatale sich zum Zischlaut entwickelt hatte, oder sie ist zu vollständiger Entwickelung gelangt (lt. qu got. hv) und hat schliesslich im Wege der Assimilation bedeutende Modificationen des ursprünglichen k-Lautes hervorgerufen. Auch im Griech, liegen beide Arten der Entwickelung von q vor.

186. 1) Idg. q ist zu z geworden und dadurch mit dem andern k-Laut zusammen gefallen. So z. B. im Wurzelanlaut neuion. Pronominalstamm χο- in χῶς χόθεν χότερος : ai.

ka- wer lt. quo- lit. kas wer ksl. ko-. Sonst gr.  $\pi_0$ -.

χάχαλον Mauer : ai. kac gürten lt. cancellus lit. kinkaú spanne an.

κακός: lit. kenkiù schade.

χραίνω ναύχραρος: ai. kar machen lit. kuriù baue lt. creare. κρτός Widder: lt. cervus Hirsch lt. karve Kuh ksl. krava.

καλύπτω κάλυξ Knospe u. a. : lt. occulo oquoltod.

χολωνός Hügel : lt. collis lit. kálnas Berg. καλός : ai. kalya- (ksl. cělŭ heil air. cél?).

νρέας: ai. kravis- ksl. čreves-.

χύχλος : ai.  $cakr\acute{a}$ -, griech. Grundform qέχλο-. ο wegen des q.

Im Wurzelauslaut z. B. in

αρχέω ἀλχή ἀλέξω: ai. rakṣ lt. arceo lit. ráktas Schlüssel. τίχτω τέχνον τετυχεῖν u. s. w.: ai. tákman- Kind lit. tenkù ksl. tukų lt. tignum.

νόξ Nacht St. νοκτι- : ai. nákti- lit. naktis ksl. nosti lt.

nocti- (gr. v wegen q).

πίσσα Pech: lit. pìkis ksl. pĭklŭ lt. pix.

πλήσσω πλακ-: lit. plakù schlage lt. plango.

μολος μοκτήρ : ai. muc lett. můku sich ablösen lt. mūcus mungo.

λάσχω ἔλαχον : lit. rekiù schreie ksl. reką spreche lt.

loquor.

λευχός: lit. laŭkas.

λύχος: ai. vr'ka- lit. vilkas ksl. vlŭkŭ.

ε̃λχω ziehe: lit. velkù ksl. vlača.

187. 2 Idg. q ist im Griech. zu π geworden, eine Entwickelung, die auf Assimilation beruht und im gallo-britischen Zweige des Keltischen sowie im umbrisch-oskischen Zweige des Italischen wiederkehrt und in Erscheinungen neulateinischer Idiome ihr Analogon hat. Den Vorgang kann die griech. Entwickelung des idg. άkva- Pferd klar machen, dessen k allerdings nach Ausweis von ai. άςva- zd. αςpa- lit. aszvà Stute der andern Reihe angehört, und dessen v nicht parasitisch ist, sondern den Anlaut des Suffixes bildet oder aus dem u eines Nominalstammes aku- entstanden ist; aber das Product dieser ganz anders entstandenen Gruppe kv ist das nämliche wie das von idg. q. Aus urgriech. ἔx fo- (vgl. lt. equo-) ist

einerseits durch Angleichung des Spiranten an die Explosiva \*žxxo řxxo- geworden, das in dem řxxoc des EM, 474, 12 erhalten ist: andrerseits hat der labiale Spirant angleichenden Einfluss auf den Guttural ausgeübt und so ist aus ιχ Fo- ιππος geworden in Άλχιππος Λεύχιππος, später ζππος). In gleicher Weise hat der nach dem k der zweiten Gutturalreibe entwickelte parasitische Halbvocal gewirkt. Derselbe hat sich einerseits zu einem wirklichen Spiranten ausgestaltet, aus a kv ist x F hervorgegangen. Progressive Assimilation zu xx hat nicht stattgefunden, denn exxa. das Fick Indog. Eur. 15 dafür anführt (aus ő-x Fa), steht vielmehr für őza za (Ahr. 2, 353, II. Weber Partikel zα S. 5 ff.). Regressive zu ππ dagegen ist nachzuweisen in den epischen Formen όπποῖος ὁππόσσος ὁππόθεν ὁππόθι όππόσε όππότερος όππως, letzteres auch auf einer lesbischen Inschrift bei C. Curtius, Hermes 7, 408 Z. 4, wo der Pronominalstamm qu- deutlich in der Form x Fo- erscheint = lt. quoalso z. B. οππότερος = ο-χ Εότερο- vgl. lt. utero- aus \*cvotero-, aber ai katará- lit katràs. Die gemeingriechischen nur nicht neuionischen Formen οποῖος u. s. w. haben die Doppelconsonanz vereinfacht, wahrscheinlich mit Rücksicht auf die unzusammengesetzten ποῖος u. s. w. Hier zeigt sich, wie das im Anlaut nicht anders möglich war, übrigens aber auch im Wurzelauslaut durchaus geschehen ist, die Wirkung des v nur in der Umsetzung des Gutturals in den Labial, so dass also ai. katará- lt. \*evotero- gmgr. πότερο- entspricht, das durchaus auf der Stufe des osk. vitiero- umbr. vutro- (vgl. kymr. va qui?) steht.

Im Anlaute ist dem neuionischen Dialekte der Übergang von q in π unbekannt. Vor dunklen Vocalen ist hier q zu z geworden, so in den Formen des Pronominalstammes quneuion, χο- wie κῶς χότερος u. s. w. gegenüber dem πο- der andern Dialekte, und in dem samischen χύανος Bohne in Κυανοψιών gegenüber attischem πύανος Πυανοψιών (Kirchhoff, Berl. Mtsber, 1859 S. 739 ff.). Vor hellen Vocalen & und t) hat es in Übereinstimmung mit andern Dialekten dies k palatalisiert und schliesslich in \u03c4 \u00fcbergehen lassen. Hier\u00fcber s. weiter unten.

188. Allen Dialekten ausser dem neuionischen ist anlautendes  $\pi = \text{urspr. } q \text{ vor } o \text{ gemeins am in dem Pronominal-}$ stamm  $\pi o = ai. ka - lt. quo - u. s. w. In dem ebenfalls zu$ diesem Stamme gehörigen τέ = ai. ca lt. que haben vor ε alle Dialekte Palatalisierung eintreten lassen, denn dass kypr, ὅπι Taf. v. Dali 29 = 672 sei Stud. 7, 253), ist doch sehr zweifelhaft, da Dal. 1 zweifellos 672 steht (vgl. Ahrens, Phil. 35, 73). Wo sonst vor hellen Vocalen  $\pi$  erscheint, ist dies an die Stelle von  $\tau$  aus Formen getreten, die vor dunklen Vocalen oder vor Consonanten das  $\pi$  lautgesetzlich hatten.

Lesbisch-boiotisch ist anlautendes  $\pi = q$  vor ε in lesb. πέσσορες ygl. hom. πίσορες boiot. πέτταρες z. B. CI. 1569 a 35); ai. catráras lt. quattuor lit. keturi ksl. cetyrije air. cethir; kymr. pedwar umbr. petur-. Auch bei Alkaios steht τετρα-βαρήων. Vgl. die Flexionslehre.

Kyprisch ist anlautendes  $\pi = q = \text{gmgr.} \tau$  in  $\pi \approx i \pi \approx 1$  =  $\tau \approx i \pi \approx 1$  Taf. v. Dali 12. 25; vgl. ai. ci lt. quaeso ksl. cena Ehre. Dazu das allgemein griechische  $\pi \approx i \pi i \pi$ ; davon und von entsprechenden Formen von  $\tau \approx i \omega / z$ . B. Perf.  $\pi \approx \pi \approx \pi i \pi \omega / z$  hat das kyprische  $\pi$  seinen Ausgang genommen.

Inlantend zeigt sich  $\pi = \text{urspr. } q$  allgemein griechisch in folgenden Wörtergruppen:

Wz. λιπ λείπω λιμπάνω : ai. ric lt. linquo lit. lëkù air.

leicci sinit.

Wz. feπ féπος ἔειπον ὄψ Stimme: ai. vac sprechen lt. vōc-s apr. enwackémai invocamus ksl. vykanije clamor.

Wz. σεπ επομαι έσπόμην : ai. sac lt. sequor lit. sekù air.

doseich sequitur.

Wz. ổπ ὄψομαι ὅπωπα ὤψ : ai. ákṣi- Auge lt. oculus lit. akis ksl. oko.

Wz. πεπ πέπτω πέπων : ai. pac ksl. peką lt. coquo mit Angleichung des Anlauts.

Wz. σεπ έννεπε = έν-σεπε έσπετε ένέπω: lt. insece insectiones lit. sakaú sage ksl. sokŭ κατήγορος air. insce sermo.

Wz. τρεπ τρέπω: lt. torqueo wohl auch ai. tarkú- Spindel und tark tarkáyati nachdenken, vermuthen.

πέμπτος πεμπάς πεμπάζω gmgr., dagegen πέμπε nur lesbisch (nach πέμπτος), sonst mit Palatalisierung (vor ε!) πέντε: ai. páñca lit. penkì lt. quinque für "pinque air. cóic kymr. pimp samn. Pompējus.

ήπαρ Leber: ai. yákṛt- lit. jecur.

189. Wie im Anlaut alle Dialekte die Labialisierung des q ursprünglich nur vor dumpfen Vocalen zeigen, ebenso scheint auch in den vorstehenden Fällen die Labialisierung des inlautenden q zunächst vor dumpfen Vocalen eingetreten zu sein und erst durch Analogie und Systemzwang sich weiter ausge-

dehnt zu haben. Darauf weisen einige Formen von Wurzeln mit  $\pi = q$ , die vor i den ursprünglichen Guttural palatalisiert zeigen.

อัรรล Stimme att. อัรรล aus "Foxia "Fokia "Fotia (vgl. นล์-

λιττα aus μελιτια' : Fόψ Fέπος.

α-οσσητήρ Helfer; nach Curtius 460 zu επομαι Wz. σεπ

idg. såq.

όσσε Augen όσσομαι schaue aus δkιε όtε: ό $\pi$ -ω $\pi$ -α. ὅχχον ος θαλμόν Hes. wird für οχfο- stehen, hat also den k-Laut erhalten. In boiot. ὅχταλλος Auge sowie in τρισττίς dreilöcheriger Halsschmuck und ὅττῖς cod. ὅττις) ὅψεις Hes. mit attischer Assimilation von χτ zu ττ entspricht χτ ai. ks von dksi- Auge wie in τέχτων = tdksan- und wohl auch in ἄτραχτος Spindel zu τρέπω.

πέσσω att. πέττω aus πελίω: πέπτω πέπων.

èνίσσω steht in demselben Verhältniss zu ἐνίπτω, wenn auch Wurzel und Verwandtschaft lt. τ̄co?; unklar sind.

190. Die Fälle der Palatalisierung eines ursprünglichen q vor z t, die fast alle schon im vorstehenden zur Sprache gekommen sind, werden hier noch einmal zusammengestellt.

τέ und, sowie das verallgemeinernde τε, allgemein grie-

chisch: ai. ca lt. que umbr. osk. -pe -p.

τέσσερες ionisch, τέτταρες attisch, τέτορες dorisch πέτταρες boiotisch. πέσσυρες lesbisch s. o.) : ai. catvάras lt. quattuor umbr. petur- osk. petora.

τείω τένω τιμή allgemein griechisch (nur kypr. πείσει s. o.):

ai. ci lt. quaero.

Inlautend in πέντε allgemein griechisch, nur lesbisch πέμπε

nach πέμπτος : ai. páñca.

Anm. Dass das griechische  $\tau$  vor hellen Vocalen gegenüber  $\pi$  vor dunklen dem arischen Verhältnisse von c vor hellgefärbtem a und vor i zu k vor dunklen Vocalen entspricht, hat J. Schmidt, KZ. 25, 135 ff. nachgewiesen.

191. Soweit das idg. q und k im Griech, als  $\chi$  erscheinen, sind wir über eine ihre ursprüngliche Getrenntheit wiederspiegelnde Verschiedenheit der Aussprache nicht unterrichtet. Unabhängig davon hat es im Griech, eine zweifache Aussprache des k-Lautes gegeben, wie die Reception der beiden semitischen Gutturalen  $k\bar{a}ph$  und  $q\bar{o}ph$  ins griech. Alphabet

beweist. Sowohl in ost- wie in westgriechischen Alphabeten ist das Zeichen des Koppa ziemlich lange festgehalten worden und zwar findet es sich auf den Inschriften fast durchweg vor o und o, o und \(\lambda\), nur vereinzelt und sehr wahrscheinlich missbräuchlich auch vor andern Lauten. Es scheint daraus mit Gewissheit hervorzugehen, dass o einen velaren, z einen palatalen k-Laut bezeichnete. Allmählich schien der Unterschied beider dem Ohre der Griechen nicht mehr bedeutend genug um den Luxus zweier Schriftzeichen zu rechtfertigen. und z wurde der allgemeine Ausdruck für sämmtliche k-Laute im chalkid. Alphabet der unteritalischen Colonieen, wie es scheint, beliebig mit o wechselnd, während o sich nur als Zahlzeichen für 90 erhielt.

οο : οορινθόθεν CI. 29 argiv. Helm aus Olympia; οοῖος CI. 31 Olympia; γλαυρώπιδι ρούρη CIA. I 355; Λυροδόρκας CIA. 1441, 11; φοσμία Rhodos Kirchhoff Alph. 3 43; έβδο μη φοντούτης Paros 'Aθήν. 5, 4 = Kirchhoff Alph. 3 69; Οούρη Naxos Arch. Ztg. 1879 S. 85; Πέλεφος CI. 5126 Abu-Simbel; 'Αρχαδιρόν auf ark. Landesmünzen Kirchhoff Alph. 3 150; φοινάνων ἐπι Γοίφους Γερόντας δροον u. a., aber ἐπι Γοικία Γοικέοντος auf der hypokn. Inschrift; Δημόδορος Γλαύρος Λεώδορος CI. 7381 a. g: 7686 g auf chalkid. Vasen. Mit folgendem Hauchzeichen in Ogoovμαρλος Thera Kirchhoff Alph. 3 49. Anm.

ου : ούονος CI. 7611 λήουθος 8337 auf chalkid. Vasen.

ορ: Λοορός neben πρατείν hypoknem. Inschrift.

ολ: ολυτά CI. 7381 e, ολύτιος 7382. Πάτροολος 7383 auf chalkid. Vasen.

ον: ούονος CI. 7611 chalkid.

οτ: Έρτωρ CI. 7377. 7379 chalkid.

οε: οειρίλεω έθησεν CI. 32 unterital. Cumae.

## Tönende Gutturalis.

192. Die palatale idg. Gutturalmedia (g = ai. j zd. z lit. ž slav. z) erscheint im Griech. als  $\gamma$ , z. B. anlautend in

γι-γνώσκω γνωτός: Wz. gan gnā ai. jñā zd. zan lit. žinóti ksl. znati lt. gnosco.

γόνο Knie : ai. janu- zd. zanva Kniee lt. genu.

γόμφος Zahn, Pflock : ai. jambhá- ksl. zabŭ.

Inlautend in

άγω: ai. aj zd. az lt. ago.

άργος άργορος: ai. árjuna- licht zd. erezata- Silber lt. argentum.

ορέγω: ai. arj zd. erezu grade lit. ražaú recken.

αμέργω ομόργνομι ἀμέλγω : ai. marj zd. marez lit. mélžu ksl. mlŭzą lt. mulgeo.

Fέργον: zd. varezyaiti.

193. Die idg. velare Gutturalmedia (g = ai. zd. g j lit. g slav.  $g \stackrel{\nu}{z}_{l}$  wird im Griech. repräsentiert

1) Durch 7, so dass beide Laute zusammengefallen er-

scheinen, z. B.

γένος γίγνομαι γυνή: ai. jan apr. gana (gena! Fick 2, 726) Frau ksl. žena lt. genus.

γρωθύλος : zd. geredha- Höhle ksl. gradŭ Burg (?).

ζυγόν ζεύγνυμι : ai. yugá- ksl. igo lit. jungiù jochen lt. ju-gum jungo.

φυγή φεύγω : ai. bhuj ptc. bhugná biegen lit. búgti er-

schrecken lt. fugio.

194. 2) Durch  $\beta$ , entstanden durch einen Assimilationsprocess des hinter dem g entwickelten labialen Halbvocals  $(g^v)$ . Lat. entspricht häufig b oder v, germ. kv (got. q).

βαίνω βατός: ai. gā gam zd. gam lett. gāju ich ging got.

qiman lt. venio umbr. benust u. s. w.

βάλλω: ai. gal herabträufeln, wegfallen lit. gálas Ende Fick 1, 73 ahd. quillu.

βάλανος Eichel: lt. glans lit. gile' ksl. želądi.

βαρός: ai. gurú- lt. gravis.

βίος Leben: ai. jīv zd. ji lit. gývas lebendig ksl. živą lt. vīvo got. gius.

βία Gewalt : ai. ji jyā siegen zd. ji lit. i-gýti erlangen

lt. vis.

βιός Bogen : ai.  $jy\bar{a}$  Bogensehne lit. gije Faden, Schnur. βοή βοάω neben γόος γοάω : ai. gu lit. gauji heule ksl. govorŭ Lärm lt. boĕre.

βορά βιβρώσχω: ai. gar verschlingen lit. gérti trinken ksl.

žrėti herabschlingen lt. vorāre.

Bορέπς Υπερβόρειοι: ai. giri- Berg. Saussure Mém. 264. βοῦς: ai. qāus zd. qāo lett. gůwis ksl. govędo lt. bos.

βρέφος, äol. βελφίς für δελφίς, boiot. Βελφοί Άθήν. 3, 479 =

Δελφοί: ai. gárbha- zd. garewa- fetus ksl. źrébę.

boiot. βανά Frau Kor. 21; Hes. s. v. βανά und βανηκας, sonst γυνή (ο durch Einfluss des g): apr. gana ksl. žena got. gino air. ben.

βλέπω βλέφαρον Augenlid, bei Pindar γλέφαρον: ksl. glipati

blicken. Fick 1, 574.

βλήγων Polei neben dor. γλάγων ion. γλήγων.

νιβ in χέονιβα Acc., νίπτω, νίζω aus νιζιω mit Palatalisierung des g: ai. nij.

έρεβος: ai. rájas- got. riquis- Dunkel.

ταρβος ταρβέω : ai. turj drohen, anfahren lt. torvus. Kuhn, KZ. 13, 454.

ρέμβω ρόμβος : Wz. varg vrig ai. varj wenden várga- Abwender vrjiná- krumm lit. vàrgas Bedrängnis. Fick 1, 773.

οαιβός krumm : got. vraiqu-.

οβοις Vergewaltigung ογος! : ai. ugrá- gewaltig, heftig zd. ugra. Bezzenberger, Beitr. 2, 155. Fick ebda 188.

άμορβός Begleiter. μολοβ-ρό-ς Landstreicher : zd. mare-

vaiti umherstreifen nach Fick, Bzzb. Beitr. 2, 187.

βάπτω βαφ-ηναι: anord. kvaf- in kvefja untertauchen u. a. Fick ebda 2, 189.

φλίβω: got. bliggvan lt. flīgere. Fick, KZ. 22, 376.

άμνός Lamm aus \*ἀβνός = lt. agnus ksl. jagnę. Fick, KZ. 20, 175.

τεμνός aus τσεβ-νό-ς = got. svikna- rein, keusch. Fröhde, KZ. 23, 312. Anders Brugman, KZ. 25, 302.

Anm. Unsicher sind σβέννομι ἔσβην: Wz. sgā aus sag- lt. seg-nis Brugman. Morphol. Unt. 1, 19. σγ umgestellt in ἀποξίννοται, ἐξίνει Hes. ἀμφι-σβητέω: sgā aus sag anhangen ai. saj lit. segiù Brugman. a. a. O. 1, 22.

195. 3| Palatalisierung eines ursprünglichen g. Entsprechend dem Übergange von gr. z = idg. q in k und von da in  $\tau$  ist auch das dem velaren g-Laute entsprechende gr.  $\gamma$  palatalisiert worden. Dies palatalisiert g erscheint im Griech, in zweifacher Gestalt: entweder hat sich hinter g ein palataler Halbvocal entwickelt und dies g ist durch g zu g der von g vorgerückt. Beide Fälle liegen neben einander in

ζέλλειν: βάλλειν; εζελεν: εβαλεν Hes.: arkad. εσδελλοντες

Teg. 51 : βάλλω Wz. gál.

ζέρεθρα βάραθρα Hes., arkad. nach Strab. 8 p. 389, maked. nach Eust. 909, 27: δέρεθρον λίμνη ἀποχώρητιν ἔχουσα Hes.: βάραθρον att.. βέρεθρον ion.. wahrscheinlich zu går verschlingen.

Nur die Entwicklung zu ζ ist überliefert bei

ἐπιζαρέω, nach Eust. 909, 27 arkadisch, aber auch von Euripides gebraucht: βαρός ai. gurú-.

Nur die Entwicklung zu & ist überliefert bei

διφούρα· γέφυρα. Λάχωνες Hes. Merkwürdig ist βουφάρας·

γεφύρας Hes.. nach der Buchstabenfolge βουφόρας zu schreiben, offenbar eine volksetymologische Bildung nach βοῦς und φέρω, aber vielleicht ausgehend von einer Form mit anlautendem β. Als thebanisch wird angeführt βλεφύρα Athen. 14 p. 622 A (βεφύρα?). Etymon ist unklar.

delph. δδελός CI. 1690, megar. Ar. Ach. 796, δδολκαί δβολοί. Κρῆτες Hes.: boiot. δβελός ήμιωβελία (o. §. 24) att. διωβελία δβολός. Etymon unsicher, nach Roth, KZ. 19, 218 zu

lt. veru, also urspr. Anlaut q.

ο ελφύς ἀ-δελφεό-ς : vgl. βρέφος u. ai. gárbha- o. §. 194. ο ειρή δέρη : vgl. ai. grīvā Nacken ksl. griva Mähne. L. Meyer, KZ. 22, 537.

Anm. 1. Unsicher ist das Verhältniss von att. δέλεαρ und äol. βλήρ Köder. In ζείνομεν σβέννομεν und έζινεν ἐπεσβέννουν ist nach Brugman,

Morph. Unt. 1, 20  $\zeta = \sigma \delta$ , vgl. o.

Es scheint, dass auch die Palatalisierung von g zu δ ζ, entsprechend der analogen von q zu τ, ursprünglich nur vor z und ι stattgefunden hat: ζέλλω δέλλω, ζέρεθρον δέρεθρον, διφούρα, ὁδελός, δελφύς, δειρή, und dass da, wo ζ δ auch vor dunklen Vocalen erscheinen, Formübertragung statt gefunden hat (ἐπιζαρέω ὀδολχαί δολφός), wie umgekehrt auch β durch Formübertragung vor hellen Vocalen erscheint, wie mitunter π (Βελφοί βέρεθρον βέλος ὁβελός). Im Einzelnen hat den Gang dieser analogischen Erscheinungen J. Schmidt. KZ. 25, 151 ff. klar zu legen gesucht.

Anm. 2. In einem sichern Falle entspricht ζδ dem indogermanischen palatalen y (§. 192), nämlich in ζεύσασθαι γεύσασθαι Hes., δεύάσθαι (Cod. δεύαται) γεύσασθαι Hes., lakonisch oder elisch, sonst γεύσα ai. juş zd. -zustu- zuößu apers. danstur-. Ebenso vielleicht in kyprisch ζᾶ Erde, Land Tafel von Dali S. 10 u. δ., dorisch δᾶ Et. M. 60, 8 vgl. Ahrens, Philol. 35, 21: γᾶ ionisch attisch γῆ, das J. Schmidt, KZ. 25, 146 mit zd. zemū ksl. zemlja lit. żémē vermitteln will, und in kyprisch ἀζαθός gut Bilingue von Dali 4, Inschr. XII bei Ahrens, Philol. 35, 86 vgl. ebda S. 21, wo auch hom. ζάθεος verglichen wird, = ἀγαθός, dessen Etymon unklar ist. Andres Unsichre bei J. Schmidt, a. a. O. 145 ff.

# Tonlose und tönende Dentalis.

196. Idg. t erscheint im Griech. als τ, z. B. anlautend in τάνομαι τείνω: ai. tan lt. tendo, τεταγών fassend: lt. tango. τέρπω: ai. tarp, τρέω: ai. tras lt. terreo ksl. tręsą, τρέμω: lt. tremo lit. trìmu. τρεῖς: ai. tráyas lt. trēs; inlautend in ἀντί: ai. ánti lt. ante. ἄστο: ai. vástu-. ἔτι: ai. áti lt. et, ἔτος: lt. vetus ksl. vetǔchǔ, πέτομαι: ai. pat lt. peto.

Idg. d ist griech. δ, z. B. anlautend in δαήρ: ai. dēvār-ksl. dēvērī, δάμνημι δαμάω]: ai. dam lt. domare, δόμος: ai. dáma-lt. domus ksl. domĭ, δεξιός: ai. dákṣina- lt. dexter ksl. desínĭ, δίδωμι: ai. dā lt. dare, δόλος: lt. dŏlus, δρῶς δόρω: ai. drúdāru-; inlautend in εἰδον οἶδα: ai. vid lt. video ksl. viděti, ἰδίω: ai. svid, ποδ-: ai. pad- lt. ped-, βραδώς: ai. mrdú- ksl. mladĭ.

Über 7 8 aus idg. q q s. §. 190. 195.

Für δ erscheint durchweg ζ geschrieben in der Inschrift aus Olympia Arch. Ztg. 1879 S. 47 No. 223 Z. 2 'Ολονπιάζων 3 ζαμιωργῶ 4 τῷ Ζί 5 ζίχαια 6 ζέ 7 ζέοὐζέ 8 ζὰμον, gewiss nur ein unbeholfener Ausdruck der in dem Dialekte unbekannt welchem) eingetretenen Assibilation zu đ. Zί steht zweimal auf der durch ihren Rhotacismus auf elische Provenienz deutenden Bronze Arch. Ztg. 1879 S. 160 doch CI. 11 Δί).

#### Tonlose und tönende Labialis.

197. Idg. p entspricht griechisches π. z. B. anlautend in πατήρ: ai. pitάr- lt. pater, παλάμη: lt. palma, πήγνυμι: lt. pamgo, πολιός: ai. palitá- lit. pàlvas ksl. plavů. πίμπλημι: ai. par lt. pleo ksl. plŭnů. πλατός: lit. platùs, πολός: ai. purú-. πόσις: ai. páti- lt. potis lit. pats. προτί: ai. práti ksl. proti; inlautend in ὅπνος: ai. svápna-, ὑπέρ: ai. upári lt. super, ὑπό: ai. úpa, ἐπί: ai. ápi lit. ape', ἑπτά: ai. saptá lt. septem, ἐλπίς: lt. volup, ἄρπη: lt. sarpo ksl. srǔpǔ, ἕρπω: ai. sarp lt. serpo.

Das seltene idg. b wird durch β widergespiegelt in βαβάζω βαμβαίνω plappern : lt. babulus lit. bambė'ti. βέμβιξ Kreisel : lit. bámba Nabel. βραχεῖν : ai. barh, βάρβαρος : lt. balbus.

βύχτης: ai. bukkarā ksl. bučą.

Über  $\pi$   $\beta$  aus idg. q g s. §. 187. 194; über  $\beta = \text{idg. } v$  s. u.

198. Übergang einer tonlosen in die tönende Explosiva ist, ausser wo er durch Anbequemung an die Articulation eines benachbarten Consonanten entstanden ist hierüber s. u. Consonantengruppen', nicht häufig. Ἀρτάμιτος und Θέμιτος neben Ἀρτάμιτος (vgl. den Monatsnamen Ἀρταμίτιος) und Θέμιτος erklären sich durch Überführung in die Analogie der zahlreichen Stämme auf -ιδ-. Die νέποδες δ 404 verdanken ihr δ gegenüber dem t von ai. nápāt- Abkömmling lt. nepōt-. wie es scheint, volksetymologischer Anlehnung an ποδ- Fuss.

vgl. die spätere Deutung γεξίποδες. δάπις, das bei Xenophon für älteres τάπις τάπις vorkommt, ist wohl ein Fremdwort mit wechselnder Wiedergabe eines fremden Lautes, wie auf der lesbischen Inschrift Cauer 121 a 18 των σαδοαπάν gegenüber sonstigem σατοάπης Γεξαιθοαπεύοντος CI. 2691 c 2. d 2. e 2 aus Mylasa) ap. ysadrapāvan geschrieben ist. Die spätere Vulgärsprache bietet mehrfache Beispiele des Übergangs von 7 in 8 zwischen Vocalen, s. Lobeck Parall, 149.

Plutarch Quaestt, gr. 2 p. 292 E berichtet, dass die Delphier 3 für \upsig gesprochen hätten, was er mit 3\upsig reiv und 3\upsig roche belegt. Im Gemeiner, ist anlautend dieser Lautwandel nicht nachzuweisen, denn βόσχω hat mit lt. pasco nichts zu thun, sondern gehört sehr wahrscheinlich zu lt. vescor nähre mich Fick 2. 229. Für βλάβη βλάπτω genügt άβλόπες άβλαβές. Kortes. Hes. nicht um die Tenuis als ursprünglich zu erweisen, Fick, Bzzb. Beitr. 1, 61 stellt 3λαβ hemmen zu βαλβίδες Schranken lt. flag- in sufflamen Hemmkette u. s. w., Wz. bhala. Analog dem Verhältniss von 3λάβη zu βλάπτω konnte man auch χαλόβη zu χαλόπτω, χεχλεβώς Inschr. v. Andania 79 zu χλέπτω, έχουθαν χουθάζω zu χούπτω bilden. στίλθω und στιλπνός scheinen so wenig von einander getrennt werden zu können wie hoßés von λέπω. Alles andre bei Curtius Grdz. 537 ff. ist unsicher

oder ganz spät.

Etwas häufiger ist die gutturale Media aus der Tenuis hervorgegangen: χοαργή Schrei: ai krōça- lit. kraukti; ολίγος: apr. likuts klein ai. rie rupfen; στεργάνος κοπρών. Hes.: lt. stercus; τήγανον Schmelztigel: τήκω; βράγος: έλος Hes.: ράκος. Aoriste, z. Th. späte, wie ἐπλήγην von πλήσσω lit. plaků, ἐμάγην von μάσσω lit. minkau knete, ἐνύγην von νύσσω, ἐπτύγην von πτύσσω, ἐτάγην von τάσσω (lit. tinkù Fick 1, 585), ἐφράγην von φράσσω, ειδύγην von δύγω, εσφάγην von σφάττω verdanken ihr statt des wurzelhaften z vielleicht der Analogie von Formen wie έάγην von άγνομι, έτμάγην von τμήγω, έξύγην von ζεύγνομι, ελέγην von λέγω, εφλέγην von φλέγω, wo γ wurzelhaft ist, und von ἐμίγην ἐπάγην ἐρράγην ἐπνίγην, wo bereits in den Präsensformen μίγνομι πήγνομι βήγνομι πνίγω aus πνίγγω γ aus x durch den Einfluss des Nasals entstanden ist. Auch auf Formen wie πέπραγα ποαγός neben πρακός CI. 1702 πρήγμα Inschr. aus Chios Cauer 133 b 19, c 5 πράσσω lit. perkù; μάγειρος zu μάσσω. σάγη zu σάττω σάχος, δρυγή (spät auch δρυγήναι) zu δρύσσω Wz. ruk lt. runcāre, scheint solche Analogie Einfluss gehabt zu haben.

Anm. Übergang tönender Explosiva in die tonlose wird auf Grund der hesychischen Glossen ἀβλόπες: ἀβλαβές: ἀροπῆσαι παταγῆσαι = ἀραβόσαι; πλάγος γάλα mit dem Ethnikon Κρῆπες dem kretischen Dialekt zugeschrieben Ahrens 2, 84. Hey p. 30. Helbig p. 10; dem man auch πλαυπιόων λαμπουνόμενος τὰς ὅψεις zuweist. πούλιμον für βούλιμον soll boiotisch sein nach Plutarch Quaestt. conv. 6, 8, 1 p. 694 A, der, selbst ein geborner Boioter, die schöne Etymologie πολύλιμον beifügt; auch πζον δείζον Hes, erklärt Beermann, Stud. 9, 62 für boiotisch. Inwieweit hier überall nur mangelhafte Orthographie vgl. κατίτουσεν auf der nubischen Inschr. CI. 4987) oder ein wirklich nach bestimmten Gesetzen sich vollziehender Lautwandel vorliegt, lässt sich bei der Art und der Spärlichkeit der Überlieferung nicht beurtheilen.

#### II. Die aspirierten Explosiven.

199. Den Medialaspiraten der Grundsprache, die im Ai. erhalten sind  $(gh\ dh\ bh)$ , entsprechen im Griech, die Tenues aspiratae  $\gamma$   $\vartheta$   $\varphi$ .

Der grundsprachliche palatale Guttural (gh = ai. h abktr.

z lit. z ksl. z) erscheint durchweg als y, z, B.

όχος für Fόχος Wagen : ai. váhati er führt abktr. vaz lit. veżù ksl. vezą lt. veho.

λείγω lecke : ai. lih lit. lëžiù ksl. lizati lt. lingo.

ομτχέω pisse : ai. mih lit. mēžù lt. mingo.

γαμαί am Boden : abktr. zem Erde lit. žéme ksl. zemlja lt. humus.

χιών δύσ-χιμο-ς χεῖμα : ai. himá- Kälte, Schnee abktr. zima- lit. žëmà ksl. zima lt. hiems.

χλότ, Grün : ai. hári- gelblich, grünlich abktr. zairi- lit. žole Kraut ksl. zelenŭ grün lt. helus Gemüse.

χάσκω χαίνω: lit. żióju sperre den Mund auf ksl. zijuti hiare. πηγος Unterarm: ai. bāhú- abktr. bāzu- Arm.

**200.** Der grundsprachliche velare Guttural (gh = ai. ghh abktr.  $g \gamma$  lit. g ksl.  $g \mathring{z}$ ) ist im Griechischen

1) meist mit dem palatalen Guttural in der gemeinsamen Entwickelung y zusammen gefallen, z. B.

οολιγός lang : ai. dīrghá- abktr. dareγa- ksl. dhigŭ lit. ilgas (?).

ἐλαχός klein : ai. laghú- ksl. lǐgŭkŭ lit. lèngvas lt. lĕvis. ĕχις Schlange : ai. áhi- lit. angìs ksl. agoristi Aal lt. anguis.

στείχω gehe: ksl. stignąti lit. staigùs hastig.

γάλαζα Hagel: ai. hrādúnī- ksl. gradŭ.

χαίρω freue mich: ai. háryati er hat gern lit. gorð ti lüstern sein ksl. želéti begehren.

2) entsprechend dem Übergange von q g in  $\pi$   $\beta$  zu  $\varphi$  geworden, ursprünglich wahrscheinlich nur vor dunklen Vocalen, in

νίφα Acc. Schnee, νείφει es schneit : urspr. Wz. snåigh abktr. snij lit. snìgti ksl. snègŭ lt. ninguit got. snaivs.

φατός = ai. hatá- getödtet von ghán = φεν.

Äol. αὄφην Ahr. 1, 42 und ἄμφην bei Hesych. und Theokrit: αὐχήν Nacken got. -agga-. Thessal. δαύχνα (z. B. CI. 1766) verhält sich vielleicht ebenso zu gmgr. δάφνη, doch ist Ableitung von ai. dah brennen [M. Müller Oxford Essays 1856 S. 57) ganz unsicher; zu Wz. dhågh stellt Saussure, Mém. p. 110 A. vielmehr τέφ-ρα Asche. Gänzlich unsicher ist das Verhältniss von καχάζω καγχὰς vgl. lt. cachinnus zu καφάζειν καχάζειν Hes., von κωφεύω Hes. zu κωχεύω hebe; φαλίζειν θέλειν Hes. stellt Bezzenberger, Bzzb. Beitr. 2, 190 zu Wz. ghal ahd. geil lit. gailùs; φέρτερος ebda zu lit. géras gut; Froehde, Bzzb. Beitr. 3, 13 vergleicht ἦλφον mit ai. argh arh lit. algὰ Lohn. φρίσσω mit ai. hars starr werden, φαιός mit lit. gaisas licht; Fick, ebda 2, 187 φαιδρός mit lit. gédras gaidrùs hell, klar; Curtius ἐλαφρός mit ἐλαχός Wz. raṅgh.

3) Eine dem Übergang von ursprünglichen qg in  $\tau\delta$  entsprechende Palatalisierung von gh zu  $\vartheta$ , nur vor hellen

Vocalen eingetreten, scheint vorzuliegen in

θήρ, wofür das mehrfach äolisch genannte φήρ (A 268 φηρσίν ὀρεσαφοισι; Ahr. 1, 42) und das thessalische Φιλόφειρος Ussing inser. gr. ined. 25, 1 den Anlaut φ bietet, der sich zu diesem θ verhalten kann wie πέτταρες zu τέτταρες.

θέρος = ved. háras- Gluth, danach auch θερμός für

\*φορμός ai. gharmá- Gluth lt. formus.

θείνω schlage zu ai. han tödten φόνος φατός ἔπεφνον (J. Schmidt, KZ. 25, 168 ff.).

έθέλω zu ai. har begehren, vgl. o. φαλίζειν.

Über späteren Austausch der wahrscheinlich schon spirantisch gewordenen  $\varphi$  und  $\vartheta$  s. u. §. 214.

201. Der grundsprachliche dentale aspirierte Explosivlaut dh erscheint als  $\vartheta$ :

Wz. θη τίθημι θετός: ai. dádhāmi.

θρασύς θάρσος: ai. dhṛṣṇú- kühn lit. drasùs.

θουός: ai. dhūmá- Rauch lt. fūmus.

uέθυ: ai. mádhu- Süssigkeit, Honig ksl. medű Honig.

οὖθαρ Euter: ai. údhar- lt. ūber. άνθος: ai. ándhas- Kraut, Grün.

εροθρός ἐρεύθω : ai. rudhirá- roth ksl. rūdrǔ lt. rubro-. πείθω überrede : ai. bandh binden lt. fūdo. Wz. πειθ für

πεύθομαι πονθάνομαι : ai. budh, urspr. \* bhudh = ποθ für

" φυθ.

**202.** Der grundsprachliche labiale aspirierte Explosivlaut bh erscheint als  $\varphi$ :

φέρω: ai. bhárāmi lt. fero.

φύω: ai. bhū sein lt. fui ksl. byti.

φράτωρ φρατρία: ai. bhratar- Bruder lt. frater ksl. bratru.

όφρύς : ai. bhrū- Braue.

νέφος: ai. nábhas- Gewölk ksl. nebo Himmel.

203. Vertretung der ursprünglichen Medialaspiraten durch die tönende Explosiva:

1, Bereits vorgriechisch war die unaspirierte neben der aspirierten Media in

γένος Kinn: got. kinnus, aber ai. hánu-.

έγών: got. ik, aber ai. ahám.

μέγας: got. mikils, aber ai. mahát-. γέ: got. in mik mich, aber ai. qha.

τρώγλη Loch, Höhle: got. pairkô Loch, aber ai. tarh zermalmen. Schmidt Voc. 2, 318.

2) β für urspr. bh in der Anlautgruppe bhr:

βρέμω βρόμος βροντή: ai. bhrámatí lt. fremo an. brim Brandung. Kuhn, KZ, 6, 152. Fick 1, 702.

βρεχμός βρέγμα Vorderkopf : ags. bregen Hirn. Grass-

mann, KZ. 12, 93.

βρόω βλόω βλόζω sprudeln : ai. bhur wallen φλόω Curt. Gr. 531. Schmidt Voc. 2, 270.

βράσσω βράζω siede : lt. frĕtum ahd. brátan Fick 1, 696. βρίθω βρῖθύς βρένθος βρενθύεσθαι : Wz. bhrandh Schmidt Voc. 1, 124.

Anm. So auch βλαβ in βλάπτω, falls es mit Fick, Bzzb. Beitr. 1, 61 zu Wz. bhalg lt. sufflämen an. bálkr Scheidewand zu stellen ist. βλαστάνω βλωθρός scheint sammt ksl. brůdo Hügel ags. brant hoch auf Wz. bhradh zurückzugehen.

3) Unaspirierte Media für Aspirata nach einem Nasal:

 $\gamma$  aus gh:

ἐγγός : ἄγχι, ai. amhú– eng got. aggvus Curt. 190. 527. δ aus dh :

πόνδαξ : ποθμήν, ai. budhná- Boden lt. fundus. Curt. 262. 527. Schmidt Voc. 1, 31.

ανδράγλη Kohlenbecken: ανθραξ Kohle.

βρινδείν θυμούσθαι. ἐρεθίζειν Hes. : βρενθύεσθαι βρίθω. Schmidt Voc. 1, 124.

Ebenso in dem Monatsnamen ξανδικός auf der Inschrift von Rosette Letronne Inscr. d'Ég. I 25, 6 und so nach Letronne durchweg in den griechischen Papyrus, der Inschrift von Palmyra. den Münzen der Arsakiden. Schreibungen wie εδδηνία auf einer alexandrinischen Münze Mionnet VI. p. 62 no. 152 und εδεργετηδείς auf einer nubischen Inschrift können nicht verglichen werden. wohl aber die tönende Aussprache einer ursprünglichen Tenuis nach Nasal im Neugriechischen.

β aus bh:

βρέμβος έμβρυον Hes. : βρέφος ai. gárbha-.

χόρυμβος Gipfel : χορυφή.

χράμβος trocken : χάρφω dörre.

αόμβη αόμβαλον Gefäss: ai. kumbhá-Topf, Krug.

λαμβάνω. danach auch ἔλαβον : ai. lámbhatē lábhatē. λάφυρον ἀμφιλαφής.

ομβρος Regen : ai. abhrá- Gewölk ámbhas- Wasser lt.

imber; vgl. auch ἀφρός Schaum.

στέμβω στοβέω : ἀστεμφής, ai. stabhnáti stámbhatē, aber auch stambá- neben stambha- Schmidt Voc. 1, 128.

στρόμβος Kreisel, Wirbelwind στροβέω στρεβλός : στρέφω.

θάμβος Staunen : τάφος, aber τέθηπα.

θρόμβος Klumpen : τρέφω nähre.

θύμβρα gewürziges Kraut : τύφω brenne ai. dhūp Schmidt Voc. 1, 158.

In den drei letzten Fällen ist die griechische Aspirata wahrscheinlich unursprünglich.

Anm. Alles andre was man für diesen Lautwandel anführt ist unsicher. In einigen Fällen geht sowohl die Media wie die Aspirata auf ursprüngliche Tenuis zurück, wie ἐκρύβην neben κρύφα αυf κρυπ, ἐπτύγην neben πτόγες auf πτοκ u. s. w.; in ἔπηλοδ- Ankömmling neben ἐλυθ- ist das δ nach Analogie anderer Stämme auf -οδ- Nom. -υς eingetreten. Dunkel bleibt das Verhältniss von ψεδδος zu ψύθος Lüge bei Aischylos und ἔψοθεν ἐψεύσατο Hes.

# Geschichte der griechischen Aspiraten.

204. Brücke Über die Aspiraten des Altgr. und des Sanskrit. ZföG. 1858 S. 698 ff. Grundz.<sup>2</sup> 106 ff. Arendt. Kuhns Beitr. 2. 283 ff. Ebel. KZ. 13. 266 ff. W. Schmitz de aspiratarum graecarum latinarumque pronuntiatione. Progr. Düren 1863 = Beitr. zur lat. Sprachk. S. 110 ff. Roscher de aspiratione vulgari apud Graecos in Curtius' Stud. 1, 2 S. 63 ff. JfPhil. 1870 S. 449 ff. Ascoli Fonologia 148 ff. Curtius Gr.<sup>5</sup> 414 ff.

Die aus den indogermanischen Medialaspiraten durch einen noch nicht klar gestellten Process hervorgegangenen Laute y & z sind ursprünglich Tenues mit gehauchtem Absatz gewesen. Die gutturale und labiale Aspirata wurde in den griechischen Alphabeten vor Erfindung der besonderen Zeichen dafür durch die entsprechende Tenuis mit dem sich daran auschliessenden Zeichen des rauhen Hauches ausgedrückt Kirchhoff Alph. 3 161': KH und IIH. Für die dentale Tenuis-Aspirata verwendete man von Anfang an das semitische Zeichen des emphatischen : das auch in griechischen Transscriptionen semitischer Wörter anfangs durchaus durch viedergegeben wird (Ewald Hebr. Gr. S. 47 c Anm. A. Müller, Bzzb. Beitr. 1, 282. Dass man indessen auch hier mitunter die Nothwendigkeit empfand den der Tenuis nachfolgenden Hauch noch besonders auszudrücken, beweist die Schreibung Ohaoouaxhoz auf einer alten theräischen Inschrift des 6. Jhdts. (Mitth. des arch. Inst. in Athen 2, 73). —

205. In Ermangelung eines besondern Zeichens für  $\chi h$  und  $\pi h$  genügte auch die blosse Tenuis zum Ausdruck der Tenuis-Aspirata: so auf der alten Inschr. von Gortys (Cau. 37) χρέματα = χρήματα, ἐπικροέν und ἀνκορέν = ἐπι- ἀναχωρεῖν, πανάμενος ἀνπανάμενος ἄνπαντος = φηνάμενος ἀναφηνάμενος ἀνάσφαντος. So zu beurtheilen sind auch die älteren Transscriptionen der römischen Volkssprache wie calx γάλιξ, Aciles Nicomacus purpura Poinos Pilemo Nicepor spinter σφιγκτήρ (CIL. I. Ind. gr. p. 600). Auch dass im altattischen Alphabete φσ und χσ für das spätere ψξ geschrieben wurde, ebenso wie im Alphabet der unteritalischen Kyme φσ (Kirchhoff Alph. 3 108), im boiotischen Alphabet χσ (ebda 132), beweist die grosse Ähnlichkeit von φχ mit π κ (z. B. πσ im Alphabet von Styra auf Euboia Kirchhoff a, a, O, 102).

In Schreibungen wie ἀφ' οδ ist die auslautende Tenuis von ἀπ' mit dem folgenden rauhen Hauch zur Aspirata verbunden worden: die genaue Orthographie wäre ἀφ'οδ, wie z. B. CIA. IV no. 61 a, 26 ΚΑΘΑ steht neben ΚΑΘΗΑΠΕΡ ebda p. 16 Z. 32.

- 206. Die nicht aspirierten Tenues wurden von früher Zeit an in jeder Stellung und in den verschiedensten Mundarten, besonders häufig, wie es scheint, im Attischen, ähnlich wie die Tenues im norddeutschen Sprachgebiet, mit so stark gehauchtem Absatz gesprochen, dass sie mit den entsprechenden Aspiraten ganz zusammen fielen. Hieraus erklärt es sich, dass auf weniger sorgfältig geschriebenen Inschriften, besonders auf Vaseninschriften, seit dem 5. Jahrh, ungemein häufig die Aspirata für die Tenuis und umgekehrt geschrieben wird. Nach O. Jahn, Ber. d. sächs, Ges. d. Wiss, VIII 739, 748 und W. Schmitz a. a. O. hat reiches Material für diese Erscheinung Roscher a. a. O. gesammelt. Am häufigsten werden hiernach z und γ mit einander verwechselt, am seltensten π und φ. Dasselbe findet sich in lateinischen Transscriptionen griechischer Wörter: Roscher a. a. O. 96 ff. Auch das sogenannte Umspringen der Aspiration (z. B. Καλγηδών älteste und best bezeugte Schreibung für Χαλκαδών von γαλκός lässt sich aus solcher aspirierter Aussprache der Tenuis in der Volkssprache erklären Mittelform Χαλγηδών, wie mehrfach geschrieben ist, vgl. Ind. zum CIA. I). So finden sich Θέλπουσα und Τέλφουσα. κάλγη und γάλκη, ἄκανθος und ἄγαντος, χύτρα χύθρα κύθρα, πάθνη φάτνη, θριγχός θριγγός τριγγός. Ενταδθα Ενθαδτα, βάτραγος βάθραχος, γιτών χιθών u. a. Roscher a. a. O. 98 ff.
- 207. Auf ähnliche Voraussetzungen wie diese vorübergehenden, zu orthographischen Schwankungen führenden Aspirationen der Volkssprache ist die unter gewissen Bedingungen eintretende Aspiration einer ursprünglichen Tenuis zurückzuführen, die die Lautgestalt griech. Wörter dauernd beeinflusst hat.
- 1) Tenuis wird Aspirata unter dem Einfluss folgender Liquida. W. v. Mühel Über die Aspiration der Tenues vor Nasalen und Liquiden im Zend und Griechisch. Leipz. 1874. Suffix -θρο- -θλο- aus -τρο-; θρόνα Χ 441 = τρόνα ἀγάλματα ἢ ράμματα ἄνθινα Hes., ai. τρ'ηα- Gras, Kraut; βληγρός ἀβληγρός neben μαλακός βλαν-; θρογονάω und τρογονάω; σιφλός missgestaltet neben σιπαλός; στυφλός neben στύπη; μυχλός und

μοχλός geil; φλόμος und πλόμος Pflanzenname; χρεμός und χρεμός Fischname; ἔχλοσεν Ěχλοσεν Hes. zu χλόζω; φρίν = πρίν lokr. Inschr. d. Hypokn. a 6 dagegen φρούδος φροίμιον φρουρά wegen des Spir. asper im Anlaut des zweiten Compositionsgliedes wie in τέθριππον). Hieher auch θαρριά τρασιά Hes. Wz. τερσ dörren.

208. 2 Tenuis wird Aspirata vor folgendem Nasal. Curt. 502. Mühel a. a. O. ἀράγνη Spinne neben ἄρχος Netz ἢλακάτη Spindel; κολίχνη neben κόλικ- Becher und überhaupt die Deminutiva auf -ίχνη -ίχνιον -ύχνιον Schwabe dem. 63. 73; λύγνος Leuchter Wz. λοκ: ἴχνος Spur Wz. Γικ Curt. 135; ἀφνειός ἄφενος αἰ. ἀρπασ- Habe; λοφνίς: λαμπάς Hes.; πέταχνον und πέτακνον ποτήριον ἐκπέταλον: ἄφνω ἐξαίφνης neben ἐξαπίνης; χνοὺς neben κνοὺς (Roscher, Stud. 1, 2, 110) κνάω; τέχνη Wz. tak ἔτεκον τέκνα hypokn. Inschr. a 12 nur Schreibfehler gegenüber dem τέχνα ebda b 13); ριχνοὺσθαι und ρικνοὺσθαι sich hin und her bewegen Hes.

πλοχμός neben πλέχω, ἰωχμός neben ἰωχή, μοχμός neben μέμονα, ῥωχμός neben ῥήγνομι, λαχμός = λακτισμός, ῥωχμός zu ῥέγχω, νεοχμός mit ableitendem x von νέο- wie νεοσσός. ἀκαχ-

μένος Wz. αχ; πρηχμα ο. §. 198.

209. 3] Tenuis wird Aspirata nach einem vorhergehenden Nasal. κόγχη Muschel neben ai. çaūkhá-, λαγγάνω neben ksl. polačiti erlangen, τογχάνω Wz. τευχ vgl. τυχτός. ῥέγχω schnarche ῥύγχος Schnauze neben ῥέγχω, ὀμφή Stimme Wz. Ϝεπ. κολοκύνθη und κολοκύντη Kürbiss, κεμφός und κεμπός leicht, πομφός πομφόλυξ Blase neben lt. papula lit. pápus Zitze. Boiotisch -νθι -νθο -νθη = att. -ντι -ντο -νται in den Pluralendungen des Verbums. Beispiele bei Beermann, Stud. 9. 62, dazu z. B. 15mal ἀπεγράψανθο auf den Inschriften im ἀθήν. 1, 490 ff. neben éinmaligem ἀπεγράψαντο. Auf einen untergegangenen Nasal ist die Aspiration vielleicht zurückzuführen in μόθος neben ksl. meta anord. möndull ai. manth.

210. 4) Tenuis wird Aspirata nach einem vorhergehenden z. Kuhn, KZ. 3, 321 ff. Grassmann, ebda 12, 96. Ascoli Fo-

nologia 194. Curt. 503. Roscher, Stud. 1, 2, 110.

σχάζω σχεδία neben σκεδάννυμι, σχίζω neben lt. scindo ai. chid, σχελίς und σκελίς Schinken σκέλος Schenkel, σχέραφος und σκέραφος Schmähung, ἀσφάλαξ und ἀσπάλαξ σπάλαξ Maulwurf, ἀσφάραγος und ἀσπάραγος Spargel zd. spareγα-, λίσφος und λίσπος glatt, σφόγγος und σπόγγος Schwamm, σφυράς und σπυράς

σπύραθος Mist. σφυρίς und σπυρίς Korb lt. sporta. σφονδύλη und σπονδύλη ein Insekt. σφάραγος Geräusch neben lit. spragit prassle. συαδάζω zucke neben ai. spand, συίδες Därme neben σπιθάμη σπάδιον lt. pando Fick 2, 279), σθένος Kraft neben ίστημι vgl. ai. sthā, σφάλλω neben lit, pùlti fallen vgl. ai. sphal. σσάν Keil σανός Fackel neben πανός und deutsch Span (Kuhn. KZ. 4, 15. Roscher, Stud. 1, 2, 72), ἀσφοδελός und ἀσποδελός. Βόσφορος It. Bosphorus und Βόσπορος, μασθός und μαστός Brust. ίσκα und ίσγα Zunder, κίσθος κίσθαρος und κίστος κίσταρος Pflanzenname, σσχλος und σσχλος Öse, σσχη und σσχη Weinranke; Άσγλαπιός boiot. Insehr. Keil Zur Syll. S. 579, Αίσγλαπιώ (1. 6737 neben Άσκληπιός. Der anlautende Zischlaut ist wie in cavós abgefallen in yópiov neben lt. corium scortum. in côsa Blasebalg σῦσάω blase Wz. spu, φέγγος neben lit. spinge ti blinken (Bugge, KZ, 20, 39. Viele der aspirierten Formen werden als attisch angeführt.

- 211. 5 Kein besonderer äusserlicher Anlass zur Aspiration ist vorläufig zu erkennen bei βλέφαρον neben βλέπω, πλάθανον πλαθάνη neben πλατός vgl. ai. prthú-, att. δέγομαι neben ion, dor. δέχομαι arkad, έσδοχά att. δωροδόχος, μάγομαι μάγαιρα neben lt. macellum. πτυγή neben πτύσσω Wz. πυχ. πλόγανον neben πλόχανον, ἄραγος und ἄραχος eine Hülsenfrucht. ἐρείχη und ἐρείχη erīca. ἰχώρ nach Clemm. Stud. 2.50 zu ai. sie netzen, uńyt vatyt odyt żyt aus -zt Roscher, Stud. 3. 143 ff.; ἀλείσω neben λίπα ai. limpáti, ασή Verbindung neben lt. apere, γρίφος und γρίπος lt. scirpus, κεκαφηώς neben καπύω καπνός, κεφαλή neben ai. kapala- Schale, Schädel lt. caput. χως 'ς neben got. hamfs verstümmelt. λασύσσω neben λάπτω lt. lambo, ράφος und ράπος lt. rāpa ksl. repa, σχάφος neben σχάπτω σχάπετος, τρέφω neben τέρπω ai. tarp. σχνίφος und σχνιπός knickerig. Hieher gehört das aspirierte Perfect, das erst in einer späteren Phase des Attischen häufiger auftritt. s. Curtius Verb. 2, 197 u. unten in der Flexionslehre.
- 212. 6 Die Lautgruppen πτ und ατ sind zu φθ χθ aspiriert in Έχθορ Vaseninschrift CI. 7673. ἐχθός ozol. Inschr. b 2 vgl. ἐχθοῖ ἔξω Hes., ἀποφθαράξασθαι Hes. zu πτάρνυμαι niesen, ἐπιφθόσδω Theokr. 2. 62. 7. 127 = ἐπιπτύζω, έφθός gekocht neben έπτός. μυχθίζω schnaube zu μυατήρ Nase, ὀρεχθεῖν begehren = ὀρεκτεῖν bei Hes. vgl. Roscher, Stud. 1. 2. 104 ff. Eine consequente Fortbildung hat diese Lautneigung in dem neugriechischen Übergange von πτ ατ in ft χt gefunden. der

zugleich mit seinem Spiranten an erster Stelle beweist, dass diese secundären 70 co verschieden waren von den ursprünglich en Lautgruppen 29 co. Diese waren, wenn man beiden Elementen die Geltung als aspirierte Tenues giebt, ebenfalls unsprechbar. Schreibungen indess wie ἄπθιτος CI. 1 und die im Etym, Orion, 57, 29 = Herod, 2, 409, 7 angeführte Orthographie 2200651, ebenso die Aspirationsverhältnisse in Formen wie τεθόφθαι τεθάφθαι έθρέφθην zeigen, dass sich der Hauch der Gruppe als ganzer anschloss und dass in der Schreibung 20 70 zunächst vielleicht nur eine Assimilation fürs Auge vorgenommen wurde, wie bei Elisionen vor einem Spiritus asper z. B. in homer. τουθ' όπο oder κατακέκουθ' όπ' οίκετῶν Antiph. bei Athen. 103 F. aber σχγ' ερπεις Theokr. 4, 56. Dann mag gerade in diesen Lautgruppen frühzeitig die Affrication eingetreten sein Curt. Gr. 418). Hiefür spricht der Übergang von γθ εθ in ξ & Roscher, Stud. 1. 2, 125 auf dem Wege xh πh: μόροξος: μόρογθος, ἔξιστον: ἔχθιστον; ψίσις: φθίσις, ψίνομαι: φθίνομαι, Δινάδες : φθινάδες, διψάρα : διφθέρα, ψείρει : φθείρει, ύλοα : φθείο, ψατάσθαι ψατήσαι : φθάνειν, ψύττω : ἐπιφθύσδω 770ω, tsakon, psiriu: αθεισιάω Deffner, Berl. Monatsb. 1875 S. 191). lak. δίλον: τοθίλον πτίλον Roscher, Stud. 2, 423.

213. Der Übergang der aspirierten Tenues in die phonetische Geltung von Spiranten ist auf dem Wege der Affrication vor sich gegangen, d. h. der gehauchte Absatz der Tenuis verdichtete und assimilierte sich zunächst zu dem der Tenuis homorganen Spiranten kh zu ky, th zu th, ph zu pf... Wo wir für einfaches y θ φ ein xy τθ πφ geschrieben finden, werden wir diese Zwischenstufe anzuerkennen haben und zwar in einzelnen Fällen bereits in sehr alter Zeit. So özyos Pind. Ol. 6, 24 δαγέω 2, 74. Kallim. Iov. 23. δαγή Suid. s. v., δακγέω ταχγή bei den Tragikern, κακγάζω Hesych, neben καγάζω, νυχγάτας νύξας Hes., τακγυφάνται Bekk. Anecd. 302, 23. Poll. 10, 192 aus σάχος und οφαίνω (Ahrens Αδλή 26, δεδόχ/θαι Inschr. aus Samos (4. Jhdt. hrg. v. C. Curtius Wesel 1573 = Cauer 134, 26; μετηλλακγότα auf zwei Inschr. aus Aphrodisias CI. 2775 b 7. d 2. τίτθη τιτθεύω τίτθος von Wz. θη vgl. τιθήνη, Πιτθός attischer Gau auf Inschrr. u. in Codd. neben Πίθος, ανατετθειμένος Inschr. v. Tegea CI. 1513, βάτθοα Inschr.

<sup>1)</sup> κατακθονίοις CI, 916, 4 auf einer späten attischen Inschrift verliert dadurch noch mehr an Werth, dass Z. 1 καταχθον. steht.

v. Thera Ross Inselr. 1, 64 Z. 4. Πλατθίον Frauenname vol. Πλαθαίνη Πλαθαινίς; σχύπφος Hesiod frg. 174, 2, 5, Σαπφώ neben σοφός ... κέπφος (vielmehr κεπφός) Hes. = κεμφός κεμπός mit Ausfall des Nasals, vgl. Κεφώνιος Κεφωνίγιος Keil Zur Syll. S. 565 No. 38, 41, 45. Hiezu kommen Fälle, wo vor einer Aspirata eine kurze Silbe lang gemessen ist (Hartel Hom. Stud. 12, 65, bei Homer σωις (d.i. σπωις) M 208, auch Hippon. fr. 49 u. Antim. beim Schol. zu Ar. Plut. 718, Zžepote v 119. öfter πιφαύσκω κεκούφαλος, ἐπιθύουσι Σ175 (nach andern zu τ θύω; βρόγος Theogn. 1099 Bergk schreibt βρόχγον); σιλόσοσον Ar. Ekkl. 571; φαιοχίτωνες Aisch. Cho. 1049; Πολόσωνον Batr. 210. Auch wo aus ακ ττ ππ ein κα τθ πφ hervorgegangen ist, liegt dieselbe Erscheinung der Affrication vor, nämlich der Doppelconsonant wurde aspiriert gesprochen (vgl. die tsakonischen Aspiraten, die Deffner, Berl. Montsb. 1875 Jan. März da beobachtet hat, wo man früher Doppelconsonanz zu hören glaubte, z. B. akhó axxóo = azxós und diese Aspirata dann affriciert, z. B. Άπωιανός, ἄπωας ἀπωὸς, βάκγαοις, Άτθίς neben Αττική, τίτθεν τίκτειν Hes. aus \*τίττεν.

214. Assimilation des explosiven Bestandtheiles der Affricata an den spirantischen bezeichnet die letzte Stufe in der Entwickelungsgeschichte der griech. Aspiraten: sie waren so zu Spiranten geworden. γγ θθ φφ. hervorgegangen aus xy τθ πφ, drücken hie und da auch noch fürs Auge diese Assimilation aus. z. B. Βάγγος Άραθθος Σαφφώ (Roscher, a. a. O. 89). kret. ίθθαντι aus \*ίτθ. ίττ. ίττ. θαλάθθας Inschr. Bergmanns = Cauer 42, 54, 17. Wann sich in den einzelnen Dialekten der Übergang in Spiranten vollzogen habe, lässt sich nicht einmal annähernd bestimmen. Sporadischer Austausch von z und 9 wie in boiot. Φετταλός Keil Nachtr. 37 a. 8 für Θεσσαλός, θλίβω neben φλίβω got. bliggvan lt. flīgo, äol. φοίνα, auch bei Alkm. 24 neben dolvy Schmaus (boiot. Mevédouvos Keil Syll. 53 e'. der Bergname "Όθρος neben οσρός ai. bhrū, σεῶν und σύοντες = θεῶν θύοντες Karapanos Dodone pl. XXXIV 3, vielleicht auch thess.  $\varphi'_{n,0} = \vartheta'_{n,0}$  (o. §. 200). u. a. unsicherere setzen wohl schon spirantische Geltung der beiden Laute voraus. Zu Priscians Zeiten war & sicher ein interlabialer Spirant (I p. 12 Hertz ; aber das Erscheinen der Tenuis für die Aspirata in neugriechischen Mundarten, wo an eine Rückentwickelung aus dem Spiranten nicht zu denken ist, wie in neurhod. έκω στοκάζομαι. neukypr. έρκομαι όκτρός = εγθρός, άστεvíc u. a. (Morosi, Studi 105, Verf. Riv. di. filol. 1875 S. 276) beweisen, dass nicht in allen Dialekten der Lautwandel mit gleicher Consequenz sich vollzogen hat. Der interdentale Spirant, zu dem & geworden ist, hat sich, wie vielfach in englischer und spanischer Aussprache (Rumpelt Nat. Syst. 65), so im lakonischen Dialekt in den alveolaren Spiranten o verwandelt: indess lässt sich weder der Umfang noch die Zeit des ersten Auftretens dieser Erscheinung bestimmen, Ahrens 2, 70 hat mit Alkmans Zeit jedenfalls viel zu früh gegriffen. Inschriftlich erscheint o für v nur auf ganz jungen lakonischen Inschriften, wie Σειδέπτας CI. 1241. 1244, Σειμήδης 1261, Σείπομπος 1241, 1245, Σείτιμος 1239, 1241 (= Σι- = Θιο-), Σήριππος 1260, Σιχλης Σιγάρης Σίπομπος Σιδέχτας Σίων Σιωνίδας auf Inschriften bei Foucart (Baunack, Stud. 10, 87), σιοφόρος Fouc. 163 d 51, σίν (= θεὸν) φέρων Fouc. 163 b 49. c 47; 'Aprémite Booséa avéstare nachchristl. lak. Inschr. Hermes 3, 449 No. 2. Hieher vielleicht das merkwürdige κασσηρατοριν in zwei lak. Inschr. Άθήν. 1, 255. 256, das mit 97,02 zusammen zu hängen scheint. Von den hesychischen Glossen sind als lakonisch bezeichnet zakia: Hoλία — ξααμεν, έθεωρούμεν — ααπιλά, θαπιλά — αίαδο, θίασος σίγε. θίγγανε — σιόρ. θεός — κάβασι. κατάβηθι — ἄττασι. άνάστηθι — άκκαλανσίο, άκανθυλλίς — πάσορ, πάθος — πίσορ. πίθος — ανσερίσασθαι το μόνον προς το πορ στηναι: ohne solche Bezeichnung σερμοί - σχρίον θχρίον - σίν (d. i. θεόν): την σεμινήν — σιοχόρος, νεωχόρος — παρσουλαχίρ, τον τρίβωνα όταν γένηται ως θύλαχος — μουσίδδει (d. i. μυθίζει). λαλεῖ — πισάχνα: πιθάχνη — κασέλα: καθέδρα — κασεύδει: καθεύδει. Andres Unsicherere bei Krampe dial. lac. 53f. In unsere Überlieferung der Lysistrata (Ahr. 2, 66) und der alkmanischen Fragmente (Spiess, Stud. 10, 362) ist dieser Lautwandel von späterer Redaction ohne Consequenz eingeschmuggelt worden, auch in das spartanische Decret Thuk. 5, 33 τῶ σιῶ σύματος. Ist σεῖος ανήρ Arist. Eth. Nicom. 7, 1 (p. 1145 a 29) echt? Der Übergang scheint auf die Stellung im Anlaut, im Inlaut zwischen zwei Vocalen und zwischen Liquida oder Nasal und Vocal beschränkt gewesen zu sein; auch scheint die Bemerkung Anecd. Oxon. 1, 197, 7, dass ein in der nächsten Silbe anlautendes 3 die Verwandlung des 9 in 5 hindere, auf richtiger Beobachtung zu beruhen.

Anm. Dass auch in andern Mundarten dieser Lautwandel vorgekommen sei, lässt sich nicht erweisen. Fürs Kretische hat ihn mit Unrecht Helbig dial. cret. 12 angenommen, vgl. dagegen M. Schmidt, KZ. 12, 215. Voretzsch inser, cret. 23. Hey dial. cret. 36. Fürs Makedonische behauptete ihn Fick, Or. u. Occ. 2, 721. gestützt auf σιγύνη, das mit θήγω zusammenhängen soll! In dem Eign. Σηραγόμοις der ion. Insehr. Stud. 5, 269, 12, 2 wird man schwerlich einen Θηραγόρας erkennen dürfen, und auch das vereinzelte σάρμοι θερμοί. Καρόστοι Hes. ist ohne Beweiskraft.

215. Aspiration ursprünglicher Media. Curtius Gr. 513 ff. Fick, KZ. 22, 110 f. Sicher scheint in einigen Fällen & nach vorhergehendem Nasal zu 9 geworden zu sein: Egybós Egybós neben ai. ccand cand leuchten lt. candeo accendo (Curt. 522. Schmidt Voc. 1, 181); ἐρέβινθος : ndd. arften ahd. araweiz ai. aravinda- Lotos; πλίνθος Ziegelstein; ags. flint Stein ahd. Hins Kiesel; באניטלים untertauchend : lit. skendaii sinke ai, skand; σπιθάμη Spanne; σπιδής ausgedehnt σπάδιον lt. pando. Unsicherer ist ραθάμιγξ Tropfen neben ξοράδαται und στόρθη στόρθης Spitze, Zacke neben ndd. stert nhd. sterz. Ob πρόγγο wirklich zu γόγο gehört, ist doch zweifelhaft, vgl. Φ 460. Incorrecte Vasenaufschriften wie dibboaucos CI. 7164, Koool- $\varphi_{0} \lesssim 5451$  beweisen nichts,  $\varphi$  scheint hier Ausdruck für v = 3. Vzóc ist trotz des neuen Plaidovers von M. Müller Essays 4, 444ff. von deus u. s. w. zu trennen. Seit Aristoteles Zeit tritt inschriftlich weit verbreitet οὐθείς οὐθέν μηθείς μηθέν (nie οὐθεμία μηθεu(α!) auf, offenbar in Folge einer Verwechselung von οὐθέ und ούτε. Ich führe aus der grossen Zahl inschriftlicher Beispiele an CIA. II, 17, 41 μηθενί (Zeit des Chabrias u. Timotheos). 117 b 15  $\mu\eta\theta\dot{\epsilon}\nu$  Ol. 110, 1). 138, 5  $\sigma\dot{\theta}\theta\dot{\epsilon}\nu\dot{\phi}\dot{\epsilon} = 160, 8$  Ol. 111, 1); 334, 19 μηθενί, 384, 10 οὐθέν, 422, 14 μηθενός, 444, 8 μηθένα, 10 οὐθέν, 445 a 7, 465, 9 οὐθέν, 466, 13, 467, 82 οὐθένα u.s. w. Dagegen 203, 26 underi (330 v. Chr., 546, 13 underi (Mitte des 4. Jhdts.), 610, 8 undéva 10 undév (2. Hälfte des 4. Jhdts... Boiotisch οὐθέν CI. 1569 a 33; μειθενί Decharme Rec. 1. 2, 3. Dorische Inschr. aus dem Land der Anianen Apy. ἐφημ. 1874 no. 442, 14 οὐθέν. Inschr. aus Olbia CI. 2058 aus dem 1. od. 2. Jhdt. v. Chr. οὐδείς neben οὐθείς u. s. w. Vgl. auch Franz El. epigr. 151.

## Cap. VI. Die Spiranten.

## I. Der palatale Spirant jod.

216. Anlautendes idg. jod ist nach der gewöhnlichen Annahme im Griech, theils durch Spiritus asper, theils durch  $\zeta$  reflectiert. Es liegt auf der Hand, dass der in so verschiedener Weise fort entwickelte Laut kein einheitlicher gewesen sein kann, und da auch im Ai. eine verschiedene Behandlung desselben parallel mit den beiden griech. Vertretungen nachweisbar ist, so schliessen wir uns der Ansicht an, dass der durch Spir. asper vertretene Laut ursprünglich halbvocalisches i, der durch  $\zeta$  wiedergespiegelte ursprünglich spirantisches jod gewesen sei; s. G. Schulze Über das Verhältniss des  $\zeta$  zu den entsprechenden Lauten der verwandten Sprachen. Göttingen 1867.

Halbvocalisches i erscheint als Spir. asper in ἄζομαι verehre ἄγιος heilig: ai. yaj verehren — ὑμεῖς lesb. ὅμμες ihr: ai. yuṣmā got. lit. jus ihr — ὑσμίνη Schlacht: ai. yudh kämpfen — ἡπαρ Leber: ai. yākrt- lt. jecur. ὥρα hat man mit abktr. yāre got. jēr ablg. jārā verglichen (Curt. 355. Brugman, Morphol. Unt. 1, 4, doch hat L. Meyer, KZ. 23, 60 ff. dagegen begründeten Widerspruch erhoben und die Pictet'sche Zusammenstellung mit ai. vāra- der für etwas bestimmte Augenblick befürwortet.

217. Die Ansicht von Curtius Grdz. 602, dass in prosodischen und Hiatus-Erscheinungen unseres Homertextes noch Spuren vorhanden seien, dass zur Zeit der Abfassung einzelner Gesänge jod noch (wie Digamma, ein lebendiger Laut gewesen sei, widerlegt sich erstens durch die Erwägung, dass der hier in Betracht kommende Laut, bevor er sich in den rauhen Hauch verflüchtigte, kein voller Consonant gewesen ist, also auch nicht die Wirkungen eines solchen ausüben konnte. Zweitens ist für die beiden Wörter, auf die Curtius seine Behauptung gründet, anlautendes jod überhaupt nicht erwiesen; vgl. L. Mever, KZ. 21, 351 ff. ως wie, das in der Anastrophe häufig kurze Silben vor sich gelängt zeigt z. B. θεος ως Bekker Hom. Bl. 204, vergleicht man richtig mit got. svê, wie überhaupt für den Stamm des griech. Relativpronomens durch lokrisches Fότι nur anlautendes v bezeugt ist. τεσθαι, das in den medialen Formen an den meisten Stellen bei Homer auffallenden Hiatus zeigt, hat L. Meyer in Bezzenb. Beitr. 1, 308

nach Bekkers Vorgang als fizzwa gefasst und mit dem in den Bedeutungen auffallend stimmenden ai. vi verglichen.

218. Anlautendes spirantisches jod erscheint als ζ in ζογόν Joch ζεύγνομι verbinde: ai. yuż verbinden yugá- Joch lt. jugum jungo got. juk — ζώννομι ζωστήρ: Wz. jās — ζωμός Suppe ζόμη Sauerteig: vgl. ai. yūṣa- Fleischbrühe lt. jūs lit. júszė ablg. jucha — ζειά Spelt: ai. yάνα- Getreide lit. jávas Getreidekorn — ζέω St. ζεσ siede: ai. yas sprudeln ahd. jēsan

gähren — ζημία Strafe : ai. yam halten, zügeln.

Der Übergang der Spirans j in  $\zeta$  ist in der Weise vor sich gegangen, dass sich vor derselben die tönende Explosiva der palatalen Reihe (a) entwickelte, die dann mit i zu  $\zeta$  zusammenfloss (J. Schmidt, KZ, 23, 293 f.). Spätlateinische und romanische Analogieen s. bei Curtius Gr. 624. Corssen Zur ital. Sprachk. 362. Im bojotischen, kretischen und lakonischen Dialekt ist das j in der so entstandenen Lautverbindung q' ganz geschwunden, während sich q' weiter zu è vorgeschoben hat. Bojot, δαμιώω orchom. Inschr. bei Decharme Rec. 1.2.3 = att. ζημιῶ; Δεύξιππος Keil Zur Syll. 38 a 17. 36 c 14; δυγόν bei Gramm.; Δαλίων 'Αθ. 3, 164 zu δαλον ζήλον. Hes. Δώιλος Keil Zur Syll. 36 b 24 ist etymologisch unklar. Kret. δηαί προσαγορεύονται ύπὸ Κρητών αι κριθαί ΕΜ. 264, 2 = ζειαί. Lakon. δωμός für ζωμός EM. 316, 56. Aber auf der altlakonischen Inschrift aus Tegea Cauer 1 steht ζών ζῶντι. Auch die ursprüngliche Lautgruppe di wurde in diesen Dialekten ebenso behandelt, s. u. Consonantengruppen. Dass der so entstandene Anlaut vielleicht nicht die reine tönende dentale Explosiva, sondern ein den Mitteln des griechischen Alphabetes nicht ganz adäquater Laut (vielleicht eben palatales q') gewesen sei, darauf scheinen orthographische Schwankungen wie ταμία: ζημία; τώνα: ζώνη; μονότωνος: μονομάγος Hes. (τωμός: ζωμός emendiert M. Schmidt für γόμος: ζωμός) und das unten zu erörternde inschr. kret. Τανα Τηνα Ττηνα hinzuführen (M. Schmidt, KZ. 12, 217. Philol. 18, 231).

219. Der Übergang von in lautendem j in  $\zeta$  ist trotz Curtius Gr. 627. Verb.  $1^2$ , 339 ff. nicht erwiesen: die Verba auf  $-\alpha \zeta_{\infty}$  - $\alpha \zeta_{\infty}$  sind genetisch nicht mit denen auf  $-\alpha \omega$  - $\alpha \omega$  identisch, da éin Laut nicht zu gleicher Zeit und unter denselben Bedingungen zwei gänzlich verschiedene Entwickelungen einschlagen kann; die Erklärung von Corssen Zur ital. Sprachk. 360 aus Stämmen auf  $-\alpha \delta_{-}$  - $\alpha \delta_{-}$  und daran sich anlehnende

Analogiebildung scheint im wesentlichen das richtige zu treffen. Inlautendes i oder j (die Grenzen zwischen beiden sind bis jetzt noch nicht mit Sicherheit bestimmt, einen Anfang dazu hat Sievers Zur Laut- u. Accentl. 89 f. = Beitr. zur Gesch. d. d. Spr. 5, 129 f. gemacht) ist nach Vocalen mit diesen zum Diphthongen zusammen geflossen. z. B.  $\varphi$ oí $\omega$  und in den Nomina auf  $-\alpha$ o $\varphi$  - $\phi$ o $\varphi$  oder geschwunden wie in den Denominativen auf  $-\alpha$ o $\varphi$  - $\phi$ o $\varphi$  = ai.  $-ay\bar{a}mi$ ; nach Consonanten ist urspr. i zu i vocalisiert worden, z. B. i  $\delta$ i $\omega$  schwitze = ai.  $svidy\bar{a}mi$  griech. Grdf. mit i nach langer Silbe),  $\tilde{a}\gamma$ o $\varphi$   $\sigma$ t $\tilde{o}\gamma$ o $\varphi$  vgl. ai. Verbaladjectiva auf -ya, ved. -ia entstanden aus -ia; ursprüngliches j od hat sich mit dem vorhergehenden Consonanten vereinigt, s. u. Consonantengruppen.

220. Über ein auf dem Boden des Griech, aus halbvocalischem i hysterogen entwickeltes i s. o. 8, 146. Ein solches i ist in dem kyprischen θέαγον Schwefel = θεήιον (M. Schmidt, KZ, 9, 368) durch y ausgedrückt, das demnach in diesem Dialekte zu der Zeit. als die hesych. Glosse aufgezeichnet wurde. bereits die Geltung des gutturalen oder palatalen Spiranten gehabt haben muss. Vgl. ngr. klájo weine aus κλαίω, wofür αλαίνω schon auf einem äg. Papyrus aus dem J. 160 v. Chr. (Pan. du Louvre 51, 16) steht. Übergang von j in die Explosiva y ist nicht nachzuweisen 1). Spirantische Geltung des y zwischen Vocalen ist auch Voraussetzung für den Ausfall dieses Lautes im boiot. ίων = gmgr. ἐγων, in arkad. Φιαλεία Fouc. 328 a und öfter οί Φιαλέες vgl. Paus. 8, 3, 1. 2; in ολίος aus ολίγος, das Herod. 1, 141, 19 als tarentinisch bezeugt. Th. Gomperz, Sitzungsber, d. Wien. Akad. 83 (1876), 596 A. aus äg. Papyrus nachweist (Letronne Pap. du Louvre 26 [163 od. 162 v.Chr.], 9. 14 ολίων ολίας; 63 [165 v. Chr.], 103 ολίους; Parthey Theban. Papyrusfragm. im Berlin. Mus. 4, 8 ολίον) und das auch auf der att. Inschr. CIA. 2, 594, 8 [127 v. Chr.] erscheint. Die Form mag hier wie in dem seit Aristoteles auftretenden aynova für ἀγήγογα (Curt. Verb. 2, 214) aus der Volkssprache einge-

<sup>1)</sup> Vgl. J. Schmidt, KZ. 23, 295 gegen Curtius Gr. 4598 = 5612. ἄγουρος ist, wenn auch nicht thrakisch und = ai. ágru- abktr. aγru- (Fick Spracheinh. 421), so doch schon wegen des ου jedenfalls nicht = ἄωρος. ἀπόγεμε kypr. = ἄφελκε zu ksl. žimą Fick 2, 344; ποτικλάγω auf den herakl. Tafeln gehört entweder zum St. κλᾶκ- (Αcc. κλᾶκα κλᾶκας Inschr. v. Andania 94. 95) mit Erweichung der Tenuis zur Media oder ist ein nachgeborenes Präsens zum dor. Αο. ἔκλαξα (Ahr. 2, 140. vgl. κλακτό; Inschr. v. And. 94), wie ngr. φυλάγω zu ἐφύλαξα.

drungen sein; boiot. war ἀγείοχα nach EM. 9, 34, ἐπαγειοχότος steht Pap. du Louvre 15, 67, διαγέωχα Letronne Inscr. d'Égypte gr. et lat. II 84, 7.

## II. Der dentale Spirant s.

221. Anlautendes idg. s vor Vocalen ist zu h geworden und dann häufig ganz geschwunden.

ὶχμάς Feuchtigkeit: ai. sic besprengen. — ἔχω habe: ai. sah bewältigen, ertragen. — ἐτεός aus ἐτεfός wahr: vgl. ai. satyá- wahr. — Ἐρῖνός: ai. saranyú-. — ὀρός Molken: lt. serum ablg. syrù Käse. — ἄμεναι sich sättigen: lt. satur. — ἀμόθεν neben άμόθεν: got. sums irgend einer. — ἔδαφος neben ὁδός Wz. sad gehen. — ἔδεθλον Sitz neben ἕδος. — ion. οὖλος aus - ὁλfος neben ὅλος. — à- in ἄλοχος ἀδελφειός, ò- in ὅπατρος neben ά- in άθρόος ἄπας: ai. sa- sam mit.

222. Wo im Griech, anlautendes σ vor Vocalen steht, ist es aus Reduction der Lautgruppe sv hervorgegangen.

σάττω bepacke σάγη Geschirr σαγήνη Netz σάχος Schild σηχός Pferch συγνός häufig: Wz. svak fest machen Fick 2, 284.

ταπρός faul σήπω mache faulen : Wz. svap lit. su-szupęs faul. Fortunatov, Bzzb. Beitr. 3, 71.

σαίνω wedle : Wz. svan Delbrück, KZ. 17, 239. mhd. swanz.

σαίρω fege. kehre σύρω schleppe, fege σωρός Haufen : Wz. svār.

σάλος Schwall σαλεύω σαλάσσω σόλος Wurfscheibe: ahd. swellan vgl. πονίσσαλος. Fick 2, 286, dazu auch σαῦλος σαύρα Clemm, Stud. 3, 283 ff.

σάλπιγξ Trompete : lit. szvelpti szvilpti pfeifen. Curt. 288. Fortunatov, Bzzb. Beitr. 3, 71. σαφής deutlich σοφός weise σύφαξ Most: Wz. svaq Vaniček 990. (Grdf. \*svabha- Hasdeu Col. lui Traian 7, 109 ff.)

σέβας σέβομαι σεμνός aus \*σεβνός : got. svikns Froehde. KZ.

22, 312.

σειρά Seil σερίς: ζωστήρ. Hes.: Wz. σξερ Curt. 354. σέλας Glanz σελήνη Mond Σείριος: ai. Wz. svar glänzen Curt. 551

Σειογίνες σύριγς Hirtenpfeife: ai, svárati tönt Curt. 354.

σέλμα Gebälk. Ruderbank σελίδες Gänge zwischen den Ruderbänken: lit. szelmû Giebel ablg. slėmę trabs ai. sváru-Holzstück, Pfahl. Fortunatov, Bzzb. Beitr. 3, 71. Vgl. ἐύσσσελμος.

σείω schüttle aus σ ξείω. Curt. 372.

σεύω scheuche, treibe vgl. ἔσσευα ἔσσυτο dazu σάος σῶς (eig. regsam) und σῶχος.

σίαλος Mastschwein aus σξίαλος. Savelsberg, KZ. 21, 122.

σῖγάω schweige : ahd. swîgên. Curt. 379.

σῖγαλόεις glänzend : as. svigli hell, schimmernd. Fick 2, 286.

σίδηρος Eisen: lit. svidùs blank. Pott EF. 11, 127.

σίζω zische: got. sviglôn pfeifen. Froehde, KZ. 22, 263.

σίνομαι schädige: ahd. swînan schwinden. Fick 2, 285. σιωπάω schweige: Wz. svip ahd. qiswiftôn. Fick 1, 843.

σοβέω scheuche σόβη Schweif σύβαξ geil: ahd. sweif Schweif sweifan drehen, winden. Fick 2, 287.

σομφός schwammig : got. svamms. Curt. 380.

σύρφος συρφετός Kehricht : got. svairban abwischen. Froehde. KZ. 22, 268.

Anm. σάω σήθω siebe führt man auf sjā zurück, lit. sijóti (Fick 1,799); σίαλον Speichel σίαλος Fett auf sjāl (Curt. 372). Über σό du neben dor, τό und σύχον Feige, neben boiot, τύχον s. u. σύν mit neben ξόν Grundform skon. Fick 2, 272) ist unklar (vgl. §. 250): σύλάω verbindet man mit σχόλον, indessen macht ἐσσύλλα ἀφήρει. Hes. Schwund eines Spiranten wahrscheinlicher. Sehr vieles andre ist etymologisch nicht aufgeklärt. Sehr auffallend ist das σ in der seit Homer neben ός belegten Form σύς.

223. Vor Consonanten entspricht im Anlaut wie im Inlaut σ idg. s, z. Β. σκάζω hinke Wz. skang ai. khañj, στλεγγίς lt. strigilis, στραγγεύω lt. stringo, σκάλλω ahd. scar Pflugschar, ἐσμέν wir sind ai. smás, ἔσπερος lt. vesper. ἦσται er sitzt ai. ástē. Häufig ist σ durch Assimilation unkenntlich geworden, s. u. Consonantengruppen.

224. Ursprüngliches is zwischen zwei Vocalen im Inlaut ist geschwunden, jedenfalls auch auf dem Wege des Übergangs in h. Wo σ zwischen Vocalen steht, ist es entweder durch Systemzwang vor der Verdrängung bewahrt worden, oder es ist ein erst auf dem Boden des Griechischen durch Reduction von σσ oder aus einem t-Laute entstandenes σ. Einige Dialekte haben auch dieses hysterogene σ in h gewandelt und dann ganz schwinden lassen.

Äol. αύως ion. τως Morgenröthe : vgl. ai. usás- lt. aurora

fiir \*ausosa.

ίερός: ai. iṣirá- kräftig. lóς Pfeil: ai iṣu- Pfeil.

ίότης Wunsch: Wz. ai. iş begehren.

ίός Gift: ai. viṣá- Gift lt. virus. οὕατ- Ohr: got. ausó lt. auris.

čaρ Frühling : vgl. ai. vasantá- Frühling lit. vasarà Sommer.

νυός Schwiegertochter: ai. snuṣā-lt. nūrus.

μος μυός Maus : lt. mūs mūris.

πέος männliches Glied: ai. pásas-.

Ferner in Präsensbildungen von auf s auslautenden Wurzeln wie νέομαι Wz. nás vgl. νόστος, τρέω Wz. trás, λιλαίομαι Wz. las, μαίομαι Wz. mas; in der Flexion der -es-Stämme z. B. γένεος aus \*γένεσος vgl. lt. generis; in Verbal- und Nominalbildungen von diesen Stämmen z. B. τελέω aus \*τελεσιω, άλήθεια aus \*άληθεσ-ια. ήριγένεια aus \*ήρι-γενεσ-ια; im Gen. Plur. der weiblichen -ā-Stämme -άων aus \*-άσων vgl. osk. -āzum lt. -ārum: im Gen. Sing. der -o-Stämme -o10 aus \*-0510 ai. -asya. In den zweiten Medialpersonen des Verbums auf - σαι - σο zeigen λύεαι (λύη) ελύεο (ελύου) λύηαι (λύη) λύεο (λύου) ελύσαο (ἐλύσω) λύοιο den richtigen Typus, ebenso homerische Perfecta wie βέβληαι μέμνηαι. In dem gewöhnlichen Typus im Perfectum und Plusquamperfectum λέλυσαι ἐλέλυσο ist die Conservierung des o der Anlehnung an Formen consonantisch auslautender Stämme wie γέγραψαι zu verdanken, und vom Perfectum aus mag die Analogie auch auf die häufig reduplicierten Präsentia der Conjugation auf -μι gewirkt haben, wo τίθεσαι ίστασαι das gewöhnliche ist neben dem normalen δίζησι παρίσταο uaovao bei Homer. Vgl. über die Schwankungen Kühner 1, 541. Curtius Verb. 12, 89, zur Erklärung Osthoff Verbum in der Nominalcomp. S. 345 f. Auch das o in den Aorist- und Futurbildungen vocalisch auslautender Stämme wie žλυσα λύσω

verdankt seine Erhaltung der Einwirkung der gleichen Formen von consonantischen Stämmen wie ἔγραψα γράψω (Curtius Verb. 2. 278. Osthoff a. a. O. 325 ff.); dialektische Formen wie lakonisches νικάας ἐνίκαἑ auf der Stele des Damonon (Mitth. d. arch. Inst. in Athen 2, 319 Z. 3. 6). νεικάαρ νεικάαντερ = νικάσας νικάσαντες in der jungen Inschr. Hermes 3, 449 f.. ὅρμαον Lysistr. 1247; elisches ποήασσαι ποιήαται = ποιήσασθαι ποιήσηται auf der Damokratesinschr. Z. 33. 36; argivisches ἐποίσηται auf der Damokratesinschr. Z. 33. 36; kyprisches ἐναυον· ἔνθες, ἰμίτραον· ὑπόζωσον, ἰμπάταον· ἔμβλεψον, ἰνκαταπάταον· ἔγκατάβλεψον, ἵιμαον· πάταξον. σίαι· πτόσαι bei Hesych. (M. Schmidt, KZ. 9, 367) sind die eigentlich normalen Formen solcher Aoriste.

225. Wo zwischen Vocalen a erscheint, ist es hervorgegangen aus Reduction eines ursprünglichen Doppelsigma. wie in ετέλεσα aus ετέλεσσα, μέσος aus μέσσος, τόσος aus τόσσος, ίσος aus hom. ἶσος für ἴσσος 1) (ἐσσοθέοισι auf der archaisierenden Inschrift aus Kyme CI. 3524, 15;, γένεσι aus γένεσσι, oder es ist vor ι aus τ entstanden, wie in φασί aus φαντί, τύπτουσι aus τύπτοντι, τύπτουσα aus \*τύπτοντια. διακόσιοι aus διακατίοι, φάσις aus φάτις, είχοσι aus Fίχατι u. s. w. Auch dies hysterogene σ erscheint verhaucht im lakonischen Dialekt: Ποοίδαῖα ἐνηβωαίς Έλευΰνια Stele des Damonon (Mitth. d. arch. Inst. in Athen 2, 319) Z. 12; 21. 27. 33; 30; Αἰνηίας Αἰρή [ιππος] Mitth. d. arch. I. in Athen 1, 230; Ποοίδανι Hermes 3, 449 No. 3, 4; Άγηιστρατος ebda No. 4; auf jungen Inschriften μῶαν 'Αθήν. 1. 256; Κονοουρείς CI. 1347. 1386; Σώανδρος 1250, σαάμων 1464 = σησάμων. Die Überlieferung der Lysistrata zeigt die Erscheinung ohne Consequenz, z. B. πὰα μῶα ἐκλιπῶα u. a. Von hesychischen Glossen gehören mit einiger Sicherheit hieher βίωρ τσως. Λάχωνες. — χασαίρηον (cod. χασέρηνον) · χάθελε. Λ. und ohne Ethnikon δάρείρ το ἀπο τοῦ μεγάλου δακτύλου ἐπὶ τὸν μικρον διάστημα (vgl. Fick 1, 106). - καϊνίτα άδελφή, καϊνίτας. άδελφούς καὶ άδελφάς | κασιγνήτη). — λῆις βούλησις = λῆσις). — μῶα· φοη ποιά. — σίαορ (cod. σίαρ). θίασος. — φούιξ. φυσιγξ, um unsicheres zu übergehen. Der Zeitpunkt des Eintretens dieses Lautgesetzes fällt nach dem Anfang des fünften Jahrhunderts, denn die in diese Zeit gehörende Xuthias-Inschrift (Kirchhoff, Berl. Montsber. 1870 S. 51 ff.) hat γνησίοι und ήβά-

<sup>1)</sup> So ist wohl auch bei Homer zu schreiben, denn für ī giebt es keine Erklärung.

σωντι. Übrigens sind auch die oben angeführten lakonischen sigmalosen Aoristbildungen nur nach diesem Lautgesetze zu beurtheilen, wie eben dies ἡβάσωντι zeigt.

Anm. Elisches ποήασσαι ποιήαται ist anders geartet, denn unursprüngliches σ ist auf der Damokratesinschrift fest: πᾶσα ἀπροφασίστωρ ἀνταποδιδῶσσα ἔγατησιν Διονυστακοῖρ θυσία ἀναθέσιορ. Ob die angeführten argivischen und kyprischen Formen mit den lakonischen gleichartig sind, mag dahingestellt bleiben. Im Et. M. 391, 15 wird die Verdrängung des σ dem lakonischen, argivischen, pamphylischen, eretrischen und oropischen Dialekt zugeschrieben; indessen die Stelle ist ganz unzuverlässig, denn die bekannten pamphylischen Inschriften zeigen keine Spur davon und im Eretrischen verfällt intervocalisches σ dem Rhotacismus. Die argivische Inschrift CI. 1120 (ex schedis Fourmonti) hat allerdings Θράνλλος und dreimal Τελέϊππος, daneben aber Λύσιππος. ἀναγνώσοτε auf der kret. Inschr. CI. 2554, 39. 46, das von Helbig dial. cret. 41 falsch beurtheilt wird, ist Präsens. Ein Irrthum ist wohl die Angabe Priscians 1, 33, 2, dass muha boiotisch sei, vgl. z. Β. Μωσᾶν Keil Syll. 23, 5.

- 226. Das anlautende und inlautende 3, welches der Verhauchung erlegen ist, war tonlos. Auch das zwischen Vocalen im Inlaut erhaltene z ist tonlos gesprochen worden, wie die Entstehung durch Reduction aus σσ (μέσος aus μέσσος, und aus tonloser Tenuis vor a von vornherein wahrscheinlich macht und der hie und da vorkommende Ausdruck durch 32 beweist. z. B. ἀνταποδιδώσσα elische Damokratesinschr. 17; πάσσης Inschrift aus Olympia aus der Kaiserzeit Arch. Ztg. 1876 S. 57 No. 14, 2, 3; γήσσων Inschr. von Syros aus der Zeit Hadrians Aθήν. 3, 530 Z. 18; ἀποστεγάσσιος Gen. von -σις argiv. Inschr. LeBas-Foucart 157 a. 24. 25. έρμάσσιος ebda 157 a. 41. Umgekehrt στονό Εεσαν auf der korkyr. Arniadas-Grabschrift, ποάσων auf der opuntischen Inschr. Cauer 93, 4. Da in der Lautgruppe of o gewiss tönend war, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch nach der Reduction der Gruppe auf einfaches σ dasselbe tönend gesprochen wurde; im Neugriechischen ist anlautendes o vor Vocalen grade so wie intervocalisches o tonlos.
- 227. σ vor tonlosen Consonanten war tonlos, vor tönenden so wie vor μ tönend. Letzteres wird erwiesen sowohl durch die heutige Aussprache als auch durch orthographische Vertauschung mit ζ, das ursprünglich wohl wie dz gelautet hat, allmählich aber in den Laut des tönenden s übergieng. So Πελαζγικόν argiv. Inschr. LeBas-Fouc. 122 (Zeit Alexanders d. Gr.), ψήφιζμα CIA. II 468, 16 aus dem Anfang des 1. Jhdts v. Chr., Ζμορναῖοι CIA. II 470, 109 col. 5 Mitte d. 1. Jhdts

v. Chr., ποελζβευτού att. Inschr. aus der Zeit des Claudius Eph. epigr. 1, 109 No. 3, 4 = 'Εφ. ἀργ. 2118, χόζωος CI. 6015, 2 (236 n. Chr.), ατίζωα Syrien. LeBas-Fouc. 1, 2054 (364 n. Chr.): καταδουλιζωόν καταδουλιζωώ auf delph. Manumissionsurkunden z. B. W. F. 433, 13. Lukian cov. xois. 9 bezeugt für seine Zeit die Orthographie ζμάραγδος und Ζμύρνα. Ein etwas älterer Ausdruck für den tönenden Zischlaut ist 3%, sowohl für % wie in ἐπεψή ωισζεν CIA. II 325 a, 5 (vor 268 v. Chr.), συναγωνισζόμενος 352, 8. Βυσζάντιοι boiot. Inschr. 'Αθ. 3, 480, Z. 20 neben Βυζαντίων Z. 11. als auch für weiches σ: ἐρασζωία Kumanudis έπιγο, έπιτ, 190, 1. In späterer Zeit kommen auch orthographische Vertauschungen von tonlosem z mit \( \zeta \) vor. z. B. voulζαντα für γομίσαντα Pap. du Louvre 30, 20, 162 v. Chr.); 'Ιζα-Yoogs sam. Inschr. aus der Kaiserzeit Ross inscr. ined. II 193, melische Inschr. ebda III 246 a; Τριχυρυζίου Ross Arch. Aufs. 1, 27; Κωραζίδα CI. 2726, 2 aus Stratonikea (vgl. K. Keil in den Mél. gréco-rom. 2, 38 f.). Ob hier überall tönendes o wirklich gesprochen wurde, lässt sich nicht erweisen; für den eretrischen Dialekt beweist der Rhotacismus von intervocalischem o dessen tönende Aussprache 1).

228. Eine auf dem Gebiete verschiedener Dialekte wiederkehrende orthographische Eigenthümlichkeit ist die Verdoppelung des tonlosen  $\sigma$  vor folgender tonloser Explosiva.

σστ: ἄρισστα CIA. I 9, 20. 'Ασστυπαλαιῆς 233, 28.' Ηφαισστιῆς 233, 8 c. ἐσς Τένεδον 233, 20 c. 21 c. ἐσστήλη 103, 2. Τελέσστας 441, α 5. εἰσστὴν CIA. II 272, 8. ἐσστεφάνωσαν 567, 8. εἰσστό ebda Add. 573 b, 15. Νικόσστρατος Kumanudis ἐπιγρ. ἐπιτ. 272. Boiotisch ἀρισστεύων Keil Syll. 60 α; 'Αρισστογ[είτων CI. 25; 'Αρισστοφάνης CI. 1638; ἕκασστος προσστάτας Decharme Rec. 25, 6. 8. Thessalisch Κολλύσστας Inschr. v. Pharsalos 12 a. 'Ασστόμαχος 13 a. Βρισσταῖος 18 b. u. a. bei Pfordten dial. thess. 40. προσστάται Rangabé Ant. hell. 692, 33. Lokrisch ὅσστις hypokn. Inschr. a 14. b 10. 13. Γασστός ozol. Inschr. b 5 (neben Γαστόν 6). Epirotisch öfter προσστάτας auf den dodon. Inschr. bei Karapanos, ἔξεσστι ebda pl. XXXI, 3. Ferner 'Αρισστόδαμος CI. 13 (Messenien), 'Αρισστοκλῆς 1211 (späte argiv. Inschr.), ἄρισστον φιλοσεβάσστου 1306 (lak. Inschr. d. Kaiserzeit), 'Ασστο-

<sup>1)</sup> Den Beweis, den LHavet, Mém. de la soc. de ling. 3, 192 ff. aus der Verwendung von z im latein. und oskischen Alphabete dafür führen will, dass im unterital. Griechisch ζ schon vor dem 5. Jahrh. zum Theil wie z gelautet habe, kann ich nicht als gültig ansehen.

τέλεος 2670, 4 (Bargylia in Kleinasien), ἐσστίν 3007, 15 (Ephesos), Αλαεσστιμώ 3263 (Smyrna), χρησστέ 2322 b 84 (H p. 1049), συσσταθησομένης 3641 b, 15 (Lampsakos). Auf Vasen Άσστέας CI, 8480—8483,

σσθ : γράψασσθαι CIA. II 320, 19. boiot. Μισσθίδας 'Αθ. 4, 213. Vase πίεσσθε CI. 8095.

σσχ: 'Αβάσσκαντος CI. 1306 (spätlak.), 'Ασσκλαπιάδας 1571 (boiot.), 'Ασσκληπιοδώ[ρου 1865 Korkyra), 'Ασσκληπιοδ 2391 (Paros), Διοσσκουρίδης zweimal auf der Inschr. aus Chersonesos bei Stephani, Mél. gr.-rom. 2, 234.

σσχ: Αἰσσχύλου CIA. I 398, 3. thessal. Αἰσσχιναῖος Inschr. v. Phars. 27 a. b. Αἴσσχυλος 54 c. — Μοσσχίων CI. 2298, 8

(Delos).

σσπ : Έσσπερίδες Vase CI. 8480.

Die seit Boeckh CI. I p. 42 mehrfach nachgesprochene Ansicht, dass durch diese Schreibung ein s ausgedrückt werde, findet in nichts eine Stütze, und es ist in dieser orthographischen Variante wohl nichts zu sehen als ein Versuch dem scharfen Zischen des tonlosen σ gerecht zu werden. Missbräuchlich ist dann diese Schreibung auch für tönendes s angewendet worden z. B. in Λέσσβον CIA. II Add. 52 c, 32. χόσσμου CI. 1306.

229. Rhotacismus von  $\sigma$  ist für den elischen, lakonischen und eretrischen Dialekt durch Inschriften, Glossen

und Grammatikerzeugnisse erwiesen.

Der elische Dialekt kennt nur Rhotacismus von auslautendem σ. CI. 11 hat τοῖο Faλείοις und τιο τά, sonst auslautendes a bewahrt, ohne dass ein Grund für die beiden Fälle des Rhotacismus zu erkennen wäre. Ebenso hat die Bronze aus Olympia Arch. Ztg. 1877 Taf. 16 τοῖο Χαλαδοίοιο καὶ neben αὶ δέ τις συλά. Auf der etwas jüngeren Bronze Arch. Ztg. 1879 S. 158 steht τὰρ γὰρ τὰρ ἐν, μηνὸρ αί und μανασίως δύο. Auf der verstümmelten Bronze Arch, Ztg. 1879 S. 160 τις und σοτις = σστις. Nur einzeilig ist Arch. Ztg. 1876 S. 219 No. 22 Fαλείων περί ομονοίαρ. Dagegen ist auf der Damokratesinschrift jedes auslautende σ in ρ übergegangen, z. B. Z. 3 όπωρ ἐπεὶ Δαμοκράτηρ Άγήτορορ Τενέδιορ πεπολιτευχώρ παρ' άμέ u. s. w. Danach ist die Ansicht des Pausanias 5, 15, 4 (τὸν μὲν δὴ παρὰ 'Ηλείοισι Θέρμιον καὶ αὐτῷ μοι παρίστατο εἰκάζειν, ὡς κατὰ Ἀτθίδα γλώσσαν είη αν θέσμιος), wonach M. Schmidt die hesych, Glosse θέρμα... ἄδεια. καὶ ἐκεγειρία den Eleern zuschreibt, mit Vorsicht zu beurtheilen.

Lakonischer Rhotacismus liegt auf nachchristlichen, dialektisch wohl künstlich zurecht gemachten Inschriften vor: Hermes 3, 449 ff. Φίλητορ, νειχάαρ, Άθην, 1, 255 f. Ζεύξιππορ ο. Κλέανδορο Φιλομούσω ίερευο Λευχιππίδων, βουαγόρ μιχχιγιδδομένων, ἀργιερέορ τῶ Σεβαστῶ, φιλοπάτριδορ αἰωνίω, νεικάαντερ. Νειχάρωνος ist offenbar falsch, die lakon. Form müsste Νειχάωvos heissen. Lysistr. 988 liest man παλεόρ γα. Zahlreiche hesych. Glossen zeigen auslautendes o, so im Nom. Sing. von a - und o - Stämmen αχγαλίβαο χαλλίας λιγάντας παλλιγίας παώταρ σεμίαρ άχχορ άππαφούλιστορ άτταφούλιστορ βουαγόρ γώνορ γαβεργόρ δαιδώγορ ίππορ πέλανορ πίσορ σίαορ σιόρ, ohne Ethnikon δευτερίναρ ελίμαρ εξαιρέταρ χρονίδαρ μαγάταρ άψίορ βῶλορ έξιχόρ ἐπίπαττορ κέμμορ λοῖκορ μάκκορ σιαλόρ; Nom. Sg. von consonant. und ι-, υ-Stämmen ακαλανσίρ αππιρ βέλλιρ γονάρ καμπουλίρ μιργάβωρ νέχυρ πάσορ πόρ σαρίρ φούρχορ, ohne Ethnikon γέτορ (= έτος νίκοο δάρειο παρσουλακίο πινακίο συλλίο; Nom. Plur. ζυγόνερ ζούγωνερ, ohne Ethnikon εγθυόνερ μώλυγερ πάσσαλερ πλαγιάδδοντερ φουλίδερ; Acc. Plur. πελήαρ ohne Ethnik.; Abverbia ἀπαβοιδῶρ βίωρ ἔναρ ἐπέναρ. Manches von den unbezeichneten Glossen erweist sich durch sonstige Eigenthümlichkeit als lakonisch. Ganz unsicheres habe ich weggelassen.

Für den Dialekt von Eretria bezeugen den Rhotacismus Platon im Krat. 434 c mit dem Beispiele σκληρότηρ und Phryn. Ekl. p. 109 Lob. mit πελαργός 'Ερετριακῶς πελασγός. Beide Beispiele stimmen nicht zu der in der Inschrift 'Εφημ. ἀρχ. 1872 no. 417 hervortretenden Erscheinung des Rhotacismus von intervocalischem σ: ὁπόραι ἄρχουριν ὀμνυούρας παραβαίνωριν, während auslautendes σ und inlautendes σ vor Consonanten intact bleibt.

Auslautendes σ vor anlautendem Vocal erscheint rhotacisiert in der kurzen Inschrift aus Thera Mitth. d. arch. Inst. in Athen 2, 77 (»fraglich, ob von Theräern herrührend«) οὖρορ Άθαναίας. Hesych. führt als kretisch an τέορ σοῦ; auf der Bergmannschen Inschrift steht 4. 41 κορμιόντων und κό]ρμονς für das sonst vorkommende κόσμος κοσμιόντες; dazu die hes. Glosse κορμῆται κοσμῆται. Rhotacismus von tönendem σ vor Consonanten zeigen auch die Glossen μιργάβωρ το λυκόφως (= μισγήως); μιργῶσαι πηλοῦσαι; auffallender ist παρτάδες ἄμπελοι für παστάδες. Ganz vereinzelt das nordthessalische Patronymikon Θεορδότειος zweimal, Grosse Inschr. v. Pharsalos Col. 2, 42 und Inschrift aus Metropolis (Keil Inscr. thess. III p. 12) Z. 9.

## III. Der labiale Spirant v.

230. Der idg. Spirant v ist sowohl in der griech. Ursprache als auch in der Sonderexistenz der Dialekte vorhanden gewesen und ist durch das im griech. Alphabete an sechster Stelle stehende Zeichen  $\mathcal{F}$ , von späteren Grammatikern Digamma genannt, bezeichnet worden. Früh ist anlautend und inlautend im ionischen und attischen Dialekte der Laut und mit ihm das Zeichen dafür geschwunden; langsamer in den übrigen Dialekten, von denen einige bis zu ihrem Erlöschen wenigstens in alten, formelhaften Verbindungen den Laut besessen zu haben scheinen, für den nach dem Verschwinden des eigenen Zeichens aus dem Alphabete häufig das spirantisch gewordene  $\beta$  geschrieben wurde  $^1$ ).

231. 1) Der Spirant v in lebendiger Existenz ist aus dem Gebiete verschiedener Dialekte inschriftlich überliefert. Es folgen die wichtigsten Beispiele, ohne dass absolute Vollstän-

digkeit angestrebt wird.

Lakonisch. Γαλεῖοι Γανακτοριῆς auf der von den Spartanern 479 zu Delphi errichteten Erzsäule (Frick, JfPhil. Suppl. 3, 496). ἱλέ Γω Inschr. aus Olympia Arch. Ztg. 1876 S. 50 aus dem J. 464 v. Chr. — Γίκατι und Γεξήκοντα CI. 1511, vor 416 v. Chr. (Kirchhoff Alph. 3 141). Γάναχις Rangabé 317. Γέτεα Xuthias-Inschr. (Anf. d. 5. Jhdt.). Auf nachchristl. Inschriften formelhaft Αρτέμιτι Βωρσέα Hermes 3, 450; 'Αρτέμιδι Βωρθέα 'Αθ. 1. 255. 256 — ὀρθία. Alkman (um 600 v. Chr.) hat ohne Zweifel mit Γ gedichtet; eine kritische Behandlung der höchst verdorbenen Überlieferung versucht Clemm, Stud. 9. 444 ff. Vgl. Ingraham de Alemanis dialecto p. 45. Lakonische Glossen mit β = v s. u.

Auf den Tafeln von Herakleia (Ende des 4. Jhdts. v. Chr.) steht Γέτος Γίδιος Γίχατι Γείχατι Γέξ Γεξήχοντα Γεξαχατίαι Γέχτα ἐγΓηληθίωντι, dagegen ohne Γ ἕχαστος ἐργάζομαι ἕργω

ίσος οίχία ρήτρα.

Achäisch ist die Bronze von Policastro CI. 4 mit foικίαν (6. Jhdt. Kirchhoff Alph. 3 154); Beilinschrift von S. Agata mit fέργων (Dittenberger, Hermes 13, 392).

Argivisch Διβί CI. 29 auf einem alten nach Olympia gestifteten Helme; ἐποίβης Marmorbasis aus Olympia Arch.

<sup>1</sup> Vgl. im allg. Savelsberg de digammo eiusque immutationibus. Progr. v. Aachen 1854 ff. und als bes. Schrift. Berlin 1868.

Ztg. 1876 S. 47; Γίκατι CI. 18. »ex schedis Fourmonti « ebenso wie CI. 14 und 19 mit πεδά Γοικοι. Inschr. v. Hermione CI. 1194, 4 = Kirchhoff Alph. 3 150 ἐ Γιε ργάσατο.

Korinthisch Δξεινία Bustrophedoninschr. Mitth. d. arch. Inst. in Athen 1. 40. Auf kor. Vasen Αἴξας Annal. 1862 S. 59 Taf. B. Ξένξων Annal. 1862 S. 46 Taf. A. B. Ὠρίξων Arch. Ztg. 1864 S. 153 Taf. 184.

Korkyräisch ρο Γαῖσι ἀριστεύ Γοντα στονό Γεσαν ἀ Γυτάν Grabschrift des Arniadas Arch. Ztg. 1846 S. 379), Τλασία Γο πρόξεν Γος Grabschrift des Tlasias (ebda S. 381), beide 1. Hälfte des 6. Jhdts. (Kirchhoff Alph. 397). Ξεν Γάρεος Hermes 2, 136 linksläufig). ὅρ Γος Hermes 2, 139. Πολυνό Γας CI. 20 = Rhein. Mus. 18, 578. Vase τραγα Γυδώ Rh. Mus. 18, 549.

Kretisch ἀπο Γειπάθθω κατα Γελμένων Inschr. von Gortys (Anf. d. 6. Jhdts.). Γαζίων auf Münzen von Vaxos bis nach Reception des ion. Alphabets (Kirchhoff Alph. 363). Γικαδίονος CI. 2598. Γελχάν Γελχάνος auf Münzen von Phästos (semitisch nach Hey dial. cret. 39).

232. Pamphylisch auf der Inschr. von Syllion (Berl. Mtsber. 1874 S. 726) βέτιjα τιμάβεσα δβο κατεβέρξοδο = κατεβέρξοντοι βόβα und andre β in dunklen Wörtern. Auf den beiden kurzen pamph. Inschr. Mtsber. 1875 S. 123 ff. ist der v-Laut in dem Zahlwort 20 durch φ ungenau ausgedrückt: σίκατι.

Delphisch fέξ alte Felseninschr. Ann. 1866 S. 3; älter (6. Jhdt.) ist der Altar von Krissa mit κλέγος und αἰγεί CI. 1.

Auf der Inschrift von Oiantheia im Dialekt der ozolischen Lokrer (Kirchhoff, Phil. 13, 1 ff.) steht βότι μεταβοιχέοι βιδιοξένω βασστός βαστόν (Mitte des 5. Jhdts.); etwas älter Kirchhoff Alph. 3 137, ist die grosse epiknemidischlokrische Inschr. aus Naupaktos mit άπιβοιχία χαταιβεί ἐπιβοίρους βέχαστος βεσπαρίων ἐπιβοίροις βερόντας βέτεα ἐπιβοίρων βεχάστων βεχάστων βοιχέοντος ἐπίβοιρον βέτος τώπιβοίρω βεβαδηρότα Ναβπαχτίων βοιχιατὰν βοιχέταις.

Epirotisch in den Eigennamen Γεῖδυς und Γαττίδας Karapanos Dodone XXXI 1. XXIX 3.

The s salisch scheint κόρ f a Arch. Ztg. 1876 S. 31 Taf. 5; Δά four Heuzey et Daumet no. 201, wahrscheinlich f ος ebda p. 424 Z. 3.

Im boiotischen Alphabet ist auch nach der Reception des ion. Alphabets das  $\mathcal{F}$  noch festgehalten worden (Kirchhoff

Alph. 3 1324, vielleicht allerdings nur in Eigennamen und in Formeln des Curialstils. Vgl. Clemm, Stud. 9, 427 ff. Fástios CI. 1569 c. Fétia Fíxati CI. 1569 a (ebda aber exastos). Fiχατι Fέτιες Keil Zur Syll. 35 b. c. Fίδιος Decharme Rec. 1.2.3. (ebda 17 ιδίως). Είστωρ Keil Zur Syll. 21, 25. Εισοτέλια UI. 1562, 1563 b. Hermes 11, 98 b. d. Foixía CI. 1565 Fuxía 1563 a. 1564; dagegen olxías in dem tanagräischen Proxeniedecret Hermes 11, 99 d. 4 neben Εισοτέλιαν in derselben Zeile. In den übrigen dort mitgetheilten Decreten zweimal Fuxías. zweimal Foixίας. δαθα Ευδός αθλα Ευδός χιθαρα Ευδός τραγα Ευδός xœua Epòos auf der späten Inschr. CI. 1583 mit Vulgärformen sind künstliche Bildungen des Schreibers (Beermann, Stud. 9, 55). In Eigennamen z. B. Fádow Favatíwy CI. 1574 (der Stein hat nach LeBas Copie wirklich F); Γαδιουλόγος 'Aθ. 1. 501: Fazávôgios Keil Zur Syll. 38 a. 38 ist unsicher, Fazías ebda 35 c. 7 nur Conjectur. Fάρνων CI. 1569 a (aber Άρνοχλεῖς Keil Zur Svll. 3S c. 1. 8). Fάσκων Keil Svll. 11, 1. Fαστομειδόντιος Keil Syll. 10, 3; Γαστίνιος Keil Zur Syll. 38 a, 13 ist unsicher. Fανάξανδρος Fαναξίων 'Aθ. 1. 490. Fάρμιγος 'Aθ. 1, 490. Fελατίη Fελατικώ CI. 1569 a (aber 'Ελατέα 'Αθ. 4, 292). Fέργων Fεργόνιχος 'Αθ. 1. 492. Γεργαένετος 'Αθ. 4, 213. Γοιχοσθένειος 'Αθ. 4, 294. Unsicher ist Δι Fογένειος Hermes 8, no. 18, 13. Unursprünglich ist das v in Bazeo Fa CI. 1639; Eò Fága Münze bei Eckhel 2, 196 (o. §. 154). Aus Korinna überliefert Apollonios pron. 136 πηδεγον, was wohl mit Beermann, Stud. 9, 53 πῆδ' έ Fόν zu lesen ist.

233. Die elische Erztafel CI. 11 bietet Γράτρα Γαλείοις ἩρΓαοίοις Γέτεα Γέπος Γάργον Γέτας (um 500 v. Chr.); die Bronzeinschr. Arch. Ztg. 1877 Taf. 16 Γράτρα Γισοπρόξενον Γισοδαμιωργόν und das unklare FEPEN (= Γέρρην?). Arch. Ztg. 1876 S. 219 Γαλείων περὶ ομονοίαρ. Arch. Ztg. 1879 S. 158 Γίχατι. Elische Münzen mit Γαλείων Γαλε Γα bei Mionnet Suppl. p. 174 ff. Die Damokratesinschr. schreibt in der alten Formel γὰρ καὶ βοικίαρ ἔγκτησιν β für den v-Laut, aber ἰδίαν und εὐεργέται.

Auf den arkadischen Inschr. bei Le Bas-Foucart zeigen f die Eigennamen Γανακισία Γιστίαυ Γικαδίω 352 p, Γᾶχος 340 a, 36; ebenso Γασστυόχου CI. 1520. Fot steht auf der Basis des arkadischen Emigranten Praxiteles Arch. Ztg. 1876

S. 48. Die tegeatische Bauinschrift kennt es nicht.

Die kyprische Silbenschrift hat Zeichen für va ve vo. es finden sich auf den sicher gedeuteten Inschriften z. B. basilevos Bil. 1. Dal. 6 u. ö. Vogüé Mél. pl. III 2 a. Ketieves Dal. 1. Edalieves Dal. 2. vanax Bil. 2. DS. 6, 1. vanassa DS. 8, 2. 9, 4. voi ihm Bil. 3. katevorkon Dal. 1. euvretasaty Dal. 4 neben evretasaty Dal. 14. vretas Dal. 28. 29. dovenai Dal. 5. 15. voikoi Dal. 6. Ahr. 7. Onasivoikos, Stasivoikon Ahr. 7. oivoi Dal. 14 (vgl. abktr. aēva eins. vepija Dal. 26 (= šπεα). aivei Dal. 31. veikona Ahr. 8. Diveithemis Dal. 21. kateskeuvase DS. 10, 3. euvergesias Ahr. 23. Etevadro Ahr. 25 = Έτεξάνδρω.

234. Unsere jungen les bischen Inschriften zeigen keine Spur mehr von  $\mathcal{F}$ . Eine kritische Behandlung der Digammaspuren in unserer Überlieferung der lesbischen Dichterfragmente giebt Clemm, Stud. 9. 449 ff., wonach es zur Zeit des Alkaios und der Sappho kein lebendiger Laut mehr gewesen zu sein scheint. Trotzdem schrieb die gelehrte Dichterin Balbilla zur Zeit Hadrians in ihrem Epigramm auf der Memnonssäule CI. 4725, 7. 15 γοι und γε d. i.  $\mathcal{F}$ οι und  $\mathcal{F}$ ε, was auf eine Überlieferung des Lautes und Zeichens in den Handschriften lesbischer Dichter zu weisen scheint.

In den ionischen Aufschriften von Vasen der chalkidischen Colonieen Unteritaliens steht  $\mathcal{F}$  in Aἴ  $\mathcal{F}$ ας CI. 7377  $\mathcal{F}$ ιώ Ὁ  $\mathcal{F}$ ατίης CI. 7459, Γαρο  $\mathcal{F}$ όνης CI. 7582 u. a. (vgl. Kirchhoff Alph.³ 111 f.).  $\mathcal{F}$ οιχέων  $\mathcal{F}$ οῖ auf der Inschrift des Rheginers Smikythos in chalkidischem Alphabet und ion. Dialekt (Τεγέη) aus Olympia Arch. Ztg. 1879 S. 150. Auf dem ion. Sprachgebiet Griechenlands ist das einzige überlieferte  $\mathcal{F}$  das auf der Basis des Apollokolosses, den die Naxier nach Delos gestiftet hatten, CI. 10, in dem merkwürdigen AFYTO, von Kirchhoff Alph.³ 72 bezweifelt, obwohl alle drei Abschriften es übereinstimmend bezeugen, und allerdings in dem Pronomen αὐτός schwer zu erklären (allenfalls als Dittographie des Schreibers). Über die Spuren des v in der Überlieferung des altionischen Epos s. u.

235. 2) Als Ausdruck des dialektisch lebendig gebliebenen v-Lautes ist auch die hie und da inschriftlich, häufiger in alten Glossen auftretende Schreibung durch das in seinem Lautwerthe spirantisch gewordene β anzusehen. Aus spätlakonischen Inschriften ist βωρσέα βωρθέα bereits angeführt worden, dazu die Μεμμία Εὐρυβάνασσα CI. 1372, und der Beamtenname βίδεοι oder βίδοοι, vgl. ἰδὸοι bei Hes. u. Boeckh CI. I S. 609, ebenso das elische βοιχίαρ der Damokratesinschrift. βαδύ für

άδο wird als elisch bezeugt bei Paus, 5, 3, 2. Die korkyräische Inschr. CL 1909 = Rh. Mus. 18, 577 hat 5080c Grenze gegenüber dem älteren so Foc Rh. Mus. 18, 575 = Hermes 2, 139. Auf kretischen Inschriften ist das in Eigennamen lange erhaltene v durch β ausgedrückt in Βαναξιβούλου CI. 2572, 10. 2577, 4 (107 n. Chr.), Bowostov 2576, 10 (Zeit Trajans); Boiνοπα CI. 2554, 127 ist Conjectur für Pοίνοπα; zu der lakon. βωρθέα stellt sich Βορθίω Mnemos. 1, 121 um 200 v. Chr.): die Bewohner von Olus heissen auf der ins 3. Jhdt. v. Chr. gehörenden Inschr. von Voretzsch, Hermes 4, 266, und ebenso Herm. 4, 276 Bolosytíos, die Stadt Bolósic, dagegen CI, 2554. die man auch ins 3. Jhdt. setzt, Ὀλοντίοι Ὀλούς. Auf einer der ältesten argivischen Inschr. CI. 2 Kirchhoff Alph. 3 85) steht Βορθαγόρας sicher!). Wenn der lakonische Εὐβάλχης Mitt. d. arch. Inst. in Athen 1, 231 wirklich ein Eughare ist, so muss das  $\beta = v$  parasitisch aus so entwickelt sein, da adzi vocalisch anlautete: ebenso in dem epirotischen Eögavõooc Karapanos Dodone XXXIV 3; vgl. §. 154.

236. Von den hieher gehörenden Glossen werden als lakonisch angeführt βάγος κλάσμα ἄρτου — μουκπροβαγόρ Nussknacker — βάξον κάταξον — βειέλοπες iμάντες Wz. vei?) βείχατι είχοσι — βέλα ήλιος καὶ αὐγή (Wz. svår!) — βέστον oder βέττον το ιμάτιον — βήλημα κώλομα — βιδείν Et. Gud. 104. 12 — βίσχυν: ἐσχύν — βίωρ: ἴσως — γαβεργόρ: οὐ μισθωτός – ἀπαβοίδωρ, ἐχμελῶς – ἀβήρ, οἴχημα στοὰς ἔχον – ἀβώ, πρωτ – δάβελος: δαλός – ἐκδαβῆ: ἐκκαυθῆ – ἐξωβάδια: ἐνώτια zu οὖς ὀ Εατ-); als kretisch βαλικιώτης συνέφηβος - βαίκα ἐάν (Conj. für βαῖκαν, vgl. osk. svai) — ἀβέλιον ήλιον; als argivisch ώβεα τὰ ωά; als pamphylisch άβελίην ήλιαχήν, ὁρούβω und φάβος bei Eust. 1654, 20 nach Herakleides; als pergäisch αίβετος άετός; als unteritalisch βάννας βασιλεύς (wohl = Fάναξ), speciell tarantinisch βειλαρμοστάς βειλάρχας — γραιβία η γραιτία: πανήγυρις unerklärt, aber das Schwanken zwischen B und T weist gewiss auf ursprünglich geschriebenes F hin . speciell syrakusisch ἔβασον' ἔασον. Endlich ohne Ethnikon βάδομαι'  $\dot{\alpha}\gamma\alpha\pi\hat{\omega} := \ddot{\eta}\delta\phi\mu\alpha\iota$  —  $\beta\epsilon\dot{\phi}\alpha\alpha\epsilon\varsigma$  ·  $\dot{\epsilon}\dot{\phi}\alpha\alpha\epsilon\varsigma$  —  $\beta\epsilon\dot{\alpha}\dot{\varsigma}$  ·  $\mu\alpha\alpha\dot{\phi}\dot{\alpha}\dot{\gamma}$  —  $\beta\dot{\eta}$  ράνθεμον νάρχισσος — βώροι οφθαλμοί — βωτάζειν βάλλειν (= οὐτάζειν) — ἀβηδόνα ἀηδόνα — ἀβίοχτον ἐφ' οὖ οὐχ ἐγένετο βοή ἀπολλυμένου zu ἰύζωι — ἀβληρά ήνία — ἀκροβὰσθαι ύπαχούειν — θάβαχον· θάχον — λαίβα· άσπίς (zu λαιός laevus).

237. 3) Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Glossen, die ursprünglich mit Fanlauteten, erscheinen im hesvchiani-

schen Lexikon, das diesen Buchstaben nicht mehr kannte, aus Verlegenheit unter F eingereiht. Ahrens 2, 53. Es sind valeiv. γάδεσθαι, γάδεται, γάδιξιε, γάδονται, γάδου άίδων Kor. frg. 14), γανδάνειν zu κόυς Wz. svād — γακτός κλάσμα zu Εάγνομι γάλλοι ήλοι - γατειλαί ούλαί - γέαρ έαρ - γέχαλον ήσυγον = εκτλον - γεκάσα έκοδσα - γέλαν αθγήν ήλίου, γελοορτία, υγιοορεία — λεγγαι, είγαι — λεγίαλ, εγιέ — λεγγίξαι, 20νειλήσαι - γέλουτρον. έλυτρον - γέμματα ίματια - γέργανα. εογαλεία - γέστα στολή, γέστια ενδύσεις, ίματια, γήμα ίματιον - γέτος έτος, γέτος ενιαυτίς - γήθια ήθη - γηλουμένους: συνειλημμένους, γηλιώμενοι κατεγόμενοι — γία άνθη ειμον — λίε, ισλης — λιεαίπεν, εισείναι — λιοτία, ερλαύα — λι-λίαο, εε εαό — λιέαι, Χωόμλαι — λίο, αρτορ — λιμον. στίαι: ίστουργοί — γισχύν: ίσχύν — γιτέα: ίτέα — γοι: αὐτῷ γοίδημι: ἐπίσταμαι. γοίδα: ούχὶ οίδα — γοίνος: οίνος, γοινάρυτις: οίνογός - γόλαμος: διωγμός = ούλαμός - γόρτυξ: όστυξ γοίνος δέρμα — γω έαυτω, ίδίω. Inlantend dasselbe in άγατάσθαι βλάπτεσθαι, άγάτημαι βέβλαμμαι, vgl. άράτα bei Pindar. Die Vermuthung von Baunack, Stud. 10, 60 f., der in ἄγωγις: άγωμεν. Ασγείοι das Dualsuffix -vas erkennen will, ist natürlich ganz unsicher. Über vor ve in dem Epigramm der Balbilla s. o. δ. 234. Dass Νεγόπολις auf der pamphyl. Inschr. Berl. Mtsber. 1875 S. 123 No. 2 = Na Fóπολις sei, lässt sich ebenso wenig erweisen wie die Herleitung des ion. Namens Nerwood Stud. 5, 269 Z. 2 von vege. Übergang von F in die gutturale Media lässt sich fürs Griech, nicht nachweisen.

238. Einige Glossen bei Hes. mit f haben sich unter T verirrt: τραγαλέον διερρωγότα. τρηγαλέον διερρωγότα zu fρήγγομι, inlautend λαίτα: πέλτη (vgl. λαίβα: ἀσπίς. πέλτη ; vgl. αική βηράνθεμον νάρχισσος, οἱ δὲ τηράνθεμον λέγουσιν, und γραιτία neben γραιβία oben §. 236. Auch in dem P von τρέ: σέ. Κρητες und δεδροιχώς: δεδοιχώς wird man, falls es überhaupt etwas bedeutet, nichts als das Missverständniss eines alten f zu sehen haben L. Havet, Mém. de la soc. de ling. 2, 317 f. . Endlich ist wie in dem φίχατι der pamphylischen Inschrift auch in λαίφα: ἀσπίς Hes. φ nur ein unbeholfener orthographischer Ausdruck für den Laut des v, ebenso in φέσπερε in dem Sapphocitat (frg. 95) im Et. Gud. 446, 31.

<sup>1)</sup> Wirklicher Übergang von  $\mathcal{F}$  in  $\varphi$  (Curt. 600) kommt nicht vor, denn σφόγγος ist attische Form für σπόγγος und mit got. scamms nicht zu vergleichen, zu dem vielmehr σομφός gehört, und der Pronominalstamm σφε- hat mit σ $\mathcal{F}$ ε- idg. sva- nichts zu thun.

239. 4 Für eine ältere Phase des ionischen Dialektes wird die Existenz des Spiranten v bewiesen durch die Spuren, die derselbe im altionischen Epos und der an dasselbe sich anlehnenden Kunstpoesie zurückgelassen hat.

Anm. Aus der überreichen Literatur über die Digammafrage bei den älteren Dichtern führe ich an: Longard Symbolae ad doctrinam de digammo aeolico. Bonn 1837. Hoffmann Quaestiones homericae Clausthal 1842, 48. Pohl de digammate homericis carminibus restituendo Breslau 1834. J. Peters Quaestiones etymologicae et grammaticae de usu et vi digammatis. Culm 1863, 64. Les kien rationem, quam I. Bekker vgl. Hom. Bl. 1, 132 in restituendo digammo secutus est, examinavit, Leipzig 1866, Osc. Meyer Quaestiones homericae. Bonn 1868, Vil. Knös de digammo homerico quaestiones, Upsala 1872, 73, 79, Hartel Homerische Studien III. Wien 1874. - Windisch de hymnis homericis majoribus, Leinzig 1867, S. 2 ff. — A. Rzach Hesiodische Untersuchungen, Prag 1575, S. 39ff. Dialekt des Hesiodos S. 377ff. Flach Das dialektische Digamma des Hesiodos, Berlin 1876 (dazu die Rec. von Hartel ZföG, 1876 S, 631 ff. Das nachhesiodische Digamma, In Bezzenb, Beitr. 2, 1 ff. — Clemm Kritische Beiträge zur Lehre vom Digamma im Anschluss an dessen Wiederherstellungsversuch bei Hesiod, Curt. Stud. 9, 409 ff. Quaestiones hesiodeae. part. I. Giessen 1877.

Das Digamma ist in der Zeit der Entstehung und der Blüthe des ionischen Epos noch ein lebendiger Laut gewesen. dessen prosodische Wirkungen an vorausgehenden, in der Hebung oder Senkung des Verses stehenden Silben auch noch in der uns vorliegenden Redaction der homerischen Gedichte. die ein Zeichen für den Laut nicht mehr kennt, deutlich hervor treten. Es sind nach Hartels wesentlich abschliessenden Untersuchungen folgende: 1 es erhält in der Arsis stehende lange Vocale oder Diphthonge im Auslaut lang, wie 1/4 τίς τοι Fείπησι (507mal): 2 es längt durch Position kurze, in der Arsis stehende, consonantisch auslautende Silben, wie atap Fείπησι (359 mal; 3) es erhält in der Thesis stehende langvocalische oder diphthongische Ausgänge lang, wie ἀλλὰ τύ πέο μοι Faiπέ (164 mal : 4 kurze consonantisch auslautende Silben in der Thesis werden nur vor dem Pronominalstamm Fε- urspr. σFε- gelängt und zwar nur vor den Formen des Personalpronomens, die sich eng an das vorhergehende Wort heften und demnach eng verbunden wie in éinem Wortkörper wirken (a. a. O. S. 72 ff.; 5) es tilgt nach kurzen Vocalen in der Thesis den Hiatus, wie ποῖόν σε Γέπος, μέγα Γειπεῖν (2324 mal. Daneben zeigt sich indessen deutlich, wie zur Zeit des epischen Gesanges der Laut bereits an dieser Kraft

Einbusse zu erleiden und zu schwinden beginnt: denn 1 ist zur Positionslängung einer vorhergehenden kurzen Silbe die unterstützende Kraft der Arsis nothwendig. 2) stehen den 359 Positionslängungen 2995 aufgehobene Hiaten, also eine so zu sagen negative Wirkung, gegenüber: 3) der Gesammtsumme von 3354 Digammawirkungen stehen 617 Fälle gegenüber, in denen die Kraft des Spiranten erloschen erscheint: er lässt 324 mal Elision zu, längt 215 mal consonantisch auslautende kurze Silben nicht und gestattet 78 mal die Corrention langer. in der Regel diphthongischer Ausgänge. Vgl. die Tabellen bei Hartel a. a. O. S. 58 ff. Wirkungen des Digamma lassen sich bei folgenden Worten nachweisen: Εάγγυμι — Εάγαξ Εάγασσα Εανάσσω - Εαργός - Εάστυ Εαστός - Ει Εάνω Ει Εανή - Εέαρ -Fείχοσι - Fεχάς Fέχατος Fεχά Fεργος Fεχηβόλος Fεχατηβόλος Feκατηβελέτης Γεκηβολίαι Γεκάβη Γεκαμήδη - Γέκαστος Γεκάστοθε Fεχάτεοθε — Fεχών Fέχηλος Fέχητι — Fείλω Fειλέω Fάλην Fέλσα Fé Feλμαι Fουλαμός Fάλις Fαλώναι — Feλίσσω Féλιξ Feλίχωψ — Fέλπομαι Fέ Fολπα Fελπίς Fελπήνωρ — Fείπον Fείπεσκε Fέπος Fου Fοσσα — Fερέω Fείρω Fείρηται u. s. w. — Fέργω Fέ Fοργα Fέροω Fέργον Fεργάζομαι — Fέρρω — Fερύω Fερυσάρματες — Fέσσω Fέσσα Fείμαι Fείμα Fέσθος Fεσθής Fεανός — Fέσπερος Fεσπέριος - Fέτης - Fέτος - Fίδον Fοιδα Fείδομαι Fίδρις Fιδρείη Γίστωρ Γινδάλλομαι Γείδος Γείδωλον — Γείχω — Γίον FLÓSIC FLOOVECTIS FLOSIOTIS - FIDIS FIDOS - FIS FIVES FIGURENT Compp. Fivior - Fissos Fissóθεος u. a. Compp. - Fiten Fitos – Γοϊκος Γοικεύς Γοικίον Γοικέω – Γοϊνος Γοινίζομαι Γοινοβαρείων u. a. Compp. Γοινογοέω Γοινού Γοινεύς Γοινομαος - Γανδάνω Εαδείν Εάσμενος Επδύς - Εέδνα - Εέο Εείο Εεὸ Εέθεν Εοί fé fós - felévη - fés. Fast durchgehend erscheint f geschwunden bei den ursprünglich mit Fo- Fw- beginnenden Wörtern (L. Meyer, KZ. 23, 49 ff.).

Die hesiodischen Epen zeigen nach Rzachs Zusammenstellungen ein ungefähr nur einhalb mal so günstiges Verhältniss der Digammawirkungen zu den Digammavernachlässigungen, das sich allerdings etwas günstiger stellt. wenn man annimmt, dass spätere Redaction manche Spur des £ getilgt hat; man kann dieser Annahme wohl beipflichten, ohne die weitgehenden Änderungsversuche Flach's zu billigen. Keinesfalls lässt sich bei Hesiod mehr als der in den epischen Sängerschulen überhaupt traditionelle Gebrauch dieses Lautes nachweisen, nicht etwa eine mit dem längeren Leben desselben im boiotischen Dialekte zusammenhängende grössere

Ausdehnung seiner Verwendung. Die homerischen Hymnen hat Flach in Bezzb. Beitr. a. a. O. chronologisch in Rücksicht auf ihr Digamma untersucht und hat ein allmähliches Schwinden des Lautes in denselhen constatiert. Eine Restitution des Ein den Text der homerischen und hesiodischen Dichtungen wird immer ein problematisches Unternehmen bleiben, da wir nie erwarten dürfen überhaupt eine voralexandrinische Gestalt der Enen zu gewinnen. Zudem fehlen uns für die Einführung des inlautenden Digamma ausser etwa in Compositen und in angmentierten Formen alle Kriterien. Von letzteren gehören hieher εάγην εάλην εείλεον εελμένοι έειπον εέσσατο εείσατο εοινογάει bei Homer, wozu ἐάνασσε bei Alkaios, ἔειξε bei Alkman und noch aus dem attischen Dialekt έάλων ἐούρησα ἐωθουν εωγούμην kommen. wo überdies dem ει in είθιζον είλισσον είλκον είλον εἶπον εἰργαζόμην είστίων die beiden ursprünglich durch F getrennten a zu Grunde liegen, während aldov aus a Fidov entstanden ist. Auch Composita wie aśwwy aorzos haben den nach dem Schwinden des Digamma entstandenen Hiatus lange ertragen: eine spätere Zeit contrahierte freilich in πάχων oder bildete eine Nebenform avorzos. In der an den epischen Sprachgebrauch und Formelschatz sich anlehnenden Kunstdichtung der Elegiker und Jambographen sowie bei Pindar sind die letzten Spuren des F nur noch in der Duldung des Hiatus vor ehemals damit anlautenden Wörtern zu sehen, positionsbildend tritt es hier nicht mehr auf (Hartel a. a. O. 79 f.).

240. Dem Schwinden des Spiranten v ging ohne Zweifel die Reduction desselben zu halbvocalischem u voraus. Umsetzung dieses Halbvocals in den Vocal u mag inlautend nach vorhergehendem Vocal häufig vorgekommen sein und liegt in einigen sicheren Fällen der homerischen Gedichte in unserer Überlieferung vor. So αθέρυσαν = αν Εέρυσαν, αθίαγοι lautlos = ἀ Γίαγοι, ταλαύρινος schildtragend = ταλά- Γοΐνος, καλαύροψ Hirtenstab zu Fooradov Keule, soadev = šfadev Wz. svād, εύληρα Zügel vgl. αύληρα άβληρα bei Hesvch., ἀπούρας = άπο Γράς Curtius Verb. 12, 197. Dazu καυάξαις Hes. Έργ. 666. 693 = κα Fάξαις aus κατα F. Hartel Hom. Stud. 3, 20 ff. hat diese Erscheinung scharfsinnig zur Erklärung mancher prosodischer Eigenthümlichkeiten unseres homerischen Textes verwendet; so ist Acoc neben Acoc gewiss Abcoc = Afcoc, αξίδη neben ἄξίδω αὐξίδη, φάξα καλά neben φάος ist φαύξα, άξεσα neben α΄ εσα = αύεσα Wz. α Ε, αποέρση Φ 283 αποέρσειε Φ 329 ist als ἀπουέρση ἀπουέρσειε gesprochen zu denken. Auch in

λείουσι mag ει spätere Schreibung für nicht mehr verstandenes λέουσι d.i. λεύουσι λέ Four sein. Man hat hier bald wirklich das Zeichen des Vocals geschrieben, wie in den Fällen, wo es unsere Überlieferung zeigt, bald das des Spiranten, der nur in der Aussprache für das Bedürfniss des Verses sich in den 'Halb- vocal umsetzte und dann, mit allen übrigen F aus dem Texte schwindend, eine scheinbare prosodische Unerklärlichkeit zurück liess. Halbyocalische Geltung hat v auch in avaταν (ου- Pind. Pyth. 2, 28 = ἀ ξάταν, ἔγγευε (-ου) Alk, frg. 41 = εγγε Fε, während in Aρευα Korinna frg. 11 es sich mit dem vorhergehenden Vocal zum Diphthongen verbunden hat wie in den zuerst angeführten homerischen Beispielen. Ebenso in βούων βούετσι der boiot. Inschrift CI. 1569 a 45. 38 (wo anlaut. F geschrieben ist . 'Aoyevavídas bojot. CI. 1571. Agyayáza auf einer peloponnes. Inschr. CI. 1466. Dieselbe Erscheinung ist nach Grammatikerangaben dem äolischen (lesbischen) Dialekte eigen gewesen, die αύηρ αύως ναθος παραύα φαθος φαυοφόροι γεύω θεύω νεύω εὐάλωχεν überliefern; αὔως steht z. B. im 18. Fragmente der Sappho und δεύω ist mehrfach inschriftlich überliefert (CI. 2166, 32, 2189, Conze XII a 19, p. 29 Z. 26, vavos CI. 2166, 38, 3524, 5, 16. Danach schrieb die gelehrte Balbilla auf der Memnonssäule auf der Laten Dass αὐιδετοῦ: ἀφανοῦς — αὐετῆ: τὸν αὐτοετῆ — εὐέθωκα: εἴωθα demselben Dialekte angehören, ist wahrscheinlich. Wie in hom. ταλαύρινος ist auch in den glossematischen αύρηχτος εὐράγη diese Umsetzung vor o eingetreten. Vgl. auch über au so aus af Ef in homerischen und gemeingriechischen Wörtern oben 6, 108,

Im Anlaute ist der Laut des v durch das Zeichen des Vocals ausgedrückt vor Vocalen in den hesychischen Glossen σάλη, σχώληξ, ὅεσις, στολή, ὑεστάχα, ὑματισμόν, ὑιήν τὴν ἄμπελον, ὑιόν ἀναδενδράδα Wz. Εει , ὑίλη, ὅμιλος Ilak, βείλα, wozu sich auch Υέλη Herod. 1. 167 zu Εέλος Niederung stellt, vor ρ in ὑρειγαλέον, διερρωγός, wohl boiot, für Ερηγαλέον. Hartel, Hom. Stud. 3. 32 möchte die auffallende Länge in λίνου ᾶλόντε πανάγρου E 187 in dieser Weise (ὑάλόντε) erledigen.

241. Wo Schwund von anlautendem v stattgefunden hat, ist er ein vollständiger gewesen: der regelmässige Vertreter desselben vor Vocalen ist Spiritus lenis. So z. B. είχω weiche

<sup>1,</sup> εδιόον stand wahrscheinlich bei Sappho 2, 7 und εδιόε ist nach Nauck bei Homer mehrfach statt des überlieferten εἴσιὸε einzusetzen.

vgl. ἔειξε Alkm. frg. 31 und γίξαι γωρήσαι Hes.), οίχος Haus ai. vēcā- lt. vīcus. žorov got. vaurkjan, vyos Wagen ai. vahatī er führt lt. veho, goto Stadt ai. västu-, etos Jahr lt. vetus. iταλός Kalb lt. vitulus. οἶοα ai. veda, ελπίς vgl. lt. volup, ωνος ai. vasná- Kaufpreis lt. vēnum, ἐμέω lt. vomo, ἐρέω ich werde sagen lt. verbum, žosa Thau ai. varsa- Regen, čostoš Wachtel ai. vartaka-, izoc gleich ai. visu Adv. nach beiden Seiten, žag lt. ver. You lt. viola. tos Gift lt. virus, "tros Schildrand lt. vitus Radfelge, sitéa tréa Weide and, wida, oivos lt. vinum, is ives lt. vis, ἔπος lt. vox, ἄγνομι lt. vagāri lit. vingis Krümmung u. s. w. Dieser grossen Mehrzahl gegenüber müssen die Fälle. wo bei ursprünglich digammatischem Anlaut Spiritus asper erscheint, in die Reihe derienigen gestellt werden, wo auchsonst nach der Neigung der attischen Volkssprache der gehauchte Vocaleinsatz sich anorganisch eingestellt hat. So in έχων vgl. ai, vac wollen. έλχω lit, velkù ziehe, έλος Nagel lt. vallus. εννυμι lt. restis. εσπερος lt. resper, έστία lt. Vesta.

242. Nur in βούλομαι ich will erscheint β gegenüber einem v der andern Sprachen: ai. vrnömi lt. volo got. viljan ksl. voliti. Es liegt auf der Hand. dass dies v dem als f erscheinenden und allmählich ganz schwindenden an Lautwerth ursprünglich nicht ganz gleich gewesen sein kann. Vielleicht hat die Ursprache zwei ähnlich wie die beiden jod (s. o.) unterschiedene v gehabt, ein mehr halbvocalisches und ein consonantisches. Das Perfekt vavåra wenigstens von Wz. var, wozu βόλομαι βούλομαι gehört, verhält sich zu uvåca von vac féπος) ebenso wie yayåma von Wz. yam (ζημία) zu iyāja von yaj (ἄγιος) 1).

Natürlich gehören die oben angeführten Beispiele, in denen das spirantisch gewordene β graphischer Ausdruck für den Spiranten ist, nicht hieher. Dem lesbischen Dialekte schreibt man nach der bestimmten Überlieferung der Grammatiker den Übergang der Lautgruppe  $\mathcal{F}_{\rho}$  im Anlaut in βρ zu: βρὰ βραίδιος Βραδάμανθος βράχος βρήτωρ βρίσδα βρόδον βρότηρ βρότις werden dafür angeführt, in unserer Überlieferung sapphischer Bruchstücke findet sich βράχεα und βράδινος und auch βρόδον hat man bei Sappho hergestellt. Da indessen Tryphon nach seinem ausdrücklichen Zeugnisse bei Alkaios  $\mathcal{F}_{\rho}$ ηξις las, so

l Brugman bei Saussure, Mém. p. 265 trennt βούλομαι von den oben dazu gestellten Wörtern und will es mit ai. -gurátē billigen lt. grātus verbinden.

scheint βρ- eine jüngere Erscheinung zu sein, von der es zweifelhaft bleiben muss, ob β hier b oder v bezeichnete.

Anm. In allgemein griechischen Wortformen ist der Übergang von anlautendem rr- in βρ- jedenfalls abzulehnen. Denn βρέχω gehört zu lit. mirkti nass werden, steht also für μφ; βράσσω βράζω zu einer Wurzelform bhrat, die in lt. fretum ahd, brätan vorliegt (Fick 1, 696; βλαστάνω βλωθρός führen auf bhradh, das in ksl. brudo Hügel ags. brant hoch erscheint. Für βρέτας Götterbild sucht Bugge, KZ, 19, 447 m als ursprünglichen Anlaut zu erweisen. Danach wird auch die Zusammenstellung von βρόχος Schlinge mit lit, vertiü schnüre got, vrugyó Schlinge Fick 1, 774 nach Bugge, KZ, 20, 25 hinfällig. Ebenso ist alles problematisch, was Curtius Gr. 583 ff. anführt, um wirklichen Übergang von inlautendem v in β zu beweisen. Dasselbe mussüber Curtius Versuche geurtheilt werden σ und μ als Vertreter eines ursprünglichen v hinzustellen (Gr. 570 ff. 589 ff.). Die Annahme eines Wandels von v in v hat er selbst a. a. O. 576 ff. widerlegt.

#### IV. Der Kehlkopfspirant h.

243. Der tonlose Kehlkopfspirant (Spiritus asper) ist Residuum eines vorgriechischen anlautenden s oder j, wie in den Abschnitten über diese Spiranten gezeigt worden ist. Er ist, soweit wir sehen können, in allen Dialekten seit ziemlich früher Zeit im Schwinden begriffen, ohne dass aber die nähere Geschichte dieses Processes uns mit wünschenswerther Genauigkeit zugänglich ist. Die alexandrinischen Grammatiker konnten noch ein eigenes Zeichen (\*) dafür erfinden, ihn also von dem tonlosen Explosivlaut des Kehlkopfes, der einem anlautenden Vocal vorhergeht Spiritus lenis, s. Sievers Lautphys. S. 78 unterscheiden und eine ausführliche Theorie darüber aufstellen vgl. Lentz Pneumatologiae elementa. Philol. Suppl. I 641-776, die allerdings zum grössten Theile auf der Beobachtung des Überganges einer Tenuis in die Aspirata vor vocalischem Anlaut beruht und im übrigen sich auf oft genug recht abenteuerliche analogistische und etymologische Combinationen stützt. Sehr früh und durchgehend scheint die ψίλωσις im lesbischen Dialekt eingetreten zu sein, dem sie von den alten Grammatikern mit grosser Einstimmigkeit zugeschrieben wird. Leider liefern weder unsere jungen Inschriften noch die Überlieferung der Dichtertexte einen Anhalt um das Eintreten dieser Erscheinung auch nur annähernd bestimmen zu können; Vulgärformen wie καθόθω und ἀφικόμενος bei Conze XII a 22. 14 beweisen natürlich nichts für den Dialekt selbst. Auch die Ioner hiessen ψιλωτικοί (Eust. 1564, 9); im Dialekt 216

des Herodot hat ein anlautender Spiritus asper nicht mehr die Fähigkeit sich mit vorhergehender unaspirierter Tenuis zur aspirierten Tenuis zu verbinden (Bredow S. 92, ist also gewiss nicht mehr hörbar gewesen. Die Inschrift von Halikarnassos aus Ol. 80 (Kirchhoff Alph. 3 4 ff.) schreibt ἀπ' ὅτου und κατάπεο Z. 18, 19 neben χάθοδον, der Hermennfeiler von Sigeion τουρμοχράτερε, dagegen die teischen Dirae καθημένου CI, 3044. Das ionische Alphabet verwendet, soweit wir es zurück verfolgen können. H nur zum Ausdruck des langen e-Lautes. die Kehlkonfspirans scheint also sehr früh unhörbar geworden zu sein und Fälle von Aspiration der Tenuis vor ursprünglichem h. wie die angeführten, sind wohl nur Rest einer orthographischen Gewohnheit. Die ionischen Mundarten von Euboia und seinen unteritalischen Kolonieen, die sich eines westgriechischen Alphabetes bedienen, schreiben für h H, indessen steht auf den euböischen Bleitafeln Eξεχράτης und Έρμόχριτος neben Ίππώνδης Όμήριος, so dass auch hier kaum eine Entscheidung darüber möglich ist, wie weit hier H nur mehr orthographisches Zeichen ist. Hippokrates scheint vor ursprünglich aspiriertem Anlaut eine Tenuis zu aspirieren, die Texte der Elegiker und Iambographen zeigen grosses Schwanken (Renner, Stud. 1, 1, 152). Die Attiker heissen im Gegensatze zu Lesbiern und Ionern δασυντικοί und ihre vielfach bezeugte Neigung vocalischem Anlaut den Kehlkopfspiranten vorzusetzen Lentz a. a. O. 703 ff.) mag mit der Neigung der attischen Volkssprache eine unaspirierte Tenuis zu aspirieren zusammen hängen. Indessen scheint es, dass auch in Attika die Sprache der Gebildeten den gehauchten Vocaleinsatz ziemlich früh fallen liess, denn seit der Reception des ionischen Alphabetes liess man denselben ganz unbezeichnet und bereitauf voreuklidischen Inschriften kommt grosses Schwanken im Setzen und Fortlassen des H vor, was sich zum Theil wohl aus individuellen Angewohnheiten des Schreibers erklärt, wie in der Inschrift CIA. I. 324. wo fast allen vocalisch anlautenden Wörtern ein h vorgesetzt ist, zum Theil aber daraus, dass H eben nur noch orthographisches Zeichen war, über dessen Gebrauch man sich nicht mehr ganz klar war. In den Dialekten, deren Alphabete das H als Zeichen des gehauchten Anlautes festhielten, wird die Sache sich ähnlich verhalten haben. Nur so erklärt es sich z. B., dass auf der lokrischen Inschrift von Oiantheia der Artikel dreimal o, das Reflexiv of geschrieben ist, dass πεντορχίαν neben σρχον steht, dass auch die epiknemidische Inschrift à πόλις und απι Γοιχία schreibt, ganz wie auf attischen Inschriften der Zeit vor Euklid der Artikel häufig ohne Asper geschrieben ist Cauer, Stud. 8. 232ff.). Ein falsches h ist auf der Inschrift von Oiantheia gesetzt in ἄγειν neben οὐπάγων = ὀ ἐπάγων. ganz wie ἄγοντα CIA. I 324 c 10. in ΄Οπωντίων epikn. Inschr. b 14 neben sonst constantem 'Όπ; zahlreicher auf den Tafeln von Herakleia z. B. ὁντω ὁγδοήχοντα ὁντακατίοι ὁντάπεδος ἐννέα ἐνενήχοντα ἄρνησις οἰσόντι ἀκροσκιρίαι. oder ἐσλός Inschr. aus Olympia Arch. Ztg. 1876 S 48

244. In einer Anzahl von Fällen ist eine solche im Anlaut unorganisch eingetretene Kehlkopfspirans fest geworden. So bei allen mit vanlautenden Wörtern, wo ihr Eintreten. nach der analogen Erscheinung im Spanischen und Französischen zu schliessen, einen physiologischen Grund hat; nicht nur in ouzis osulvy erscheint der Asper, wo er Residuum eines vorgriechischen jod ist, sondern auch in sowo vgl. ai. udan-, ὑπό ai. úpa. ὑπέο ai. upári, ὕστερος ai. úttara-. Gesprochen wurde der gehauchte Einsatz in späterer Zeit auch hier nicht. nicht bloss im Lesbischen, wo man constant o zu schreiben nflegt, sondern auch sonst, vgl. δορίαν epikn. Inschr. b 20, Υνασίου alte argiv. I. CI. 2, ὑπεδέξατο CIA. I 442, 5, ὑπαργύρω 165, 6, 167, 7, 173, 4; trotzdem ist vereinzeltes ὑπέατι in Stein's Herodot 4, 70 eine Inconsequenz 1. Sonst ist der Grund eines unorganischen Asper manchmal auf Einflüsse der Analogie zu schieben; so sind ἀχτώ ἐννέα mit ihren Ableitungen gewiss nach έπτά geschrieben, ήμετς dor. αμές gegenüber lesb. auuse nach busie buse, retat er sitzt = ai. aste nach slouge Wz. sad. Att. άλχυών αλχυών I 563. lt. alcedo scheint volksetymologische Anlehnung an ak; zu sein Foerstemann, KZ. 3. 48. Bei anderem ist die Veranlassung nicht sichtbar. So erscheint nicht nur im att. izoos gegenüber ai. ișirá-, sondern auch iagos auf den herakl. Tafeln. auf der kerkyr. Inschr. Hermes 2, 139. Taowy auf dem Helme des Hieron, dagegen lapós CI. 1909 aus Korkyra, ἐπίαρος CI. 11 Elis. Danach auch ίέραξ gegenüber älterem ζοηξ. ζππος, ai. άςνα- lt. equus, aber Ίπομέδων CI. 2 Argos und immer Γλαύκιππος Λεύκιππος Νίκιππος. ήγεισθαι neben άγω nur vereinzelt άγω s. o. und auch

<sup>1.</sup> Dieselbe Erklärung scheint anzunehmen für den inlautenden Asper in dem zweimal inschriftlich überlieferten viäs Sohn Welcker, Rh. Mus. 1848 S. 393 f.

Άγησίλαος. ήλιος aus ep. ήέλιος dor. αέλιος, aber αντήλιος απηλιώτης. άπτω lt. apere aptus. Att. εως Morgenröthe ep. τώς dor. awc. Mitunter darf man in einem vereinzelt auftretenden Spir, asper den älteren Zustand sehen, so in att. avum (Moir S. 198, 14) vgl. ai. sanoti er erlangt, εξω neben εχω εχω CIA. Ι 166, 6, 170, 7, χαθέγει 479, 3), ἀφεστάλχαμεν CI, 2852, 11. άφεσταλμένων 25. ἐφέσταλκεν CI. 3596, 5. Dagegen ist der regelmässige Vertreter von anlautendem F der Spiritus lenis. und es repräsentiert daher έσθής neben ξγγρας, ίστως neben ίστορία den ursprünglicheren Standpunkt. Den oben angeführten Beispielen von unorganischem han Stelle von Ffüge ich noch hinzu att. opos kerk. op Fos Herm. 2. 139, aber opβos CI. 1909 kerk, wie ion, oppos, und von vereinzelten Schreibungen έλπίς CIA. I 442. 8; καθ' έτος CI. 2347 c 48 (Syros), 2693 c 4 (Mylasa), 3094, 12 (Teos), 3641 b, 5, 38 (Lampsakos), 3902 b 8 (Eumenia): πελνθετέων CI. 5872 (apri), πενταέτηρίδα Taf. v. Her. 1, 105. 2, 35 (vgl. ngr. 202705 heuer Maurophrydes Φιλίστ. 2, 180); ἐω' ἴση CI. 3137, 75 Smyrna. Dagegen kann auf älterer Tradition beruhen der Asper in xa9' id(av CI. 2329, 7 Tenos). 2335, 3 (Tenos). 2347 c 8 Syros. Hermes 7, 118 Z. 58 'Sestos'. Cauer 34, 9 (Megara. Keil Inscr. thessal. tres p. 10, falls iôtos Fiôtos mit dem Stamme sva- wirklich verwandt ist, denn sv- wird durch den Asper reflectiert, s. u. 8. 248.

245. Interaspiration. Bischoff De spiritus asperi in mediis verbis graecis pronuntiandi ratione. 1826. Giese Über den äol. Dialekt S. 327 ff. Lehrs de Aristarchi studiis homericis S. 304—330.

In einfachen Wörtern wurde der Kehlkopfspirant inlautend in den Dialekten geschrieben, wo er durch die über den Kreis der gemeingriechischen Erscheinungen hinausgehende Affection des intervocalischen s entstanden war. Beispiele s. §. 225. Bezeugt wird ferner die Interaspiration für das attische Fremdwort ταώς Pfau sowie für die Interjection εὐοί. In zusammengesetzten Wörtern wurde der Spir. asper ursprünglich im Anlaut des zweiten Theiles da gesprochen, wo er im unzusammengesetzten Worte anlautete, und demgemäss auch geschrieben. Die Inschriften zeigen noch Reste dieses Zustandes, wo freilich über das wirkliche Gesprochenwerden des Hauches die Frage eine ebenso offene bleiben muss wie bei anlautendem ħ. So steht z. B. auf voreuklidischen attischen

Inschriften εὔορχον CIA. I 23 a 6. πάρξοροι 34. 11. προσήμετω 40, 15. τριήμιποδίους 322 a 12. ἀῶριον 481, 1. ἐςὅδου 524; auf den Tafeln von Herakleia παρέξόνται 1, 107. παρέξόντι 1, 120. ἀνέλόμενος 1. 168. 176. ἀνέωσθαι 1, 153. πενταέτηρίδα 1, 105. 2, 35. συνέρξόντι 1, 133. τριήμίγυον 2, 16. 17. 19. 29. Im alexandrinischen Zeitalter. wo die wirkliche Aussprache des inlautenden Asper längst erloschen war, bemühte man sich eine sehr subtile Theorie darüber aufzustellen, die z. B. zu der Unterscheidung von φίλίππος εὐαΐμων als Adjectiven von den Eigennamen Φίλιππος Εὐαίμων führte und in einzelnen Schreibungen des Cod. Ven. der Ilias und der Iliasfragmente des Cod. Ambros. uns erhalten ist (Lehrs a. a. O. 320).

Anm. Über die Anwendung und vermuthliche Bedeutung des Spir. asper bei  $\rho$  ist §. 167 gehandelt worden. In sehr eigenthümlicher Weise ist auf Inschriften einigemale das Zeichen des h dem f und M nachgesetzt, was auf ähnlichen physiologischen Bedingungen zu beruhen scheint wie die Entwickelung eines Asper vor anlautendem labialem  $\nu$ . So fėκαδάμος Grabschrift aus Tanagra Arch. Ztg. 33, 158. Μέίξως korkyr. Inschr. Hermes 2, 136. MHE pamphyl. Inschr. v. Syllion Berl. Monatsber. 1574, S. 726 Z. 10, 21, 23 wohl =  $\mu\dot{\gamma}_1$ , fHE ebda Z. 23 = fέ. Zweifelhaft ist Möbos CI, 7382 auf einer alten Vase, wo Jahn und Curtius Μαόφος lesen.

Cap. VII. Verbindungen von Consonanten.

# I. Consonantengruppen im Anlaut.

246. Anlautende Consonantengruppen der vorgriechischen Zeit haben als ersten Bestandtheil entweder die beiden Spiranten s und v oder eine Explosiva gehabt. Auch das Griechische kennt im Anlaut nur so beginnende Consonantengruppen, doch haben die ursprünglichen Verhältnisse auf griechischem Boden mehrfache Modificationen erfahren.

vr- ist im Griechischen noch vorhanden, im Laufe der Zeit aber durch das allgemeine Schwinden des v auf b reduciert worden, s. b. 153. Das Lesbische hat  $f_{p}$ - in  $f_{p}$ - gewandelt, s. b. 242. Von  $f_{h}$ - ist auf griechischem Sprachboden keine sichere Spur mehr erhalten, die Worte denen dieser Anlaut zugeschrieben werden muss erscheinen mit blossem h-, siehe h. 169. Ebenso ist in den Gruppen h- und h- das h- sehr früh geschwunden. s. h- 164. 169. doch lassen prosodische Erschei-

nungen der homerischen Sprache wenigstens bei ρ noch auf ursprünglich volleren Anlaut schliessen.

247. In sn- ist s geschwunden: νεῦρον zd. snāvare-Sehne, νέω νήθω air. snátha filum. νίφα νείφει got. snaivs lit. snìgti ksl. snègǔ. νέω ναύω νάω νότος ai. snu snauti fliessen, νοός ai. snuṣā ksl. snūcha ahd. snur, νώγαλον Näscherei νέκταρ dän. snage nach Leckereien suchen niederd. schnökern (Bugge. Stud. 4, 337. Fick, Bzzb. Beitr. 1, 62). νάρκη Krampf ahd. snërhan zusammenziehen (Fick 1, 825). νάκη Fell got. snaga Kleid (? Bezzenberger, Gött. Nachr. 1875 no. 9. νόος Verstand got. snutra- weise. Formen wie ἐύννητος Ω 580, ἀγάννιφος, ἔννεον scheinen darauf hinzuweisen, dass einst noch auf griechischem Boden der Anlaut σν- lebendig war. Danach macht ἀπεννίζοντο oder vielmehr ἀπεννίζοντο K 572 auch für νίζω sn- als ursprünglichen Anlaut wahrscheinlich. obwohl auch ai. nur nɨj vorliegt.

sm- ist in ausgedehnter Weise erhalten: σμάω σμήγω σμώνω streichen lit. smikti gleiten, σμερολγός σμερολαλέος ahd. smerzan, σμόγω σμογερός lit. smauqti würgen, σμικρός ahd. smahi klein und mit weniger sicheren oder gar keinen Entsprechungen in andern Sprachen z. Β. συζίνος Bienenkorb σμαραγέω erdröhnen σμαρίς ein Meerfisch σμίλη Schnitzmesser σμιλεύω schnitzeln σμίνθος Maus σμινών Karst σμώδιξ Schwiele. Neben dem altatt, σμικρός, das bei Homer nur P 757 in dem überlieferten Texte steht (auch im Aphroditehymnus 115), steht μικρός und dor. μικκός, wie μύρρα neben σμύρνα, μίλαξ μίλος Taxusbaum neben σμίλαξ σμίλος, μηριγξ Borsten neben σμηριγξ. Danach pflegt man Abfall des s anzunehmen in μέριμνα μάρτος μέλει u. s. w.. die man zu ai. smar gedenken stellt auch zd. und lt. ohne s. Fick 1,836, in μέλδω, das zu ahd. smělzan zu gehören scheint, in μειδάω μειδιάω lächle, wo man das in ai. smi lächeln lett. smaidit ahd. smielen erscheinende s noch in der Doppelconsonanz von hom. φιλομμειδής erkennen zu dürfen glaubt. uía eine für \*5uía vom starken Stamme 55u-.

248. Das s der Anlautsgruppe sv- muss einen doppelten Lautwerth gehabt haben, denn es hat im Griechischen entweder das v verdrängt — die Beispiele s. §. 222 — oder ist selbst geschwunden, so dass nur f oder später als der regelmässige Vertreter die se s f der Spiritus asper erscheint. So in έχυρός ai. cvácura- got. cvácura- ksl. cvácura- it. cvácura- got. cvác

υπνος ai. svápna- lt. somnus, εξ ai. sás lt. sex u. s. w., υραξ lt. sore.c. Dass hier vor dem Spir. asper f, nicht σ stand, wird durch fefadηρότα fé féxaστος féξ u. a. erwiesen. Alle Etymologieen, die in denselben Wurzeln sv- bald durch s bald durch v vertreten sein lassen. sind hinfällig, so έλάνη Fackel zu Wz. svar leuchten. die in σέλας σελήνη mit σ = sv erscheint, σίδηρος zu svid ίδρως vielmehr zu lit. svidùs blank, u. a.

249. Anlantendes sk- erscheint als gz- in gzig Schatten σχοιός σχότος: got. skadus ai. chāuā- Schatten: σχίδναμαι σχεδάγγους: It. scindo ai chid: σχάζω hinke: an. skakkr hinkend ai. khañia-: σχώζα Brunst σχωζάω: ai. khudátí pene percutit; σχύλλω zerreisse σχύλον: lt. scortum lit. skurà Fell ai. khur unbelegt zerschneiden: σχορδινάσθαι sich übel fühlen σχόροdov Knoblauch: ksl. skaredù ekelhaft ai. chard sich erbrechen; σχαλαγός hinkend σχολιός krumm σχέλος Schenkel: lt. scelus Fehltritt ai. chala- Betrug: xxòxoz Haut: lt. scūtum: xxxioz: lt. scaerus. Unsicherer sind die Vergleichungen von σχίνθος untertanchend σχίνθαρος: ή ἐπαγάστασις γυχτὸς ἀφορδισίων ε̈νεχα, σχανδαλον Stellholz lt. scando ai, skand σχαίοω σχιστάω hüpfe ai skhal σχώπτω an. skaup ahd. scimph σχάλλω lit. skeliù) σχορπίζω an. skarpr u. a. Die Explosiva hinter σ ist aspiriert in den attischen Formen σγελίς Schinken neben σχελίς σχέλος, σγέραφος neben σχέραφος Schmähung, dann in σχίζω neben σχίδναμαι lt. scindo. in σχάζω fallen machen, das Fick zu ai. skand lt. scando lit. skandýti versenken stellt: in zyáw ritze ai. chā schneiden; in σγάζω spalte lt. scandula Schindel.

Trotz der Beliebtheit und grossen Verbreitung der Anlautsgruppe σχ- ist deren erster Bestandtheil häufig geschwunden. So stehen neben einander χ΄πετος Hom. und σχάπετος Spät. Graben. χαφώρη und σχαφώρη Fuchs. χεδάγγομι Hom. χίδναμαι und σχεδάγγομι Hom. σχίδναμαι, χαρθμοίς τινή σεις Hes. und σχαρθμός σχαίρω, χάρφος Splitter und σχάρτφος Riss, Griffel. χίψψαντες ἐρείσαντες und σχίμπτω, κοέω und θυο-σχόος Opferschauer got. skarjan; χίνδαφος und σχίνδαφος Fuchs: dazu noch σχόνοζα ἡ χόνοζα, σχόρδολα θαλάσσιος ἰγθὸς. ἔνιοι χορδόλη, σχόρνος κόργος μυρσίνη τὸ φυτόν Hes. Oft sind Formen mit s im Griechischen gar nicht mehr vorhanden: χείω spalte: lt. scio, χηλίς Fleck: lt. squālor, χείρω: lit. skiriù scheide, χόπτω haue: ksl. skopiti castrieren. χόλοβος verstümmelt: ai. kharbá- kharvá- verstümmelt. χητώεις schluchtenreich: zd. skata- Schlucht.

250. sk- wird durch ξ- reflectiert in ξεῖνος ξένος Fremder: ai. kṣanôti er verletzt got. skapjan schaden; ξερός ξηρός trocken: ai. kṣará- brennend. ätzend kṣātí- Gluth; ξορόν Schermesser ξόω ξόανον ξύλον u. a.: ai. kṣurá- Schermesser; ξαίνω Wolle krempeln: vgl. an. skinn Fell, Haut, ahd. scintan schinden (Fick 3. 330): ξανθός ξουθός gelb, blond: ai. puru-çcandra-vielleuchtend Schmidt Voc. 1, 97; ξίφος Schwert ξίφη Eisen am Hobel: an. skafa Schabeisen (Fick 1. 808: ξόν mit ξῦνήιος ξῦνός ist unklar (von χοινός lt. con- air. con- cō- mit zu trennen 1); ursprünglich \*skon. Die Äoler, d.i. Lesbier sollen σχίφος gesagt haben. σχιφίας und σχιφύδρια steht aber auch bei Epicharm. Hes. hat σχίφος und σχιφίζει für einen (dorischen?) Waffentanz. jedenfalls ist die Existenz dieser Form sicherer als die des gleichfalls äolisch genannten σχένος (Ahr. 1, 48).

251. sk- wird durch ττ- reflectiert in ττείνω tödte ττάμεναι: ai. kṣan vgl. ξένος; ττάομαι ττέανον ττέαρ ττῆγος Vieh: ai. kṣatrá-Herrschaft ksl. skotŭ Besitz. Vieh; ττίζω ansiedeln ττίμενος: ai. kṣēti er wohnt lt. quies; ττίλος zahm: lt. tran-quillus Fick Idg. Eur. 114. zu der vorigen Wz. ski;; ττείς ττεν- Kamm zu ξαίνω, vgl. ξάνιον ττένιον Hes.; ττεδών Riss, Spalt des Holzes zu τχεδ-ίη Floss; ττόπος Geräusch έπτυπον sie schlugen mit Geräusch (χθόνα Hes. Άσπ. 61) πτυπέω sind unklar. ebenso πτίδεος aus Wieselfell K 458, πτίς Wiesel Hes. (τ in ἰπτίς prothetisch!). Ai. entspricht durchweg kṣ- wie inlautend in táksan- τέπτον-, γ'ksa- ἄρπτος.

Anm. ἐχτῖνος Falke steht, wenn die Vergleichung mit ai. εχε̄νά-Adler, Falke (Fick 1, 55) richtig ist, für ἰ-χτεινο-, Grdf. kjaina- mit idg. palatale m k, während für die Anlautgruppe sk- überall velares k wahrscheinlich, in vielen Fällen wegen griech.  $\psi$  φθ sicher ist. Wie indessen hier  $\alpha \tau = kj$  ist, so wird auch in  $\alpha \tau$ - (und  $\xi$ -) = idg. sk- vielleicht Abfall des s, Entwickelung eines Reibelautes hinter dem velaren k und Übergang desselben in den Verschlusslaut (resp. in den dentalen Reibelaut anzunehmen sein.

ψ- scheint aus sk- auf dem Wege σπ- entstanden zu sein in ψαφαρός morsch = lt. scaber lett. skabrs splittericht, ψέφας Dunkelheit zu σκεπ bedecken vgl. ai. kṣap- Nacht. κνέφας:

<sup>1)</sup> Fick 2, 272. — Darmesteter, Mém. de la soc. de ling. 2, 316 vergleicht zd. hakat simul. σύν ist mit ζύν nicht identisch, sondern erst mit der Zeit des peloponnesischen Krieges im Gebrauche mit diesem zusammengefallen. Kvíčala Unters. auf dem Gebiet der Pron. S. 69 setzt σύν = sl. sŭ lit. sù ai. sam, was wegen der Gleichung: einfaches s vor Vocal = gr. h nicht angeht.

ψίνομαι Blüten abfallen lassen. ψίσις Hes. Vernichtung = φθίνω φθίσις ai. kṣi zerstören; ψείρει φθείρει Hes. ai. kṣur zerfliessen; ψόφος vielleicht zu κτύπος s. o.

252. σγ- kommt anlautend nicht vor; σγ- ist theils aus σκentstanden, theils gehört es Ableitungen von σγε- halten an.

στ- ist häufiger Anlaut. Abgefallen ist σ auf griechischem Boden in τέγος τέγη neben στέγος στέγη στέγω, wahrscheinlich schon in vorgriechischer Zeit in ταδρος vgl. lt. tanrus ksl. turň gegenüber got. stiur. τόπτω vgl. ai. töpati und prastumpati er verletzt nur bei Gramm.; στοπάζει ώθεῖ Hes.!, Τοδεύς ai. tudáti lt. tundo. τέρας Zeichen τείρεα Σ 485 Sterne |τήρεα! zu ai. tūrά- Stern gehört schwerlich zu ἀστήρ lt. stella ai. star-, ebensowenig τέραμνον Haus. Halle zu στόρνομι etwa zu lt. trab-s?).

τδ. in seinem Lautwerth natürlich = zd. kam nach Grammatikerangaben Ahrens 1, 47 im äolischen Dialekt auch anlautend für gmgr. ζ vor. Im Inlaut s. u. ist es aus dj auf dem Wege dd zd entstanden (χωμάδδω χωμάσδω, ob aber Formen wie Σδεύς τδυγόν nicht bloss Erfindungen nach Formen mit inlautendem τδ sind, mag zu erwägen bleiben.

253. σπ- ist nicht selten; als σφ- z. B. in σφίγγω zd. spas unterdrücken, σφαδάζω σφεδανός σφενδόνη σφοδρός ai. spand, συνοάς συνοίς neben σπυράς σπυρίς, συάραγος συαραγέω συρίγάω neben σπαργή σπαργάω ai. sphūrj. ψ- ist = σπ-, das entweder ursprünglich ist oder aus sk- hervorgegangen: Jaiow, wohl auch ψάλλω, zu σπαίρω ἀσπαίρω, ψακάς Krümchen, Tröpfchen lit. spakas Tropfen. Pünktchen Fick 1, 831), ψάλιον Kinnkette am Pferdezaum ψέλλιον Armband äol. σπάλιον, ψαλίς Schere äol. σπαλίς, ψεύδος ψύθος zu Wz. spu. ψηλαφάω betaste lt. palpare ahd. spilon Walter. KZ. 12, 406, Uthos nackt ψωλή erigierter Penis ψωλός geil zu lt. spolia Wz. spal abziehen (Fick 2, 281). ψόγω kühle ψογή Seele Wz. spu. dor. ψόττω spucke ψυττόν πτύελον vgl. πτύω επισθύσδω Wz. spu. ψατασθαι προκαταλαμβάνειν zu φθάνω, ψάο Staar ahd. sprá lt. pārus, dor. ψέ = τφέ. Über ψ- = sk- s. o. Aus bhsist & hervorgegangen in Φάω Φήγω Φώγω Φηρός Φωρός Φώρα ψωμός ψάμμος ψάμαθος ψιά ψεδνός ψήφος ψηνός u. a. zu ai. psāti bábhasti er zerkaut bápsat- zerkauend (Fick 1, 160), ψήν Gallwespe ai. bhasana- Biene. πτ- geht in folgenden etymologisch klaren Wörtern auf sp- zurück: πτύω spucke: lt. spuo. πτέρνα Ferse: ags. spora ai. Wz. sphur (vgl. σφυρόν Knöchel. Kuhn, KZ. 3, 324. πτερόν Flügel, Feder: lit. spàrnas ksl.

pero Flügel, πτίλον Feder, Flaum: lett. spilwa Teichgras spalwa Flaum Fick 1, 533 . πτόρθος Trieb, Schössling: ai. Wz. sphut aus 'sphart Schmidt Voc. 2, 2311, πτόρω mache scheu: lt. con-sternare. πταίοω πτάργομαι niese: lt. sternuo. Dieser Ursprung der Anlautgruppe 77- wird daher auch für die übrigen zum Theil anders, zum Theil gar nicht erklärten Wörter wahrscheinlich: πτόλις Stadt kyprisch (Tafel von Dali 1; Schol. Ψ 1) und homerisch neben πόλις, πτόλεμος Krieg, homerisch, kyprisch und attisch nach Herakleides bei Eust, 842, 62, kretisch CI. 2554, 197 neben πόλεμος, πτύξ Falte πτύσσω vgl. πυχάζω, πτίσσω schrote Gerste, das man zu ai, pis lt. pinso stellt, obwohl σσ nicht = σi sein kann, πτύον Wurfschaufel, πτέλας Eber, πτελέα Ulme mit Wz. pat ausbreiten zusammengebracht. Die Wortgruppe πτάξ scheu πτήσσω πτώσσω πτώξ πτωγός πτοία πτοιέω, auch πταίω anstossen stellt man zu pat fliegen, fallen, so dass also hier zz- durch Vocalschwund oder Metathesis in den Anlaut gekommen wäre.

Auch φθ- geht auf theils ursprüngliches, theils aus skentstandenes sp- zurück: von letzterer Art sind φθείοω und φθίω φθίνω, s. o., von ersterer φθάνω φθαίω Κ 346 zu ai. sphā ksl. spėja lit. spėja u. s. w. Fick 1. \$29]; φθέγγομαι φθόγγος zu lit. spengiù gelle, klinge Fick 1. \$31. φθόνος Neid, eigentlich wohl Mangel. zu πένομαι σπάνις nhd. spannen; φθείο Laus φθόις

runde Kuchenart, Schale sind unklar.

Abfall des σ in der Anlautgruppe σπ- hat stattgefunden in πέλεθος ἀττικῶς neben σπέλεθος έλληνικῶς (Lobeck Ell. 1. 122), πόραθος neben σπόραθος runder Mist, πέργουλον δονιθάριον Hes. neben σπέργουλος J. Schmidt, KZ. 22. 317). in πένομαι πόνος neben σπάνις, πίνος Schmuz neben čech. spina Schmuz (Curt. 276). πάλη παλύνω zu Wz. σπαλ (Curt. 288). Ebenso ist das σ νοη σφ- geschwunden in boiot. Φίξ= Σφίγξ, lakon. φίν= σφίν, φαιρίδδειν = σφαιρίζειν (Ahrens 2, 109). in φῖμός φιτρός, falls Ficks 1.834) Vergleichung mit ksl. spoja verbinde richtig ist; φηλός betrügerisch φηλητής Schurke wird nicht zu σφάλλω. sondern zu got. balva- gehören.

254. σβ- erscheint anlautend nur in σβέννομι. das etymologisch nicht klar ist, Brugman führt es neuerdings Morphol. Unters. 1, 19 auf sgā zurück; vielleicht auch in ἀμφι-σβητέω, wenn Brugmans Auseinandersetzung [a. a. O. 22] das richtige trifft.

Anm. Die Mannichfaltigkeit, mit der sich die Anlaute sq (sk) und sp im Griechischen entwickelt haben, mag billiger Weise Erstaunen er-

regen. Es ist mir nicht gelungen feste Gesetze für die verschiedenen Erscheinungsformen zu finden. Nicht einmal der Weg, auf dem sich z. B. \( \xi\) und z\( \ta\) aus sk.  $\psi$  πτ  $\varphi \vartheta$  aus sp sk entwickelt haben, ist hinlänglich klar. Schwerlich darf indess bei \( \xi\) und  $\psi$  an eine Umstellung aus  $\sigma z$   $\sigma z$  gedacht werden. Tsakonisch ist  $\varphi \vartheta$ ειριέω zu psiriu geworden (Deffner, Berl. Monatsberichte 1875 S. 191). im bovesischen Neugriechisch werden  $\varphi \vartheta$  πτ  $\chi \vartheta$  ατ gleicher Weise zu st: stira  $\varphi \vartheta$ είφ stinuo  $\varphi \vartheta$ είων sterio πτερόν stinuo πτόσμα esté έχθές sténi ατένιον (Morosi, Arch, glottol, 4, 20; neulokrisch erscheint ps für \( \xi\) und  $\chi \vartheta$  im Inlaut: apsi  $\delta z$ είς zείρεο zείσεο epsés έχθές. Chalkiopulos. Stud, 5, 361 . in der Terra d'Otranto ist  $aft\acute{e} = \dot{z} \gamma \vartheta \dot{z}$ ς. Morosi Studj 105).

Explosiva und Liquida oder Nasal.

255. κρ- ist eine beliebte Anlautgruppe, die aber meist erst durch secundäre Processe Vocalschwund. Metathesis) entstanden ist. Ursprünglich scheint die Lautfolge in κρεμάννομι κρέμαμαι Wz. kram und in den Ableitungen von Wz. qrau: κρούω κροαίνω κρέας vgl. zd. χrvañt- verletzend ai. kravís-Aas. Über κρύος κρυερός κρυμός s. Schmidt Voc. 2, 340.

γρ- ist vorgriechisch in γράσω ritze, schreibe: ksl. pogrebą lit. grábas Wz. grebh; secundar entstanden in γραύς γραΐα neben γέρων γήρας, dazu vielleicht auch γρυνός γρουνός dürres Holz (Schmidt Voc. 2, 266), γράσων Dummkopf neben lt. gerro cerro Tölpel (Fick, Or. u. Occ. 3, 295, 700 Schmuz unter den Nägeln ουδέ γοῦ auch nicht ein Krümchen neben γῦρις feines Weizenmehl Wz. gru aus gar Schmidt Voc. 2, 289), γρωθύλος Höhle neben zd. gereda got. gards ksl. gradu Schmidt a. a. O. 318., γράστις grünes Futter γράω γε αίνω nagen, essen γρώνος ausgefressen Wz. gar gras. Aus skr-. wo die Lautfolge -kr- auf dem Wege der Metathesis entstanden ist, gieng durch Erweichung des -k- und Schwund des s- 70- hervor in γρίπος Fischernetz γρίφος Räthsel: lt. scirpus and. sciluf, γρομφάς Sau: lt. scrōfa, γρότη Salbenkästchen, Gerümpel: lt. scruta ntr. pl. Gerümpel scortum Fell (Schmidt Voc. 2, 291), γραπίς abgestreifte Haut der Insekten und Schlangen: lt. carpo scalpo Wz. skarp; vielleicht auch in γουμεία Beutel neben lt. crumena. Unklar sind Γραικός Grieche, γράσος oder γράσος Bocksgestank, γρόνθος geballte Faust γρόνθων Ansatz der Lippen und Finger beim Flötenspiel, γρόσφος eine Art Speer, γρόζω grunze γρόλλος Ferkel von γρο Grunzlaut der Schweine?), γροπός gekriimmt γρόψ Greif γρομπάνειν γροπούσθαι, συγχάμπτειν Hes., γρούμος στρόβιλος Hes., γρούσσεται μηρύεται. ήγουν έχτείνεται Hes.

χρ- aus ghr- in χρεμίζω χρεμετίζω wiehere χρόμος Gebrumm χρόμαδος knirschendes Geräusch Wz. ghram (Fick 1, 582). secundär in χρίω bestreiche: ai. ghárṣati er reibt (Schmidt Voc. 2, 332), χροσός Gold Grdf. \*ghártia- vgl. ksl. zlato; χράω gebe Orakel χράομαι gebrauche χρόνος Zeit Wz. ghar fassen. Aus skr- in χράω χραύω streifen, ritzen χραίνω bestreichen χροιά Oberfläche, Haut χρῶμα Farbe χρώννομι färbe χρώς Haut: Wz. skar skrau (Fick, KZ. 20, 363. Wtb. 1, 818); χρέμπτομαι räuspere mich: lit. skreplei Auswurf an. skirpa ausspucken (Schmidt Voc. 2, 489), χρίμπτω streife: lt. scalpo sculpo.

256. κλ- ist häufige Lautverbindung, theils ursprünglich wie in κλείς lt. clāvis. κλόνις lt. clūnis, κλόω κλέος lt. cluere ai. cru, theils durch Metathesis oder Synkope entstanden wie in κλώθω Wz. kart (!, κλῆσις neben καλέω. Die Kreter scheinen anlautendes κλ- auch da gesprochen zu haben, wo die Griechen sonst γλ- sprachen: κλάγος: γάλα und κλαυκίθων λαμπρυνόμενος τὰς ὄψεις bei Hes. scheinen darauf hinzuweisen.

γλ- ist alte Lautfolge in γλάφω höhle γλαφυρός hohl γλύφω schnitze Wz. grabh glubh Schmidt Voc. 2, 293), γλαύξ γλαυχός Wz. alu aus gar (ebda 2. 266 , γλήνη Augenstern γλήνος Schaustiick: ags, claene air, glan rein (Bugge, Stud. 4, 326), yhiyougi nach etwas verlangen: ai. gardh ksl. žliděti (Schmidt Voc. 2, 331). γλέφαρον Augenlid: ksl. glipają blicke Fick 1.574). Etymologisch unklar sind γλάγος γλακτο- Milch, γλήμη Augenbutter γλάμων γλάμυξος triefäugig 1), γλάνις ein Fisch, γλάνος Hyane, γλαρίς Meissel, γλυχύς süss γλεύχος Most, γλίσγρος zäh γλία Leim γλοιός klebrige Feuchtigkeit, γλουτός Gesäss, γλώσσα Zunge γλωγίς Spitze; die Erweichung von κλ zu γλ, die man in γλουτός und γλώσσα angenommen hat, ist nicht erwiesen. Y ist geschwunden in dem seit Hippokrates belegten λήμη λημάω neben γλήμη<sup>2</sup>, unerwiesen ist dieser Abfall für die oft zu γλία γλίσγρος gestellten λεῖος λίς λισσός. λ- = urspr. gr- nimmt in ausgedehnter, aber nicht überzeugender Weise an L. Meyer, Bzzb. Beitr. 3, 316 ff.

χλ- weist in der zusammengehörigen Wortgruppe χλάζω strotzen, schwellen χλαρός heiter, frisch χληδος Schlamm χλεμερός warm χλευάζω scherzen χλόη junges Gras χλωρός gelblich

<sup>1)</sup> Nach Fick, Bzzb. Beitr. 3, 323 zu lett. glemas glemi Schleim u. s. w.

<sup>2</sup> Bezzenberger, Bzzb. Beitr. 1, 339 trennt γλήμη von λήμη.

χλιαίνω erwärmen χλιδή Weichlichkeit auf Wz. ghar und daraus entstandenes χλο- und χλι-. Die Namen der Kleidungsstücke χλαίνα χλαμός χλανίς, unter sich wohl verwandt, sind etymologisch nicht aufgeklärt.

257. xy- hat in einer Anzahl etymologisch durchsichtiger Fälle vor dem x ein s eingebüsst und den Nasal aus seiner ursprünglichen Stellung hinter dem folgenden Vocal in die Anlautgruppe bekommen. So in χνέφας Dunkel χνέπος dämmerig χνώψ τυφλός Hes., die zu σχέπω bedecke gehören (Curt. 705. Fick 1, 809) und eine Wurzelform skamp widerspiegeln. die in zxvivos Dunkel am vollständigsten zu erkennen ist. Ebenso gehen χνάπτω walke χναφεύς Walker χνάφαλον Flockenwolle χνέφαλον Kissen χνήφη Krätze χνίπος knickerig auf Wz. skap schaben, kratzen (Fick 1, 807) oder vielmehr skamp zuriick, die auch im ksl. skapu geizig, karg mit Nasal erscheint, das der griechischen Form σχνιπός knickerig möglichst genau entspricht, während x(u3) Knicker die ursprüngliche Stellung des Nasals gewahrt hat. Auch σχνίψ χνίψ Name einer Ameisenart gehört wohl hieher. χνάπτω beuge ἀνέχναψαν ἀνέχαμψαν) ist aus χάμπτω entstanden, χνάμπτει κάμπτει Hes. beruht auf einer Vermischung beider Formen. Zu Wz. skand beissen (Fick 1. 237, gehören χναδάλλω schabe, beisse χνώδαλον bissiges Thier χνώδων Zahn χνίδη Nessel χνίζω ritzen, schaben. Von andern ist es wenigstens wahrscheinlich, dass die Lautfolge χν- nicht die ursprüngliche ist: χνάω kratze χνέστις Schabmesser χνύω kratze χνύος Krätze neben χόνις Staub, χνύζω knurre neben ai. kūj kuñj brummen Fick 1, 50), κνήμη Unterschenkel xyruóc Bergwald neben ags. hamm Kniekehle (Fick, KZ, 21, 368). Die Vergleichung von zvizo: Safflor mit ai. kāncana golden (Siegismund, Stud. 5, 190 ist unsicher, unklar sind auch χνίσα Fettdampf richtiger wohl χνίσσαι χνυζόω trüb machen χνώσσω fest schlafen.

γν- ist aus χν- durch Erweichung hervorgegangen in γνάπτω γνάμπτω neben χνάμπτω κάμπτω beuge Siegismund, Stud. 5, 192], dazu wohl γνοφαί νάπαι Hes.. γνάπτω walke sammt seinen Ableitungen neben χνάπτω, γνόφος Dunkel neben χνέφας, γνίφων neben χνίπός σχνίπός. γν- hat ursprüngliche Media, aber ν durch Metathesis an seinem Platze in γνάθος Kinnbacken: lit. ἐάndas Kinnbacken (Grdf. \*gandha-), γνώμη und andre Ableitungen von Wz. γνω aus gan erkennen, γνήσιος von Wz. gan erzeugen, durch Vocalausstossung in γνόξ neben γόνο. Unklar sind γνόθος Grube. Vertiefung zu gandh fassen?) und

die glossematischen Wörter γνύπωνες στυγνοί. κατηφεῖς, γνύπετον ἀργόν, γνυπετεῖν ἀσθενεῖν. μαλακίζεσθαι, γνυποῦντι ἀσθενοῦντι 1). Dass νοῦς und seine Ableitungen zu γνω- gehören, ist nicht zu erweisen, man hat got. snutra- weise vielleicht mit Recht verglichen.

χν- in χναύω schabe χνόος Meeresschaum, Flaum χνοάω γνοάζω und andern Ableitungen ist aus χν- entstanden, vgl.

χνάω χνύω.

xμ- durch Metathesis in xμητός von xάμνω, ausserdem in dem dunklen xμέλεθρον, das Et. M. 521, 29 für μέλαθρον Haus angeführt wird. γμ- und χμ- kommen anlautend nicht vor.

τλ- nur in τληναι τλητός τλήμων u. s. w. von Wz. tal; δλkommt nicht vor, θλ- nur in θλάω zerquetsche θλήβω drücke und dem wohl dazu gehörenden Pflanzennamen θλάσπις.

τν- ist im Anlaut nicht vorhanden, δν- nur in δνόφος Finsterniss. wo es aus γν- entstanden ist (γνόφος κνέφας), und in δνοπαλίζειν hin und her schwingen, wo der gleiche Ursprung wahrscheinlich ist (zu γνάπτω κάμπτω beugen?). θν- nur in den Metathesis zeigenden Formen von Wz. θαν sterben wie θνήσκω θνητός.

Auch τμ- und ôμ- sind durch Metathesis oder Vocalausstossung neben einander gekommen in τμήγω τμητός u. s. w. neben τέμνω, δμητός δμώς neben δαμάω. θμ- kommt im Anlaut nicht vor

259. πρ- ist sehr häufig, oft secundäre Lautgruppe. βρ- ist entweder aus einem durch Metathesis oder Synkope anlautend gewordenen μρ- entstanden (βραδός βροτός βράξαι βράψαι βρέχω s. §. 179) oder aus bhr- hervorgegangen (βρέμω βροντή βρεχμός βρέγμα βράσσω βράζω βρύω βρίθω βρίθος βρένθος s. §. 203); durch Metathesis ist β = idg. g anlautend geworden in βρέφος Kind und βρώμα Speise neben βορός gefrässig. Andres ist etymologisch nicht klar.

<sup>1)</sup> γνυπετούντι zu schreiben? γνυπετο- und seine Ableitung γνυπετέω eigentlich: in die Kniee sinkend?

φρ- entspricht älterem bhr-, zum Theil mit Metathesis, in φράσσω lt. farcio. φρατήρ φρατρία lt. frāter, φρέαρ Brunnen Wz. bhru aus bhur oder aus \*φέρ Γαρ (Schmidt Voc. 2, 270), zu derselben Wz. wohl auch φρῦνος braun φρῦνη Kröte φρίξ Schauder lt. frīgeo. φρῦγω dörre ai. bhrāj bharj. Aus πρ- in φροίμιον aus προοίμιον, φροῦδος aus πρὸ ὁδοῦ, φρουρά aus προ- όράω, nach Nauck auch in -φρέω aus πρὸ und ἔημι. Dunkel sind φράζω (nach L. Meyer zu lt. inter- pret-), φρήν Sinn, φριμάω φριμάττομαι schnauben, φρυάσσομαι schnauben, brausen (zu πορφύρω Wz. bhur?).

πλ- ist ziemlich häufig und fast durchweg ursprünglich. βλ- aus μλ- in βλάξ βληχρός βλώσκω βλίττω, aus bhr- in βλύω βλύζω βλάπτω βλαστάνω βλωθρός. aus γλ- in βλέπω βλέφαρον neben γλέφαρον, durch Metathesis in βλημα βλητός neben βάλλω. Einige andre' sind dunkel. φλ- in φλέγω Wz. bharg lt. fulgeo und in den Ableitungen von den Wurzelformen φλα- φλιφλο-, die nur Variationen éiner Grundform bhal zu sein scheinen (Vaniček Gr. lat. Wtb. 622 ff.).

πν- in den Ableitungen von Wz. πνεύ πνεύμα u. s. w., wozu die Volksetymologie auch πνεύμων gezogen hat für und neben ursprünglichem πλεύμων lt. pulmo ksl. plušta lit. plaúczei, ausserdem in πνέγω ersticke, erwürge, wo πν mit Verlust eines vorhergehenden σ und Metathesis des ν Anlautgruppe geworden ist (πν-: σπ-ν- = xν-: σx-ν-) vgl. σφίγγω Curt. 700, und in πνύξ ποχνός Platz zu Volksversammlungen in Athen, wo πν-auch unursprünglich ist. βν- kommt nicht vor, φν- nur in der Interjection φνεί, über welche man vgl. Herod. 2, 601, 16 mit der Note von Lentz und Meineke frg. Com. 1. 356 der kleinen Ausgabe. Verbindungen der Labialen mit μ existieren als Anlautgruppen nicht.

# Explosiva und Spirant.

260. kj- ist in i-κτῖνος = ai. cyēná- idg. \*kjáina- zu κτgeworden, s. o. Analog scheint χθ- auf ghj- zurückzugehen,
doch so, dass der ursprüngliche Anlaut blosses palatales ghwar, aus dem sich j erst parasitisch entwickelt hat, in χθές
ἐχθές gestern: lt. heri hesternus got. gistra-. aber auch ai.
hyas, idg. \*ghas; χθών χθαμαλ΄; neben χαμαί zd. zem ksl. zemlja
lt. humus idg. \*gham-; i-χθός: lit. zuvis Fisch apr. suckans
Acc. plur. idg. \*ghu- (Fick, KZ. 22, 383).

261. Anlautendes dj- ist durch Assimilation zu dz- d. i.  $\zeta$  geworden in  $Z \varepsilon \iota \zeta = ai$ .  $Dy \bar{a}us$ .  $\delta \iota$ - hat mit Übergang des  $\iota$  in

halbyocalisches i dasselbe Lautproduct erzeugt in dem Zovyngos der lesbischen Inschrift Conze IX, 1 und in ζά- aus διά-. das nicht nur auf den lesbischen Dialekt beschränkt (Záondos Alk. 18, 7, Cà à Execuay Sapph, 87, Cà Tày gày logay Theokr. 29, 6), sondern seit Homer überhaupt poetisch war (ζάθεος ζάχοτος ζατρεφής ζαγρηής Homer, ζαμενής Hymn, auf Hermes. ζαπληθής ζάπυρος Aesch., ja selbst bei Herodot 1, 32 ζάπλουτος) und wohl auch in dem lokrischen Namen Ζάλευχος und den hesychischen Glossen ζάχοροι γεωχόροι und ζαχόρεια θυσία Άφορδίτης vorliegt. Als ganz spät schliessen sich an ζύγρα: έλος Eust. 295, 13 = διύγρα und ζάει πνεί. Κύπριοι Hes. = διάει. während die spätlateinischen Formen zeta δίαιτα, zabolus διάβολος, zaconus διάχονος aus dem Bereich der Geschichte griechischer Lautentwickelungen herausfallen. Der bojotische und lakonische Dialekt nannte den höchsten Himmelsgott Δεύς (Ahr. 1, 175. 2, 95), boiot. auch Δάν (Ahr. 1, 175), dazu ού Δαν Theokr. 4, 17, 7, 39, hatte also den palatalen Spiranten schwinden lassen. Die eigenthümliche Mannichfaltigkeit des Anlauts in Formen kretischer Inschriften Arva Inschrift von Dreros a 16, 17, dazu Nom. Δήν Herod, π. μον. λέξ, p. 15; Triva Voretzsch Z. 6, Tava CI. 2555, 11, Tav Tavos auf Münzen Eckhel 2, 301; Triva Bergmann 60, 61, 77) weist wohl darauf hin, dass hier im Anlaut ein palatal articulierter Laut gesprochen wurde, der sich einem Ausdruck durch die Mittel des griechischen Alphabets entzog.

262. Die anlautende Verbindung der tonlosen gutturalen und labialen Explosiva mit dem dentalen Spiranten (ξ und ψ) ist oben besprochen worden bei sk- und sp-. Als Wiedergabe von altpersischem γέ- erscheint ξ- mit prothetischem ε in έξαιθραπεύοντος CI. 2691 c 2. d 2. e 2 aus Mylasa, εξσατραπεύοντος CI. 2919 aus Tralles, vgl. ἐξατράπης aus Theopompos bei Lobeck Ell. 1, 144. Früh erscheint der Anlaut zu σ- vereinfacht, ja selbst zu tönendem s erweicht in ζατράπης bei Hesych. Auch als Transscription von ai. c erscheint sowohl ξ- als σ-: Ξαγδράμης Candramas-, aber Σανδαροφάγος Σανδαβάγα Candrabhāgā, Σανδρόχυπτος Σανδρόχοττος Candragupta- Ascoli Fonol. 1, 201 Anm.). Aus römischer Zeit stammt Σενοφίλου CI. 2585 für Ξενοφίλου; paphisches σοάνα άξίνη Hes. gehört doch wohl zu Wz. ξυ. ξ hat übrigens auch im Inlaut und Auslaut die nämliche Entwickelung zu σ erfahren: Άρτασέσσεω CI. 2919 aus Tralles, Άνασικλέους 1591, 34 boiotisch, Δεσίω 2598 kretisch, δείσιν 2820 αναδεσάμενον 3080 aus römischer Zeit, παράδοσος

NJfPhil. 1868 S. 127. Auslautend in boiot. πέρις CI. 1625, 14. 58 und in dem boiotischen, thessalischen ἐσγόνοις Cauer 101, 18) und arkadischen ἐσδοτῆρες Inschrift von Tegea) ἐς ἐσς für ἐξ aus \*esk- vgl. ἔσχ-ατος Darmesteter. Mém. de la soc. de ling. 2, 307; im Boiot. steht ἐσς vor Vocalen. ἐς vor Consonanten (Beermann, Stud. 9, 64). die Inschrift von Tegea hat ἐξέστω neben ἐσδοτῆρες.

Anm. In den kyprischen Inschriften erscheint diese Präposition mit einem Zeichen, das Deecke, auch noch "Ursprung der kypr. Silbenschrifte S. 26, als xe liest, also exe = έξ, und zwar vor Formen des Artikels mit τ. Ahrens, Phil, 35, 22 ff. will das Zeichen als še lesen und darin, mit Bezugnahme auf das oben angeführte σσάνα Axt und ἐσπόθ' ἔρπες = πόθεν ἤχεις Hes., einen dickeren Zischlaut erkennen, der auch in šun = σόν und vanaša Γάνασσα zu lesen sei.

- 263. Von ψ- ist der labiale Bestandtheil geschwunden in ionischem σώχειν für ψώχειν, σελλίζεσθαι bei Hes. für ψελλίζεσθαι lallen, σίττα neben ψίττα Hirtenruf in Sicilien bei Theokrit, in den Fremdwörtern σίτταχος neben ψίτταχος und σάγδας neben ψάγδας eine Salbe. Für Σαπφώ war die lesbische Form Ψάπφω oder Ψάπφα, und Rhinthons ἄσεκτος ἀγαθός bei Hes. erklärt man als ἄψεκτος (Ahr. 2, 99).
- 264. Von Lautgruppen, die den Spiranten v als zweiten Bestandtheil zeigten, scheint kv- vorgelegen zu haben in καπνός Rauch κάπος ψυγή Hes. κεκαφηώς keuchend, verglichen mit lit. kvápas Hauch und lt. vapor. doch zeigt auch ai. kapi-Weihrauch einfachen Anlaut. κεινός κενός leer ist = ai. çūnyáfür \*kvanjá-. tv- liegt vielleicht vor in τρέ (d.i. TfE) σέ. Κρητες Hes., woraus dorisch τέ dich bei Apollonios aus Alkman und Theokr. 1, 5. Analog dem Verhältnisse von altatt. boiot. TT zu lesb, ion, σσ aus inlautendem -tv- in τέτταρες πέσσυρες τέσσερες dor. τέτορες scheint das von boiot. τού dor. τύ τοί τέ zu ion. σύ σοί σέ, das dann auch ein anzunehmendes altatt. τύ verdrängt hätte: lesb. ist σύ, trotz des Schwankens der Hdschr. (Bergk druckt in éinem Gedichte Sapph. 1, 13. 27 τό und σό neben einander!). Dasselbe Verhältniss liegt vor in att. τύρβη und ion. σύρβη zu Wz. tvar und wohl auch in den vielumstrittenen att. τήμερον τήτες gmgr. σήμερον σήτες dor. σατες bei Hes. und Inschrift aus Gela (I. 5475, 9 ursprünglich?), in deren Deutung Ascoli, KZ. 17, 401 ff. = Krit. Stud. 317 ff. schwerlich das richtige getroffen hat; endlich in den etymologisch freilich ganz unklaren thebanischen τοχα bei Strattis für gmgr. σῦχα, durch Einfluss des Gmgr. auch Taf.

v. Her. 1, 124 συχία, in att. τηλία neben σηλία, τεῦτλον neben σεῦτλον. Mit dem einfachen τ- aus anlautendem tv- gegenüber  $-\tau\tau$ - aus inlautendem -tv- lässt sich  $\delta$ - aus dj- gegenüber  $-\delta\delta$ - aus -dj- vergleichen. Suffix  $-\sigma$ ύνη ist hieher zu stellen, wenn es mit ai. -tvana- identisch ist (Aufrecht, KZ. 1, 481), die ion. Form wäre dann von allen Stämmen adoptiert worden. (tv-bv-sv) -dv- erscheint noch in dem korinthischen  $-\Delta f$ εινίας Mitt. d. arch. Inst. in Athen 1, 40, daraus dann  $-\Delta$ εινίας δεινός, bei Homer ist wahrscheinlich δέδδοικα für δείδοικα, δέδδια für δείδοια zu schreiben. Ebenso δίς δισσός δοιός für  $-\delta f$ ίς  $-\delta f$ 

# 265. Zwei Explosiven.

κτ- und χθ- s. o. γδ- nur in γδοῦπος ἐρί-γδουπος, erweicht aus κτ- vgl. κτύπος, vereinfacht zu δ- in δοῦπος. πτ- und φθ- s. o. βδ- in der Wortgruppe βδέω fieste βδελυρός scheusslich βδελύσσομα: Ekel empfinden βδόλος Gestank βδύλλω verschmähen, die man auf bjas, richtiger gjas (lt. vīsio) zurückführt, ferner in βδάλλω sauge βδέλλα Blutegel, dem Pflanzennamen βδέλλιον und βδαροί· δρύες. δένδρα Hes. (vgl. βαρύες· δένδρα).

### 266. Zwei Nasale.

μν- in den durch Metathesis entstandenen Formen von Wz. man μνημα u. s. w., in μνίον Seegras μνόος Flaum, das vielleicht mit Vocalausstossung zu μι-νο- verkleinern gehört, μνοία oder μνφα Name des Sklavenstandes auf Kreta (Fremdwort?) und dem Fremdworte μνᾶ Mine.

267. Von anlautenden Consonantengruppen mit drei Consonanten kommen nur solche mit σ als erstem und Liquida oder Nasal als drittem Consonanten vor, und zwar σχλ- in σχληφρός schmächtig (vgl. σχελιφρός) und σχληρός trocken (vgl. σχέλλω), στρ- ziemlich häufig, στλ- in στλεγγίς Streicheisen (mit den Nebenformen στελγίς στελεγγίς τλεγγίς, vgl. lt. strigilis), σπλ- in σπλάγχνον Eingeweide σπλήν Milz σπλήνιον Verband σπληδός Asche σπλεχοῦν (neben σπεχλοῦν und πλεχοῦν) beschlafen, σφρ- in σφρᾶγίς Siegel σφριγᾶν schwellen (vgl. σπαργᾶν); σχν- in σχντφός knickrig σχνίπτειν σχντψ s. o.

# II. Consonantengruppen im Inlaut.

Anähnlichung und Angleichung inlautender Consonantengruppen<sup>1</sup>).

1) Der erste Bestandtheil ist ein Spirant.

**268.** -σρ- wird -ρρ-: ἔρρεον aus \*ἔσρεον Wz. σρευ fliessen. -σλ- wird -λλ-: lesb. χέλλιοι = ion. att. χίλιοι aus χείλιοι ai. sa-hásra-.

-σν- wird -νν-: εννομι Wz. έσ- ankleiden, ἐρεβεννός finster St. ἐρεβεσ-, ἀγάννιφος sehr beschneit Wz. σνειφ snaigh, ἔννεον air. snátha filum, Πελοπόννησος aus Πέλοπος νῆσος: ζώννομι aus ζωσ-νομι.

-σμ- wird -μμ-: hom. ἔμμεναι Wz. ἐσ sein, ἔμμορε Wz. smar, φιλομμειδής Wz. smei lächeln, lesb. ἔμμι ich bin = ai. ásmi. ἄμμες wir ὅμμες ihr vgl. ai. asmān yuṣmān Acc. Plur., ἔμμα Gewand aus ƒέσμα = ion. att. εἰμα. Hom. εἰμαι εἰμένος zu έσ bekleiden steht für ƒέξεμμαι aus ƒέξεσμαι, die 3. Pers. dazu lautet regelrecht εἶσται aus ƒέξεσται, εἶται ist Analogie-bildung nach εἰμαι. ἤμαι ich sitze für ϶ἤμμαι ϶ἤσ-μαι. Unursprüngliches -σμ- (z. B. in χόσμος ἄσμενος bleibt: vereinzelt χομμόω schmücke bei Attikern, χομμώ ἡ χοσμοῦσα τὸ ε̃δος τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱέρεια Bekk. Anecd. 273, 6.

269. In der Lautverbindung -σj- wird j zum Vocal und σ wird dann als intervocalisches σ behandelt und verflüchtigt. Danach sind die drei Fälle, wo man Assimilation von -σj- zu -σσ- annimmt ἀήθεσσον Κ 493. πτίσσω und νίσσομαι), höchst zweifelhaft; Osthoff Verbum in der Nominalcomp. S. 339 ff. hat sich um eine anderweitige Erklärung der beiden letzteren bemüht. während er für das erstere mit Leskien ἀήθεσκον

lesen will.

-σf- ist -σσ- geworden in lesb. ἴσσος (ἰσσοθέοισι CI. 3524, 15 Kyme, wohl auch bei Homer zu schreiben) aus fισfο- (vgl. γισγόν· ἴσον Hes.) Curt. 378, woraus ἴσος. Arkad. ἥμισσος (ἡμίσσοι Teg. 25) aus ἡμισfο- ἡμισο-ο-. (-σσι im Dat. Plur. = -σfι!).

270. -σx- z. B. in ἀσκέω. Lakonisch daraus -xx-: ἀκκόρ Schlauch ἐν δὲ καδίκκορ εἰδός τι φασκωλίου Hes. = καδίσκος κακκός und κασκός ὁ μικρὸς δάκτυλος Hes. Danach διδάκκει im gefälschten Decret gegen Timotheos.

<sup>1)</sup> Fälle, wo eine durch Assimilation entstandene Doppelconsonanz mit oder ohne Dehnung des vorhergehenden Vocals vereinfacht worden ist, können hier nicht ganz übergangen werden, obwohl sie erst später im Zusammenhang erörtert werden sollen.

Anm. Schwerlich ist ίξός Mistel ίξός Weichen durchaus gleich lt. riscum viscus. — -σχ- in πάσχω aus πμθ-σχω, vielleicht in ὄσχος ἀνοσχήν ἄνανδρος Hes. (nach Saussure, Mém. de la soc. de ling. 3, 301).

-σγ- in Πελασγός, μίσγω für μίγ-σχω, δύσγω Hes., φάσγανον άφυσγετός Hom., λισγάριον Hacke. Vgl. Angermann Progr.

Meissen 1879 S. 49.

-στ- z. Β. in ἔστην ἄστυ. Lakonisch -ττ-: βεττόν Kleid EM. 195, 46; ἄττασι· ἀνάστηθι Hes., μύττακες . . . Ἰωνες (so die Hdschr., M. Schmidt Λάκωνες) πώγωνα Hes. und ebenda ohne Ethnikon ἐττία und ἔττασαν. Tarentinisch Ἄφραττος: ἡ Ἑκάτη Hes. Boiotisch ἴττω ἐπιχαρίττως in unsrer Ueberlieferung der Acharner 860. 867, aber wohl sehr jung, da den Inschriften ganz unbekannt, wo vielmehr ƒίστορες u. a. steht. Daher schwerlich in der altattischen Volkssprache Ἀττική aus Ἀστική. Mit Aspiration daraus -τθ- (entweder στ ττ τθ oder στ σθ τθ) in den hesychischen Glossen ohne Ethnikon βυτθόν πλῆθος = βυστόν und ὑτθόν τὸ περίεφθον = lt. ustum Curtius, Stud. 4, 202); dafür geschrieben θθ in kret. ίθθᾶντι ίθθάντες Bergm. I. 54.

-σθ- kretisch -θθ- in ἀπο Γειπάθθω Inschr. von Gortys 11.
-τθ- boiot. ὀπιτθοτίλα bei Strattis, wohl auch ἐτθαι καθῆσθαι Hes. -σσ- im elischen ποήασσαι = ποιήσασθαι Bronze des Damokrates Z. 33. -στ- erscheint geschrieben auf der lokrischen Inschrift von Oiantheia in χρήστω έλέστω έλέσται. auf der von Naupaktos in χρῆσται ἀρέσται παματοφαγεῖσται.

271. - Fρ- wird ρρ : ἔρρηξα ἄρρημτος u. s. w.

- fv- : χοννέω erklärt man aus χο fνέω (Curt. 152).

2) Der erste Bestandtheil ist eine Liquida.

272. -ρσ- ist im Ionischen und Altattischen beliebte Lautverbindung, die im jüngeren Attisch der Assimilation zu-pp- gewichen ist: ἄρσην ἄρρην männlich, ἄρσιχος (CI. 2374, 55 Paros) ἄρριχος Κοτb, θάρσος θάρρος Muth, χέρσος χέρρος Festland, κόρση κόρρη Schläfe, τύρσις τύρρις Thurm, ὀρσοθύρη Froehde, Bzzb. Beitr. 3, 19) ahd. ars ὄρρος, πυρσός πυρρός feuerfarben, "Ορσιππος Όρριππος (CI. 1050 Megara), ταρσιά θαρριά Hes. Ebenso Περρέφαττα Vase CI. 8348, ἄγαρρις Versammlung CI. 5785, 12 (Neapel). Hieher wohl auch die Namenformen Άρρίλεως Άρριππος Άρριφῶν Άρρίας neben Άρσινόη Ἄρσιππος Άρριφῶν Αρρίας neben Ἀρσινόη Ἄρσιππος Άρρισες bei Fick Personennamen S. 15, der ἀρρι- falsch = ἀρι- setzt. Aber immer θηρσί u. a. im Dat. Plur. um die Zusammengehörigkeit mit den übrigen Dativen auf -σι nicht zu verwischen. Dagegen zeitig im sigmatischen Aorist, wie lesbisch ἔφθερρα, so auch

homerisch und attisch ἔφθειρα dor. ἔφθηρα, bis auf wenige Formen, wo sich die Lautfolge -ρσ- erhielt: ἄρσε ἐπῆρσεν ἄρσον ἄρσαντες ἀπόερσε ἀποέρση ἀποέρσειε θερσόμενος ἔκερσεν κέρσε κύρσας ὅρσομεν ὅρσωμεν ὧρσε διαφθέρσει φύρσω bei Homer, ἀέρση διέρσης κερσάμενος ἔκυρσε ὅρσω ἔφερσεν φθέρσαντες φυρσάμενος nachhomerisch. s. Curtius Verb. 2, 275, wo man z. B. aus Quintus Smyrnaeus hinzufügen mag συνήρσαμεν 3, 100 ἀπέκερσεν 3, 159 κέρσειεν 4, 409 ἀπήμερσαν 4, 422 ἀμέρση 5, 384. In τέρσαι Nik. Ther. 693 steht die Lautfolge -ρσ- für -ρσ-σ-; auch daraus -ρρ- in ἐτέρρατο ἐξηράνθη Hes.

-λσ-. neben einander z. B. in ἄλσος, wird nur im Aorist assimiliert: lesb. ἀπέστελλαν ἐπαγγελλαμένων kret. ἀποστηλάντων hom. att. ἔστειλα. Auch hier vereinzelt ἔλσαν ἔλσαι ἐέλσαι ἔλσας ἐκέλσαμεν ἐπέκελσεν κελσάσησι bei Homer. ἔστελσεν κόλσασθαι 'κκετεδσαι | zu κέλευθος Baunack, Stud. 10, 82) bei Hesychios.

273. -ρμ- (άρμόζω) vereinzelt assimiliert zu -μμ- in μομμώ· δ ήμεῖς μορμώ φαμεν, τὸ φόβητρον τοῖς παιδίοις und ebenso -ρν- zu -νν- in βάννεια· τὰ ἄρνεια Hes.. letzteres vielleicht lakonisch nach tsak. váne Schaf.

-λν- wird -λλ- : ὅλλομι aus ὁλ-νῦ-μι: ἀλλόν τὴν τοῦ βραχίονος καμπήν Hes. vgl. lt. ulna; ἐλλός aus ἐλν-ό-ς; πελλός vgl. kypr. πιλνός. Unsichreres bei Froehde, Bzzb. Beitr. 3, 298.

-ρf- wird -ρρ-: lesb. δόρρα ist allerdings zweifelhaft, aber dor. δώρατα u. s. w. setzen die Formen mit -ρρ- unzweifelhaft voraus.

-gj- wird -ρρ- : lesb. φθέρρω, att. Βορρᾶς vgl. das spondeisch (--) gemessene Βορέης Ι 5. Ψ 195.

-λj- wird -λλ-: ἄλλος lt. alius, ἄλλομαι lt. salio, φύλλον lt. tölium. Lesb. ἆλλος für ήλεος (Ahr. 1,57 ist sehr zweifelhaft.

Die Verbindungen von Liquida und Explosiva werden durch Assimilation nicht alteriert: ἄρχυς ἔργον ἔρχομαι ἀλχή ἄλγος Τελχῖνες ἄρτι ἄρδω ὀρθός ἄναλτος ἐέλδωρ ἦλθον ἁρπάζω τύρβη ὀρφανός ἐλπίς ὅλβος ἀλφαίνω. Singulär ist die kretische Assimilation von -ρδ- zu -ρρ- in den für πῆριξι πέρδιξ und πήραξον ἀφόδευσον Hes. vorauszusetzenden Formen.

3) Der erste Bestandtheil ist ein Nasal.

274. -νσ- bleibt selten; πέφανσαι kann ich aus der Literatur nicht belegen, ἄδρονσις θέρμανσις χύμανσις πέπανσις ὕφανσις sind gelehrte und späte Worte. ἕλμινς und πείρινς stehen nur bei Grammatikern. Geduldet in Zusammensetzungen wie ἐνση-

μαίνω, aber συσσιτείν, und auch bei ey auf attischen Inschriften έσ Σάμω CIA. I, 188, 35 ἐσσανίδι 38 c 7 ἐσ Σημαγιδών 274, 15 έσ Σίγγω 446, 52 ἐσστήλη 103, 2 ἐστήλη 45, 16, 61, 7, 64 b, 2; έσ Σιδώνι CIA, II 86, 31. Und analog selbst τώσσυμπάντων ion. Inschr. aus Halikarnassos Cauer 131, 41, παρουδιάραντος Inschr. aus Kyme CI. 3524, 5. gewiss nach der Aussprache des gewöhnlichen Lebens. Daher hom. ἔγγεπε schwerlich aus έν-σεπε, sondern aus έν Γεπε. Assimilation zu -νν- nur im sigmatischen Aorist: lesb. ἔχτεννα ἔχριννα und daraus ἔχτεινα ἔχρῖνα. Über die sog. Ersatzdehnung bei der Reduction von -vo- s. u. im Zusammenhang. Ungestört blieb die Lautfolge im kretischen Dialekt: inschriftlich sind πάνσας πρέπονσαν προϋπάργονσας υπάργονσαν προϋπάργονσαν ἀπογρόφονοι Πρίανσος. Ebenso im Auslaut in den Accusativen des Plurals Ιαραποτνίους πρειγευτάνς τόνς τάνς χόρμονς 'Ρωχίονς αυτόνς Φοινίχανς ἐπιβαλλόντανς στατήρανς. Auf einer argivischen Inschrift liest Dittenberger. Hermes 7, 62 f. ohne Zweifel richtig Alygrafays und 'Alekayδρείανς: hieher auch der Stadtname Τίρονς. Auf einer thessalischen Inschrift steht πάνσα Dat. Sing. (Heuzev no. 200).

-μσ- wird -μμ- im Aorist: lesb. ἐνέμματο u. s. w.

-νj- wird -νν- : Ἐριννύς ai. saranyú-, lesb. κτέννω aus κτένιω, ἔννηφιν Hes. Ἔργ. 410 zu ai. anyá- (Curt. 310).

-νρ- : ἐνράπτω ἐνρίπτω ἔνρυθμος neben ἐρρίπτω ἔρρυθμος συρρίπτω; so auch ἐρ Ῥόδω CIA. I 262, 17. 263 a 15. Stets παρρησιάζεσθαι aus παν-ρ. (Uhle Jf Phil. 1875 S. 567).

-νλ-: ἐνλείποντες CIA. II 465, 9, gewöhnlich ἐλλάμπω συλλογίζω; ἄλλεγον Ψ 253. So auch ἐλΛίνδφ CIA. I 237, 18. 262, 14; τὸλλόγον 32 a, 28; τῶλλογιστῶν 32 a, 9.

- $\mu$ ρ- und - $\mu$ λ- werden durch  $\beta$  vermittelt; hierüber wie über - $\nu$ δρ- s. u.

-νμ- wird -μμ-: ἐμμένω σύμμετρος; ἐμ Μελέτη CIA. I 324 a 10 u. ö., mit nur éinmal geschriebenem μ ἐ Μαντινέα in der Inschrift des Arkaders Praxiteles Arch. Ztg. 1876 S. 48 V. 2 l). In Perfecten ἤσχυμμαι (Hom.) μεμώραμμαι κεκοίλαμμαι ἐσκλή-ρυμμαι, daneben, häufig mit Schwanken zwischen beiden Bildungen, πέφασμαι σεσήμασμαι ὕφασμαι, wohl nach Analogie der Perfecta auf -σμαι von Verben auf -ζω (Curtius Verb. 2, 222).

<sup>1.</sup> Dittenberger, Hermes 13, 388 verbessert πρόσθα δὲ Μαντινέα.

275. Einer folgenden Explosiva wird der Nasal homorgan. und zwar nicht nur im Wortinnern, sondern auch im Auslaut vor anlautender Explosiva. Also συγκαλέω συγγιγνώσκω σύγγρονος, συντείνω συνδέω συνθέω, εμπειρία εμβάλλω εμφρων. Ebenso έγ κύκλω CIA. Ι 322 a, 41; έγ Χερρονήσω 540, 3; έμ Πρυτανείω 8, 4: την γυναϊκα 324 c 21; τημ βουλήν 36, 14; ώμπερ 59, 30; τεττάρωμ ποδών 321, 9; έστιμ περί CIA, Η 589, 3; έγλέγειμ παρ αὐτοῦ ebda 27; ἐὰμ φαίνηται Pap. du Louvre 8, 17 (124 v. Chr.). Es ist kein Zweifel, dass beim Sprechen in zusammenhängender Rede diese Anähnlichung durchweg vorgenommen wurde, wie auch der heutige Grieche tongosmon τον χόσμον tombsalmon timvulin timmitéra spricht. Andrerseits aber geht aus den sorgfältigen Zusammenstellungen, die Cauer, Stud. 8. 295 ff. über die Orthographie der voreuklidischen attischen Inschriften in Bezug auf diese Frage gemacht hat, hervor, dass man in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ausgenommen höchstens bei der Präposition ev unterliess die Anähnlichung durch die Schrift auszudrücken und das dem Auslaut an und für sich zukommende v schrieb. Und weil man also gewohnt war für ein gesprochenes έστια περί u. s. w. meist έστιν περί zu schreiben, übertrug man mitunter in ungewöhnlicher und unberechtigter Weise diese Schreibung auch auf den Inlaut, wie πονπής CIA. II 603, 7. 'Ολονπίω 607 b, 4. 'Ολόνπιε lak. Inschr. aus Olympia Arch. Ztg. 1876 S. 49. ἀνφιλέγοντι lak. Inschr. aus Tegea Berl, Mtsber, 1870 S. 51 b. 10. ἄνπαντον ἐπάνανχον ανπανάμενος ανχορέν kret. Inschr. von Gortys, ανχωρείν ανφόταρος ἐνχαλειμένοι auf der lokr. Inschrift von Naupaktos. Nichts berechtigt aber dazu in diesem gemeinsamen Ausdruck der drei Nasale durch v einen Beweis zu sehen, dass hier nur ein Nasalvocal gesprochen wurde. Vgl. auch Curtius, Stud. 10, 210 ff.

Vereinzelt hat völlige Angleichung des Nasals an die folgende Explosiva stattgefunden. Boiotisch ist ἔππασις aus ἔμπασις z. B. CI. 1563 a. und auf den im Hermes 11, 98 publicierten Proxeniedecreten aus Tanagra fünfmal. Lakonisch Γλοππία soll für Γλομπία stehn (Ahr. 2, 104): Λάμπη πόλις Κρήτης ἢν Ξενίων ἐν Κρητικοῖς διὰ δύο ππ γράφει Steph. Byz. und so tragen die Münzen dieser Stadt die Aufschrift Λαμπαίων und Λαππαίων. Analog Καμπανο und Καππανο auf campanischen Münzen (Ahr. 1, 213). Dagegen ist ἐμορίδαι· μέτοικοι neben ἐμπορίδαι· μέτοικοι Hes. schwerlich richtig. Für -μβ- erscheint -ββ- in ξυββάλλεσθαι CIA. II Add. et Corr. 52 c. 11. Aber τύμος CI. 20 aus

Korkyra und auf der korkyräischen Grabschrift Hermes 2. 136 ist ein andres Wort als τόμβος und gehört zu lt. tumulus. Sehr eigenthümlich ist ἐδδικαστηρίω auf der alten Inschrift von Gortys, das = ἐν δικ. zu sein scheint.

- 4) Der erste Bestandtheil ist eine Explosiva.
- a) Zwei Explosiven.
- 276. Die tonlose gutturale und labiale Explosiva geht vor tönenden Explosiven in die Media ihrer eigenen Reihe über. sowohl in Wortbildung und Flexion als auch in Zusammensetzung mit Präpositionen und den analogen Fällen im Zusammenhang der Rede. So wird -κβ- zu -γβ- in έγ Βυζαντίου CIA. I 40, 35; ἐγ Βακγιδᾶν CI. 1850 aus Korinth; ἐγβάλλη Cauer 137, 4 aus Paros. -κὸ- zu -γὸ- in πλέγδην von πλέκω, κάγδικασάντων Cauer 133 b 25 aus Chios, ἐγδίκης Pap. du Louvre 7, 16 (99 v. Chr.), in der Schrift bei der Präp. & häufig unterlassen.  $-x\gamma$ - zu  $-\gamma\gamma$ - (d. i. gg, nicht  $\dot{n}g$  in  $\ddot{\epsilon}\gamma\gamma$ ονος =  $\ddot{\epsilon}x\gamma$ ονος, ebenfalls in der Schrift gewöhnlich nicht ausgedrückt. -πô- wird zu -βδ- : χύβδην von χύπτω, -πβ- zu -ββ- : ὑββάλλειν T 80. Die Assimilation einer tonlosen Explosiva der gutturalen und labialen Reihe vor folgender Aspirata zur Aspirata ihrer Reihe kann, so lange die Aspiraten die lautliche Geltung einer aspirierten Tenuis hatten, nur eine Assimilation fürs Auge gewesen sein (s. o.) und ist bei der Präp, ex auch gewöhnlich unterlassen. So ἐχγέω neben ἐχ Χαλχίδος CIA. IV 27 a, 17; επλέγθην von πλέχω; εν θητών CIA. I 31 b, 9; εν Θετταλίας CIA. II 222, 9; ὑπεγθήται ὑπεγθεσίμων kretisch CI. 2556, 21. 25; έχθ΄ση εκπνεύση Hes., aber auch έκθειναι: έχ φυλης CIA. Ι 31 a 7; ἐγφέρεσθαι kretisch Cauer 45, 9, aber auch ἐκφεύγω; ἐπέμφθην von πέμπω, ἐθράφθην d. i. ethrapthēn, nicht ἐτράφθην.
- 277. Tonlose gutturale und labiale Explosiva vor einer andern tonlosen Explosiva bleibt zunächst unalteriert: ἐχκόπτω ἐκτείνω ἐκπίνω. Eine Schreibung wie ἐγπλευσασῶν CIA. II 271, 10 ist eine orthographische Ungenauigkeit. Angleichung von -κτ- zu -ττ- liegt vor im kretischen Stadtnamen Λόττος neben Λύκτος (M. Schmidt, KZ. 12, 219), z. B. bei Cauer 45 einmal Λύττος Z. 23 neben sonstigem Λύκτιος; danach erklärt M. Schmidt auch ἐττῶν ἐκ τῶν Hes. für kretisch. Aber auch der attischen Volkssprache war diese Angleichung nicht fremd, wenn anders ἀττική = ἀκτική ist (Angermann, Stud. 9, 252; ionisches Ansehn hat ὅττις: ὅψεις Hes. aus ἀκ-τι-, vgl. arkad. τριοτείς. Und ἐτᾶς auf der Inschrift der ozolischen Lokrer von

Oiantheia Z. 2 ist doch gewiss ἐττὰς = ἐχ τὰς, wie ἐθαλάσας ebenda Z. 3 = ἐτθαλάσσας oder ἐθθαλάσσας = ἐχ θαλ. In der Inschrift von Naupaktos a. 4 erscheint dieselbe Angleichung vor der Media in ἐδάμω = ἐδδάμω ἐγ δάμω.

Die tönende Explosiva der gutturalen und labialen Reihe assimiliert sich in derselben Weise folgender unaspirierter oder aspirierter Tenuis: λέλεπται ελέχθην νοη λέγω, τέτριπται ετρίφθην νοη τρίβω. Die entsprechenden Aspiraten werden vor Tenuis zur Tenuis, vor Media zur Media: βέβρεπται βρέγδην νοη βρέγω, γέγραπται γράβδην νοη γράφω.

278. Ein t-Laut geht vor einem andern t-Laut in Flexion und Wortbildung in z über, wohl auf dem Wege eines Affricationsprocesses: "ottoos = ai. úttara-, žveostai aus έ-ψευδ-ται, πέπεισται aus πέπειθ-ται, εψεύσθην aus ε-ψεύδ-θην, ἐπείσθην aus ἐπείθ-θην. Ein durch eine secundäre Lautentwickelung entstandenes -ττ- wie in τάττω ἐρέττω wird hievon nicht betroffen. Für die Zusammensetzung und die analogen Auslautsverhältnisse von Präpositionen kommt nur die verkürzte Form der Präposition xazá in Betracht, deren auslautend gewordenes \u03c4 sich folgender Explosiva angleicht: χαχχείοντες Α 606 καχ χόρυθα Α 351 καχ κεφαλήν Π 412 καγ γόνυ Υ 458 καν γόνων Sappho 44 καπ πεδίον Λ 167 κάββαλε M 206 Ε 343 1, κάδ δέ Ε 435 καδδύσαι Τ 25 προκαδδεδικάσθω Taf. v. Herakleia 1, 171. Doch schreibt man κάτθανε z. B. I 320. — Formen wie έψερχα πέπειχα sind lediglich als Analogiebildungen nach den vocalisch auslautenden Stämmen zu beurtheilen.

b) Explosiva und Liquida.

279. Vor folgendem λ wurde das x der Präposition êx tönend nach Ausweis von Schreibungen wie ἐγ Λέσβου CIA. I 170, 19. ἐγ Λίνδου 239, 59. 256, 22. ἐγλέξοντες 38 g 22. ἐγ Λακεδαίμονος CIA. II 50. 7; ἐγλείψεις Pap. du Louvre 1, 403 u. o. ἐγλείπειν 27, 14². Dies -γλ- ist assimiliert zu -λλ- in ἔλλυσιν. Κρῆτες Hes. sowie in ἐ λιμένος der Inschrift von Oiantheia Z. 4. Nur Schreibfehler ist offenbar ἐν ἀγροπόλει CIA. II 272, 11. -δλ- scheint assimiliert zu -λλ- in ἑλλά καθέδρα. Λά-

<sup>1)</sup> Ψ 683 steht die Variante κάμβαλε, vgl. κάμβαλεν κατέβαλεν Hes. Ebenso καμβάς Pind. N. 6, 58 neben καββάς und καταβάς. So erklärlich auch der Nasal physiologisch ist, so unrichtig sind doch die darauf von Hoffmann Quaest. hom. 1, 82 gebauten Schlüsse.

<sup>2,</sup> Vielleicht ist indess έγ die ursprüngliche Form gewesen, vgl. ksl. izú lit. isz. Curt. 383. Dann ist έξ = έσκ (vgl. ἔσγ-ατος ein damit nicht zusammenhängendes Wort.

κωνες, vgl. κασέλα: καθέδρα. Λάκ. Hes.; darauf stützt sich auch die Etymologie Ficks. Bzzb. Beitr. 1, 334 φύλακος aus φυδ-λακο-Wz. bheudh. Zweifelhafter ist, dass dor. μικκός klein wirklich mit μικρός identisch sei. Das τ der Präposition κάτ assimiliert sich folgender Liquida: καρρέζουσα Ε424 καρ βόον Μ 33 κάλ-λιπε λ 279 καλ λαπάρην Ε447. 517.

c) Explosiva mit Nasal.

280. -xy- (xyέσμαι) erscheint assimiliert zu -nn- in έγ Ναυπάχτω (d. i. en Naup., der lokr. Inschr. von Naupaktos a 15, wofür ebda Z. 8. 20 ε Ναυπάκτω geschrieben ist. Ebenso -γν-(ἐγνύη, gesprochen innije? zu -nn- in γίνομαι γινώσαω aus γίηνομαι γιλνώσχω, 'Αριάνη CI. 7448. 7719 b aus 'Αριάγνη 7441 ('Αριάλινη). -xu- in αχυή ίχυενος λιχμός, aber διωγμός und im Perfectum πέπλεγμαι πεφυλαγμένος: Hesychios hat εγμαλέος ύγρος, η έχμαλέος. Die Präposition εx erscheint als εγ : εγ Μυρίνης CIA. I 443, 1; ἐγ Μελιταίας Rangabé Ant. hell. 692, 31 Melitaia); εν μεν Pap. du Louvre 27, 15: mit Dittographie εκγ Μαγνησίας CI, 3137, 106, 108 Smyrna, scheint aber nicht ganz sicher). -yu-, eine sehr beliebte Lautverbindung, ist -uu- nothwendig durch im geworden in lakon. πούμμα: πυγμή Hes. 1) -γμ- in άχαγμένος, aber δεδεγμένος δεδραγμένος τετυγμένος, alle schon bei Homer; die attische Norm ist βέβρεγμαι von βρέγω. Ebenso έγμεν έγειν Hes. Ausgefallen scheint ein γ vor u in nut sage. das man mit ai. āha lt. ājo adāgium vergleicht zinu!!, als analog stellt man dazu σπλήν aus σπλαγαν (Curtius Verb. 1, 149). Der Lautwerth des aus x und y vor a hervorgegangenen y ist übrigens nicht mit Sicherheit festzustellen; das Zeichen kann die tönende Explosiva oder den gutturalen Nasal vertreten. Die Ansicht Westphals Gr. Gr. I 1, 17, dass das letztere der Fall sei, hat viel für sich; die Assimilation zu μμ in lak, πούμμα setzt nothwendig im voraus; auch der Name des gutturalen Nasals bei den Alten. "ayua, hat wohl nur dann Sinn, wenn dies Wort anma gesprochen wurde.

281. Die Dentalen bleiben vor ν unalteriert: πιτνέω Άλοσοδονη έθνος. Assimilation von -δν- und -θν- zu -νν-, wie sie Brugman, Stud. 4, 94 annimmt, ist unerweislich. Vor μ bleibt τ (πότμος), denn ήνοσμαι von ἀνότω oder ἀνόω, ist nur Analogie-

Vgl. mgr. πρᾶμα aus πρᾶγμα, τάμα aus τάγμα, σφαμός aus σφαγμός, φολαμένος aus πεφολαγμένος u. a. Verf. Il dial. delle cronache di Cipro p. 28.

bildung. & und & dagegen sind vor u zum dentalen Spiranten z geworden, gewiss auf dem Wege von d und b. Bei Homer stehen aus älterem Sängergebrauch ζομεν όδως οίδωα neben άσμενος κεκασμένος; Hesiod hat ίδμεν προπεφραδμένα, nach älteren Vorbildern noch Sappho πεπυχαδμένος, Pindar κεκαδμέvos. Die attische Norm ist durchaus ίσμεν όσμη ἐοήσεισμαι. Κάδωος ist ein fremder Name Mem. de la soc. de ling. 2, 151). Schwankender ist der Gebrauch bei -9u- geblieben, doch vielleicht, wenn man die frühe Geltung des 9 als interdentale Spirans in Betracht zieht, nur orthographische Nuance. Homer hat χεχοουθμένος είληλουθμέν ἐπέπιθμέν, aber πέπυσμαι λελασμένος: später ist im Perfect πέπεισμαι durchaus Norm. Dagegen -θυό- in Nominen, ἀριθυός γναθυός χλαυθυός σταθυός u. a. bei Homer, später δυθμός ισθμός σκαοθμός u.s.w.; daneben aber ຄວາມຄົວ Archil. 66, 7, ຂຶ້ນຂຶ້ນຂອງພວ່ຽ bei Dionysios von Halikarnass, θεσμός homerisch neben θεθμός lak. Inschr. aus Tegea a 7. b 11. Auf die Formen mit - zuó- scheinen die Bildungen eingewirkt zu haben, wo z zur Wurzel gehört, wie δασ-μό-ς δεσ-μό-ς u. a. L. Meyer 2, 372, 1. — Das τ der Präposition zazá assimiliert sich folgendem Nasal: zavysúsas o 464 xay young Pind. Ol. S. 78 xau uéssoy A 172 xau uéy Hes. "Ex H. 439. Sappho 2, 9.

282. Die Labialen werden einem folgenden μ gleich: λέλειμμαι τέτριμμαι γέγραμμαι. Lesbisch ist ὅππατα aus ˙ὅπ-ματ-= ion. ὅμματα. -βν- wird -μν- (durch -μβν-: σεμνός zu σέβομαι, ἐρεμνός zu ἔρεβος. ἀμνός aus ˙ἀβνός = lt. agnus ksl. jagne Fick, KZ. 20, 175. τέρεμνον = τέρεβ-νο-ν lt. trabs osk. triibûm Bauwerk (Fick, Bzzb. Beitr. 1, 171).

d) Explosiva und Spirant.

283. Verbindung der Explosiven mit jod, resp. i; vgl. bes. Curtius Grdz. 664ff. Grassmann Über die Verbindung der Consonanten mit folgendem j. KZ. 11.1ff. Ascoli I prodotti ellenici delle combinazioni fondamentali in cui j sussegue a un esplosiva. Studj critici 2. 410—472 = Krit. Stud. S. 324—384.

Die dentale tonlose Explosiva, sowohl die unaspirierte als die aspirierte, gibt mit folgendem palatalem Spiranten das Lautproduct -55- tj-tz-ts-ss; dasselbe Product entsteht auf

<sup>1</sup> Anders, aber schwerlich richtig Brugman, Morph. Unt. 1, 51 Anm.

Meyer, Griech, Grammatik.

dem Wege fortschreitender Palatalisierung des Gutturals aus -xi- und -yi-. Beispiele: -τi- zu -σσ- in γαρίεσσα u. s. w., θέσσα Κοροσα μέλισσα πρόσσω όσσος όπόσσος χρείσσων λίσσομαι ίμάσσω πάσσουαι ἐρέσσω: -θ/- πιι -σσ- in μέσσος κισσός βήσσα βυσσός βάσσων (von βαθύς χορύσσω: -χ/- zu -σσ- in Φοίνισσα Κίλισσα Θράσσα πίσσα κολοσσός ήσσων γλύσσων μάσσων πτήσσω πτώσσω δειδίσσομαι γλαύσσω λεύσσω αμύσσω -μύσσω φρίσσω αίσσω θωοήσσω φυλάσσω τι. α.: -γ j- zu -σσ- in γλώσσα θάλασσα ψήσσα βράσσων (von βραγύς) πάσσων (von παγύς άσσον (aus \*άγγιον-) έλασσων θάσσων πτύσσω θράσσω ταράσσω βήσσω δρύσσω μειλίσσω μορήσσω. In fast allen diesen Fällen (die übrigen sind wohl nur zufällig nicht nachzuweisen) steht dem -55- der übrigen Dialekte im Boiotischen und Thessalischen -TT- gegenüber, ebenso in der attischen Volkssprache, deren Norm die älteren Inschriften Cauer, Stud. 8, 283 ff.), die Komiker und Redner folgen, dann auch die xovy, während die älteren attischen Schriftsteller durch ionischen Einfluss - 55- schreiben. Dies - 77ist wahrscheinlich, wie Ascoli und ietzt auch Curtius Gr. 666 annehmen, aus -σσ- entstanden 1). So att. μελιττούττα οἰγούττα Μυρρινούττα θήττα μέλιττα κρείττων ερέττω; κιττός; Θράττα πίττα χολοττός ήττων φρίττω άττω φυλάττω; γλώττα θάλαττα ψήττα ελάττων θάττων θράττω ταράττω βήττω δρύττω. Ιη πρόσω όσος οπόσος μέσος ist im Att. das doppelte -σσ- auf einfaches reduciert, aber boiot. οπόττα CI. 1564, 14. Inschr. von Aegosth. 4. 11. Das θαλάθθας und [θά]λαθθαν der kret. Inschrift Bergmanns Z. 17. 36 ist wohl nur θάλαββα = θάλασσα, wie die kretische Form sonst lautet: - /p - ist vielleicht überhaupt in der Entwicklung von -0/- resp. -y/- zu -55- als Zwischenstufe anzusetzen  $(\vartheta j - \vartheta z - \not b \not b - ss)$ .

Geht der Lautgruppe -ti- ein Consonant voraus, so wird sie zu -σ-, das allen Dialekten gemeinsam ist. So thessal. πάνσα lesb. παῖσα dor. ion. att. πᾶσα aus \*παντια, Participia wie dor. λέγωσα att. ion. λέγουσα aus \*λεγοντια, δόξα aus \*δοκ-τι-α. μύξα aus \*μοκ-τι-α, wohl auch δίψα aus \*διπτια. Ion. διξός τριξός sind nicht identisch mit att. διττός (CIA. II 593, 23) τριττός.

284. -δj- wird -ζ-, d. i. -dz-. z. Β. πεζός ἀργυρόπεζα κυανόπεζα τράπεζα von πεδ-, χάλαζα vgl. lt. grando, σχίζα ῥίζα ὄζη.

<sup>1)</sup> Mehr beweisend als die bei Curtius a. a. O. zusammengestellten Gründe ist mir, dass attisches ὄσος μέσος u. ä. wirklich = ὅσσος μέσσος sind — von ϶ὄττος ϶μέττος im Att. keine Spur. Boiotisches κατασκευάττη CI. 1568, 9 = κατασκευάτ σ αι, κομιττάμενος Άθήν. 3, 483 = κομιτς άμενος, κήπιχάριτται Ar. Ach. 884 = ἐπιχάρισαι.

lesb, χάρζα paphisch χόρζα (Hes.) aus χάρδια χαρδία. Präsentia auf -ζω von Stämmen auf -δ- z. Β. εζουαι όζω φλάζω φράζω γέζω. Die dem -σσ- aus -τ/- ganz parallele Stufe war erreicht. sobald " die Geltung von tönendem z erreicht hatte. Analog der Entwicklung von -xi- zu -55- wird -\gammai- zu -\zu -\langle zu -\langle - (\delta i- dz). z. Β. μέζων μείζων zτι μέγας, όλείζων zτι όλίγος, μάζα vgl. μάγειρος, φύζα zu φρηείν, Präsentia wie άζουαι πλάζω ρέζω σφάζω. Gegenüber dieser Anähnlichung des spirantischen Bestandtheils der Lautgruppe an den explosiven zeigen der bojotische. megarische und lakonische Dialekt völlige Angleichung zu -88als Pendant zu -ττ- aus -τί- und -κί-. Boiot, ἐπιψαφίδοω γραμματίοδω δοχιμάδδω ίσοειάδδω auf Inschriften. θεοίδδω in den Acharnern 947, σφάδδω σαλπίδδω βέδδω bei Grammatikern. χοιδοέμεν γελάν bei Hesychios. Megarisch ist μάδοα und γοάδ-Gete in den Acharnern. Lakonisch steht in einer späten Inschrift Άθην. 1, 255 μιχχιγιδδομένων, in der Lysistrata γραγάδδομαι μυσίδοω ποτόδοω ψιάδοω θυρσάδοω παίδοω παραμπυχίδοω. bei Hesychios sind einigermassen sicher ἐκπετοίδοκν κωμάδδειν μουσίδδει προμάδδας συμβουάδδει σωάδδει φαιρίδδειν φουάδδει υμάδδειν. Ob der durch δδ ausgedrückte Laut wirklich immer und unzweifelhaft eine doppelte dentale Explosiva war, wird durch orthographische Schwankungen wie sungitovrat: sungiζουσιν, μέττον μείζον, άφοπλίττονται άπολύονται στρατείας, δηρίττειν ερίζειν, επισίττειν κυνηγετικώς παρορμάν einigermassen zweifelhaft, die mit kret. Τηνα Ττηνα (s. o. §. 261) wahrscheinlich auf eine Stufe zu stellen sind. In πέσσον γωρίον, Κύπριοι. πεδίον Αλολεῖς, γάσσαν ήδονήν (Fab) sowie in den von Herakleides bei Eustath. 1654, 23 bezeugten tarentinischen Schreibungen σαλπίσσω λακτίσσω φράσσω (die vielleicht auf lat. atticisso massa vala nicht ohne Einfluss geblieben sind), dürfen wir nicht einen Ausdruck für dd aus 66 (das diese Dialekte nicht kennen) erblicken, sondern einen Versuch die dem -gg- entsprechende tönende Stufe -zz- annähernd genauer auszudrücken als durch -3-. Das lesbische -32- aus -21-, von Grammatikern auch im Anlaut behauptet, in den Texten nur inlautend überliefert (Ahr. 1, 47, z.B. auch auf der archaisierenden Inschrift von Kyme CI. 3524, 8 προσονυμάσδεσθαι, ist auch bei Theokrit mehrfach übereinstimmend überliefert, wie ἀγοράσδων δωρίσδεν ἐρίσδειν μελίσδεται ὄσδει παίσδεις, anderweitig herrscht Schwanken oder die Handschriften stimmen im 5 überein, s. Morsbach, Stud. 10, 34. Ausser solchen Verbalformen steht 4, 34 in einigen Codd. μάσδας. 3, 16 in allen μασδόν, aber 3, 48 μαζοῖο. Auch

in Alkmans Fragmenten erscheint es ohne Consequenz. Da der lesb. Dialekt -ôj- in -ζ- wandelte, kann dies -σô- nicht etwa ein aus -ôô- hervorgegangenes -zd- sein (vol. -37- aus urs prünglichem - TT-), sondern ist gewiss nur graphischer Ausdruck für - -, wahrscheinlich in der Geltung von z. -σδ- selbst, d. i. -zd-, scheint ziemlich früh in seinem Lautwerth spirantisch geworden zu sein, also -zd- oder -zz-, so dass eigentlich -5ô- = -zz- das genaue Correlat zu -55gegenüber -77- wäre. Beweisend für die Geltung von -28als -zz- oder -z- sind die Schreibungen auf boiotischen Inschriften Θεοζότιος Keil Nachtr. 37 a 5. Θιοζότα Άθαν. 3. 164: Θέζοτος Άθ. 4. 294: Διόζοτος Άθ. 1. 501: ferner Θεόζοτος Ross Demen von Attika p. 107 no. 201 und auf drei Vasen von unsicherem Fundort CI, 8211—13; Θεοζοτίδης in bessern Handschriften Dem. Mid. 59. Plat. Apol. p. 33 E (Sauppe, Rh. Mus. 4, 138), für gmgr. Θεόσδοτος Διόσδοτος. -σο- für z (tönendes s) erscheint geschrieben auch im oskischen viouzdinie = Niumsieis lt. Numisii Zvetaieff no. 160.

Anm. Die Entstehung von  $-\sigma\sigma$ - aus  $-\pi j$ -, von  $-\zeta$ - aus  $-\beta j$ -, gehört, obwohl noch immer von Ascoli behauptet, ins Reich der Fabel. λάζομαι, das auch Curtius nicht preisgibt, hat nichts mit λαμβάνω zu thun (s. Bezzenberger und Fick in Bzzb. Beitr. 4, 316 ff.). Wo  $-\sigma\sigma$ - auf  $-\gamma j$ - zurückzugehen scheint, ist entweder z der ursprüngliche Auslaut des Stammes (wie in πράσσω vgl. πραχός) oder es liegen Analogiebildungen vor (wie wahrscheinlich in σφάσσω neben σφάζω, φρύσσω neben φρύγω).

285. Mit dem dentalen Spiranten s vereinigen sich alle drei Gutturale zu ξ, alle drei Labiale zu ψ, z. Β. φυλάξω λήξω νήξομαι, τύψω τρίψω γράψω. So auch bei der Präposition έχ: έξύρου CI. 2347, c 31 (aus Syros), έξαλαμίνος 2907, 1 (Priene); und dafür auf voreuklidischen Inschriften in bekannter Weise έχ Σαμίων CIA. I 56 b 7, έχ Σάμου 188, 20. 34. Dentale Explosiven werden dem folgenden o angeglichen, dies doppelte vird später vielfach vereinfacht im Ion., Att. und Jungdorischen. So γαρίεσσι γαρίεσι aus γαρίετ-σι, ποσσί ποσί aus ποδ-σί, χόρυσσι χόρυσι aus χόρυθ-σι; lesb. χαρίσσονται δικάσσω neben späterem εδίκασε durch Einfluss des Gemeingriechischen. In attisch χαττύω für χασσύω aus χατ-σύω ist -ττaus -55- hervorgegangen, s. o. Dasselbe ist für die boiotischen Aoristformen καταδουλίτταστη Orchomenos, Dech. Rec. 1. 2. 3), κατασκευάττη CI. 1568, 9 Orchomenos), κομιττάμενοι 'Aθήν. 3, 483 und κήπιχάριτται Ar. Ach. 884 nach Ahrens Conjectur anzunehmen.

286. -x F- ist zu -xx- assimiliert in ĭxxoz Pferd aus \*žx Fo-. χυιπέλεχχον πελεχχάω behaue zu πέλεχο-, λάχχος Loch, Grube vgl. lt. lacu-s, wohl auch γλύχχα: γλοχύτης Hes. Die Präposition έx erscheint vor F als έγ in έγ Εχληθίωντι auf den herakl. Tafeln. - & F- ist - & geworden in Eddersey Hom. von & Fi fürchten, vgl. Δ Fεινίας. -τ F- liegt vor in der Form 'Εστ Fεδιιος = 'Ασπένδιος auf Münzlegenden der Stadt Aspendos in Pamphylien (Siegismund, Stud. 9, 93); urgriechisch war diese Lautfolge inlautend wohl nur vorhanden in ter Fases (oder \*ret Fases, s. die Flexionslehre ai. catvaras. Dies -\(\tau \)F- ist im Attischen und Boiotischen zu - t- assimiliert: att. τέτταρες CIA, I 29, 55, 133 u. s. w. (Foucart, Revue de philol. 1, 36) теттарахоута СІА. II 349, 6, 469, 55, 470, 37; boiot, πέττασα CI, 1569 a 38; auch argiv. τεταράχοντα Fouc. 157 a, 54. Lesbisch ist πέσσυρες, auch hom, πίσυσες gehört einem nahe verwandten Dialekt an: hom. τέσσαρες, neuion, τέσσερες, arkad, τεσσεράχοντα Fouc, 352 n. Dagegen zeigt das echt Dorische, das in -55- aus -7/- mit dem Ionischen und Lesbischen geht, hier τέτροες auf den Tafeln von Herakleia, der alten Felseninschrift v. Delphi, auch bei Hesiod das nicht auf rein lautlichem Wege entstanden sein kann s. n.

287. Entwicklung reducierter Vocale zwischen Consonantengruppen mit Liquida oder Nasal: Svarabhakti s. o.

§. 92 ff.

Entwicklung von Hilfsconsonanten zwischen Con-

sonantengruppen.

Zwischen -νρ- hat sich δ entwickelt in ἀνδρός u.s. w. aus τάνοός: σίνδρων πονηρῶν. βλαπτικῶν Hes. zu σίνομαι. Analog ist bei dem Übergang vom labialen Nasal zu ρ und λ im Inlaut die tönende Explosiva der labialen Reihe entstanden: ἄμβροτος φθισίμβροτος φαεσίμβροτος νοη βροτός = τμροτός, ἤμβροτον zu άμαρτεῖν, γαμβρός aus γαμ-ρό-, μεσημβρίη aus μεσημ ε ρίη, ἐμ-βραμένη είμαρμένη und ἔμβραται εἴμαρται Hes. (nach EM. 334. 10 lakonisch und bei Sophron. Ahr. 2, 349); θύμβρα neben θύμος Thymian 1). μέμβλωκα zu μολεῖν, μέμβλεται zu μέλει. Μεμβλίς Μῆλος ἡ νῆσος Hes. vgl. Μίμαλις ἡ νῦν Μῆλος Hes. (Fritzsche. Stud. 6. 323); ἀμβλός zu ἀμαλός weich. zart; ἤμβλακον fehlte Archil. frg. 73 Be., ἀμβλακίσκω vielleicht zu μαλακός, ἀμβλίσκω ἀμβλώσκω abortieren, nach Fick, KZ. 20, 169 zu lit. militi verfehlen.

<sup>1</sup> μομβρώ ή μορμώ, καὶ φόβηθρον Hes., nach Brugman, Stud. 7, 332 aus μομρώ mit Bewahrung des r der zweiten Silbe. M. Schmidt und Fritzsche, Stud. 6, 343 nehmen Metathesis an.

Cap. VIII. Gegenseitige Beeinflussung von Vocalen und Consonanten.

# Vereinfachung geminierter Consonanten.

287. Geminierte Consonanten, die im Griechischen im Wortinnern immer unursprünglich sind, an der Grenze von Compositen aus dem Zusammentreffen der gleichen Laute hervorgegangen sein können, werden in älterer Zeit constant und später vereinzelt nur einfach geschrieben. So in altattischen Epigrammen CIA, I 463, 1 αλοθεν 2 Τέτιγον, 446, 20 Ίποθωντίδος, 471, 3 Ίπο στοάτ ο, 475 Μυρίνη, άλα Kaibel, Rhein. Mus. NF. 34, S. 151. ebenda sogar δοτείγεις = δς στείγεις. in andern voreuklidischen Inschriften ἀποραίνονται ἀποραντήριον αράβδωτα neben denselben Wörtern mit ρρ Cauer, Stud. 8,282), noch (IA. II 126, 8 Καλιτέλης, 277, 5 τηστήλης, 286, 13. 467, 104, 470, 51 εἰστήλην, 374 a δ βασιλίσης, 594, 15 κατούς νόμους; bei Kumanudis Έπινο, ἐπιτ. S. 19 Ποσείδιπος. Ion. Inschr. aus Thasos Erman, Stud. 5, 269 no. 3 περιραντάριον, αλέων alte Inschrift aus Naxos Fränkel Arch. Ztg. 1879 S. 85; CI. 2059, 18 aus Olbia ἐσόροπον. Aus Thera sind Θαρυπτόλεμος Abh. d. Berl. Akad. 1836 S. 41 ff. no. 16) und Θαρύμαγος (Mitth. d. arch. Inst. in Athen II 73). Argivisch Ἰπομέδων CI. 2. Boiotisch γοαμματίδω Rang. Ant. hell. 898, 5. 'Aθήν. 1, 492; ἔπασις CI. 1564, 10, 1565, 8; -ixoc Keil Anal, S. 146, Not. 1. Zur SvII. S. 559: xaraorá Inschr. v. Aegosth. 5: Kakivágios 'Aθάν. 1. 492; Ίπάογα Θηρίπιον Robert Arch. Ztg. 33. 159 no. 4 und 160 no. 7. Die lokrische Inschrift von Naupaktos hat χατώνδε ποτούς εδάμω εκοινάνων εΝαυπάκτω, die von Oiantheia κατάς ετας εθαλάσας ελιμένος. CI. 1511, 3 ποτόν (lakon.); 1688, 11 χατάν (delphisch); 1840 ποτώ Korkyra). Häufig ist ἐκλησία. z. B. lesbisch Cauer 123 a, 26 (4. Jhdt.), constant CI. 2058 aus Olbia, 1. oder 2. Jhdt. v. Chr.) a 57. 67. 85. b 33; ferner CI. 2484, 11 (Astypalaea), 2693 e 6 (Mylasa), 2694 b 15 (Mylasa), 3641 b 43 Lampsakos). Uber die Wiedergabe lateinischer einfacher Consonanten durch griechische Doppelconsonanz γλτ z. Β. Πεττιλία π z. Β. Λούππος) und lat. Doppelconsonanz durch griech, einfache (nur \( \mu \) \( \mu \) s. Dittenberger. Hermes 6, 152 ff.

288. Consonantengemination ist im Wortinnern stets ein Product eines Assimilationsprocesses, s. o. Auch in der Wortzusammensetzung und bei der Verbindung von Präpositionen

mit folgendem Nomen im Zusammenhang der Rede kann Doppelconsonanz auf dieselbe Weise entstehen. Für gewisse prosodische Erscheinungen der homerischen Gedichte ist sowohl in der Composition als in dem Verhältniss zweier auf einander folgender Worte noch eine andre, auf der physiologischen Natur der Nasale und der Liquiden beruhende Gemination dieser Laute anzunehmen, der man keinen etymologischen Ursprung vindicieren kann. Vor y u und \(\lambda\) im Anlaute von Wörtern, die zweifellos keinen andern Consonanten vor diesen Lauten eingebüsst haben, erscheint nicht selten in der Arsis ein auslautender kurzer Vocal gelängt; so an 18 Stellen vor νέφος γεφέλη, vor νύσσα Ψ 758 θ 121, vor νημερτές γ 327, in χατανεύω ι 490 vielmehr χαταννεύω: höchstens νότος νότιος AS11. Ψ 715. a 427 und ἀπεννίζοντο K 572 könnte man eines verlorenen z verdächtigen 1. Vor u liegt diese Erscheinung vor bei μέναρον μέγας μείζων μεγαλίζομαι μέγεθος μοίρα μελίη μάστιξ μαλαχός μέλος μάλα μόθος μελιποπς μεθέμεν μαζός μείων ακ ακτρο αιαρός αινόθει αροίκη, unter denen man höchstens bei μοίοα Abfall eines σ annehmen könnte. Vor λ in λιπαρός λίπα λιγός λιγορός λίσσεσθαι Λιταί λιτανεύειν λίς λαπάρη λιαρός λόφος λείβω λέχτρον λίθος λήγω Αγτώ λωτός, von denen indessen einige vielleicht mit ursprünglich zweiconsonantigem Anlaut anzusetzen sind, wie alle mit o, die Hartel noch hieher bezieht. Ich schliesse mich der in dessen Hom. Stud. 12, 47 ff. gegen Curtius Erl.<sup>2</sup> 42. Stud. 4, 486 gegebenen Erklärung an, wonach diese nur momentanen Wirkungen der Nasale und des à auf einer Articulation derselben beruhten, die sie der Geltung von Doppelconsonanten gleichkommen liess. Das Verhalten in der Schreibung war im Alterthum ein ungleichmässiges. Aristarch schrieb in den Fällen, wo ein solcher einfacher Consonant Position bildete, denselben gewöhnlich nur einmal, im Anlaut, wie es scheint, ausnahmslos, im Inlaut meistens, so Ι 299 μεταλήξαντι, Ι 78 διαραίσει, aber φιλομμειδής γρυσόρραπις in den letzten drei Fällen hat die Gemination etymologischen Ursprung). Für Aristophanes ist die Schreibung avlausγάροισι (zu 3 94) bezeugt. Eustathios beruft sich für τοίλλιστος θ 488 und αναδρώγας γ 143 auf παλαιά αντίγραφα. Vgl. LaRoche Hom. Textkritik 389. Hom. Unters. 47 ff. Die Hymnendichter und Hesiod haben diese Verdoppelung fast ausnahmslos bei Stämmen, wo altepische Muster vorlagen 'Hartel a. a. O. 35 ff.':

<sup>1.</sup> Koechly schreibt bei Nonnos z. B. Dion. 1. 156, 299 ἀννέψελος.

aus den Elegikern und Iambographen führt Renner. Stud. 1, 1, 162 nur an φερεμμελίης Mimn. 14, 4 (nach ἐσμμελίης , ἔμμορεν Theogn. 234 ἄμμορος Hipp. 2, 1 (wo μμ vielleicht etymologisch begründet ist). Aisch. Sieb. 488 ist Ἱππομέδοντος gemessen; 547 hat Dindorf Παρθενοπαῖος in den Text gesetzt. Und unter denselben Gesichtspunkt sind hom. ἐλήλουθα Α 202 u. ö.. μέλανι Ω79, ἐλάτινος β 424 u. ö.. θεμέλια Ψ 255 zu stellen, wo unsre Texte ein unmögliches ει bieten; dass es mit πολός τολομπος ὅνομα, wo in unsern Texten ου steht, dieselbe Bewandtniss hat, wurde bereits oben δ. 75 vermuthet.

289. In Parallele hiemit scheinen orthographische Doppelungen der Nasale und Liquiden zu stellen, wie sie inschriftlich ab und zu begegnen. So auf boiotischen Inschriften Πολέμμων Keil Syll. 51 b3; Εὐαρίννεις 45, 3; Μελάννιος CI. 1593, 6; Μεννίδαο 1593, 9; Χαιρρονέα 1679; Κεφαλλίς Rang. Ant. hell. I p. 386. Aus Imbros ist ἐσχυρροί Conze Reise auf den Inseln des thrak. Meeres S. 91 u. Taf. XV 9; aus Teos θάλλασσαν CI. 3044, 50 'um 470 v. Chr. . Selbst nach Diphthong in ναδλλον CIA. II 546, 13 aus Keos, Mitte des 4. Jhdts.

Anm. ζ ist einigemale doppelt geschrieben: ἔξξησε Keil Anal. epigr. p. 164. Βυζζάντιοι Rang. Ant. hell. 134 III 6. 'Αζζειεῖς Rang. 185. Ebenso ξ in δόξξα Ross Demen von Att. no. 193, 1 vgl. Keil Syll. 237). 'Αππειραῖος der dor. Inschrift von Segesta CI. 5543 ist = 'Ηπειραῖος. Unaufgeklärt ist die in Kosenamen erscheinende Consonantenverdoppelung. auch bei Explosiven: 'Ανχώ Βάσιλλος Γελλίας Μανχώ Μέννης Σίμμις u. a. (Fick Personenn. LIX . Falsch ist entschieden die Ansicht von Renisch de nom. gr. in -λος terminatis Bresl. 1877 S. 10. 20. 26, dass -αλλα -άλη, -ελλα -έλη, -ιλλος -ιλος identisch seien; das α der beiden ersten spricht deutlich für -λία.

290. Geminierte Liquiden und Nasale werden im homerischen und besonders im attischen Dialekt. nur vereinzelt auch sonst, häufig vereinfacht, ohne dass dabei eine verlängernde Wirkung auf den vorhergehenden Vocal ausgeübt wird.

-ρρ- zu -ρ-: att. δόρατα neben dor. δώρατα ion. δούρατα. att. δέρς Grenze neben kret. ὧρος ion. οὖρος kork. ὅρ Γος. Att. δέρς neben lesb. δέρρα dor. δηρά ion. δειρή und κόρη (auch Sapph. 65 κόραι) neben dor. κώρα hom. κούρη thessal. κόρ Γα legen wegen ihres η übrigens die Erwägung nahe, ob sie und ebenso die andern hieher gehörigen Formen) nicht direct aus δέρ Γη κόρ Γη entstanden sind. In Parallele hiemit sind zu stellen hom. ἔρεξε ἔρεξαν ἄ΄ρεκτον ἀμφιρότη u. a. mit ερ- αρ- -ιρ- in der Thesis, vgl. o. §. 166. φθέραι auf der Bauinschrift von Tegea kann blosser Schreibfehler für φθῆραι sein.

 $-\lambda$ - für  $-\lambda\lambda$ -, nach Thesis und Arsis wechselnd in hom. 'Αγίλεύς und 'Αγιλλεύς, ist fest geworden in att. Όλος ganz neben ion, ούλος lt. sollus ai, sarva-, in att. όλαί Αθάν, 2, 237 Z. 18 neben hom, oblat, in zalos neben zalos dor, zallá s. o. 8.62), vielleicht in γολάδες wofür bei Komikern γολλάδες steht Mejneke Com. frg. IV 74 aus γολ Εάδ- vgl. lt. haru-spex!). Hom, arkad, kypr, pamphyl, 36λομα, kann eine andere Präsensbildung sein = lt. volo als βούλουαι. Das ει von στειλειτς φ 422 στειλειών ε 236 steht in der Arsis, ist daher neben späterem στελεά στελεόν vielleicht so zu beurtheilen wie das falsche μείλαν, d. h. στελ. zu lesen. Wenn die Eigennamen »musischen Andenkens« Φιλουτλα Ευμπλος Καλλίωπλος mit Welcker und Curtius zu uélos Lied zu stellen sind, so wird es wahrscheinlich, dass dies für \*μέλλος steht; im Hymnus auf Hermes 502 θεός δ' όπο μέλος αξισεν und in dem arkadischen Epigramm bei Pausanias 10, 7, 4 uźksa liegt entweder eine nur momentane Gemination des à vor oder es hat dort vielleicht uzikoz, hier μήλεα gestanden.

291. -μ- steht für -μμ- in der Thesis wie in den hom. Infinitiven ἔμεν ἔμεναι so in ἐ Μαντινέα für ἐν Μαντ. in der Grabschrift des Arkaders Praxiteles aus Olympia Arch. Ztg. 1876 S. 48<sup>1</sup>. Für ἔμεν auf der kret. Inschr. CI. 3058, 9 gibt LeBas die richtige Lesung ἦμεν. ἐμέν wir sind aus ἐσμέν bezeugt Herodian II 930 aus Kallimachos, trotzdem wird es wohl mit Recht bei Soph. El. 21 von Nauck bestritten.

-ν- für -νν- in hom. att. ἔνατος neben εἴνατος ἐννα-, hom. ἐνοσίγθων neben ἐννοσίγαιος. att. ἕνεκα neben lesb. ἕννεκα (Conze X 1, 3. XIV 3, 3. 4. 3 hom. εἴνεκα, στενός κενός neben ion. στεινός κεινός | die att. von den Grammatikern, allerdings vielfach im Widerspruch mit der handschriftlichen Überlieferung bezeugten Comparative στενότερος κεινότερος weisen noch auf νν hin). ξένος neben ion. ξεῖνος kork. ξέν Ϳ-ος, γόνατα neben ion. γο΄νατα, εἰς ἔνην Ar. Ach. 172, und lakonisch ἔναρ' ἐς τρίτην, ἐπέναρ' ἐς τετάρτην Hes. neben ἔννηφιν Hes. ἕχ Η. 410 zu ai. απχά- Curt. 310), μόνος [auch Sapph. 52 μόνα neben dor. μῶνος ion. μοῦνος, Διόνοσος neben lesb. Ζόννοσος, κονέω κüsse [ο z. Β. Ar. Fried. 1138. Eur. Or. 1507) scheint für τκοννέω ταστνέω zu stehn, ὄνος Esel für \*ὄννος \*ὄσνος, ὅνις Pflugschar neben ὅννις für \*ὅσνι-ς (Fick, KZ. 22, 156.

<sup>1</sup> Dittenberger, Hermes 13, 388 schafft diese Unregelmässigkeit durch die Conjektur πρόσθα δὲ Μαντινέα aus der Welt.

- 292. -55- wird immer ohne dehnenden Einfluss auf den vorhergehenden Vocal vereinfacht. So Obozeńs mit -uz- in der Thesis neben 'Odosseúc bei Homer, att. uésoc aus hom. usszos auch auf den Tafeln von Herakleia, zósos ősos neben hom. dor. τόσσος όσσος, ὀπίσω neben ὀπίσσω, "Ερεσος auch auf lesbischen Inschriften Wald Add, 14 aus "Egesses, isos neben lesb. izzoz in izzobścizi in der archaisierenden Inschrift aus Kyme CI, 3524, 154), ποσί den Füssen neben hom. ποσσί. Dative wie γένεσι aus hom. γένεσσι und so in allen Dat auf -say schon bei Hom, mit -sa- in der Thesis von es-Stämmen und wo diese Endung auf andere Stämme übertragen ist wie in hom. ivest aigest olest yeloest u.s. w. Über -εσσι s. d. Flexionslehre. Aoriste wie ετέλεσα aus ετέλεσσα bei Homer wechseln Formen wie zékazaw und zékazaw nach der Stellung der zweiten Silbe in Arsis oder Thesis, vgl. lesb. κα τεσκεύασσε παρεσκεύασσε Cauer 121, 19, 24, δυόσσαντας -ες Cauer 123 a 16. b 30. διχάσσω Cauer 123 c 12. ἐπαίνεσσαι διχάσgayra CI, 3640, 15, 25 u. a. bei Wald Addit, 13 f. In derselhen messenischen Inschrift LeBas-Foucart 328a steht Z. 10 Mazaviov Z. 14 Mazaviola neben Mazzavious Z. 10. Auf delphischen Inschriften findet sich mehrfach τεσάρων W.F. 150, 5. 300, 4, 303, 7 und Θοάσα 174, 230, 433, 13 . Αλικαρνάσιοι steht CIA, I 229, 19, ebenso Alixaovazzóz CI, 1591, 24, 28. 2514, 3 neben Άλικαονασσεύς S17, 3, 2883 c7, 2488 c S. Über die Orthographie dieses Wortes sowie von Ἰλισσός Κηφισός u. a. vgl. auch Bredow dial. Herod. 96. 97. Messaußorgyof CI. 2053 c. Für die richtige Schreibung ist überall da, wo die erste Silbe als Länge gemessen ist, zu halten xvízza cúzza συσσαλίς σάρισσα statt χνίσα σύσα συσαλίς σάρισα. Άλσεσίβοιαν Soph. frg. 785 ist Alassaí 301av. Wie in dem delph. Ogaza ist nach langem Vocal nur einfaches z geschrieben in Dativen wie παισί aus \*παισσί, in νησος Insel. wofür νήσσων CI. 3311 (Smyrna) und Aθήν. 3, 530 Z. 18 (Syros) steht.
- 293. Während der lesbische Dialekt meist die Doppelconsonanz bei Liquiden und Nasalen wahrt, der attische z. Th. in Übereinstimmung mit der epischen Sprache sie ohne Einfluss auf den vorhergehenden Vocal auf einfache reduciert, wird in den dorischen und nordgriechischen Dialekten und im

Auch bei Homer, wo ἴσος gelesen wird, die erste Silbe immer in der Arsis, wird ἴσσος herzustellen sein; denn aus dem Einfluss des ursprünglich anlautenden f erklärt sich das ī sehr schwer.

Ionischen der Vocal durch Aufgehen der einen Hälfte der geminierten Liquida oder Nasalis in denselben gedehnt, eine Erscheinung, die man zusammen mit anderem Heterogenem mit dem unpassenden Namen der Ersatzdehnung belegt hat; vgl. Brugman de productione graecae linguae suppletoria, Stud. 4, 59—186. Aus -app- u. s. w. wird so -ap- ion. -pp-, aus -egg--70- ion. -eip-, aus -opp--wp- ion. -ovp-, aus -ipp--io-, aus -voo- -vo-. Die meisten Fälle, wo es sich um die so entstandene Dehnung von a z o handelt, sind bereits oben §. 62, 64, 73) in anderem Zusammenhange zur Sprache gekommen, hier sind fast nur die mit i und o nachzutragen.

-00- Ζιι -0- : Πηρεφόνεια φθήρων ἄπηρος γηρός Δηράς πηρίξ Fέρονε: : σχίρος Gips σχίρος fest σχίρων Nordwestwind neben σχίροος σχιρρός σχίροων. Präsentia wie μαρτύρομαι aus -ύρρω = -υρίω, vgl. lesb. ολοφύρρομαι. μυρίνη spät für μυρρίνη.

 $-\lambda\lambda$  - zu - $\lambda$  - :  $zz\overline{a}\lambda\overline{a}$   $a\lambda\lambda\overline{a}\lambda\omega\nu$  Faλις  $\tilde{h}\lambda$ ος ευαλα δαλέομαι  $a\pi$ οστηλάντων έστειλα) γηλίοι έγ Εηληθίωντι δήλομαι βώλομαι οδλος ούλαί ούλη ούλόμενος ούλαμός s. o. Mit a noch hom. κήλον Geschoss = ai. calyá- Pfeilspitze aus \*καλλον; πηλός Lehm dor. παλός tsak. palé wohl aus \*παλ fo- vgl. ai. palvalá- Teich, Pfuhl. Mit τ πίλος Filz wohl für \*πιλίο- von πίλο- = lt. pilus Haar, πέδιλον neben lesb. πέδιλλον, ἄργτλος neben ἄργιλλος, ἔττλα Ao. von τίλλω aus \*έτιλσα. Mit ο θούλος θουλέω attisch für θρύλλος θρυλλέω, χολός neben χυλλός gekrümmt;  $\tilde{\upsilon}$ λη = lt. silva, θύλαχος Sack, Beutel neben θυλλίς Sack Hes., συλάω neben έσσύλλα άφήρει Hes., γρόλος Ferkel γρόλίζω grunze Γρολίων attisch für γουλλος γουλλίζω Γουλλίων Schmidt zu Hes. I S. 447. Keil Zur Syll. 646).

-μμ- ztt -μ-: αμές πολυπάμων ήμι ήμεν fina s. o. τμερος Sehnsucht aus \* "uuzpos Wz. ai. is Curt. 402. young neben äol. γρίμμα aus γρίσμα Ahr. 1, 51.

-νν- Ζιι -ν- : πήνη κράνα σελάνα εἰράνα ξήνος φαηνός ήναι γώνατα μώνος s. o. Mit a noch πήνος Einschlagfaden lt. pannus. Mit o noch boiot. Διώνυσος CI, 1579, 2 Διωνύσιος 1569 a 10, 21 u. ö. (Stud. 9, 43) neben lesb. Ζόγγοσος ion. att. Διόγοσος. Mit τ Έρτνός neben Έριννός, δίνος Wirbel δένω δίνέω neben äol. δίννω Herod. II 492, 19; γαλινός Zügel neben äol. γάλιννος Choir. 276. 15. σέλτνον neben äol. σέλιννον Choir. 258, 6; θτναί: ψάμμοι und θίς θινός aus θιν f- vgl. ai. dhánvan- trocknes Land Fick 1, 115); τίνω φθίνω aus τινοω φθινοω: κλίνω aus κλίννω für κλινιω, ebenso Ao. ἔκρῖνα aus ἔκρινσα, lesb. κρίνναι Cauer 123 b 15 neben κρῖναι d 11. Mit ō πλΰνω aus πλύνω für πλυνιω, Ao. ἔπλῦνα aus ἔκπλυνσα; ion. ξῦνός aus ἔξονιός.

#### Nasalschwund.

294. Ein vor einem Consonanten stehender Nasal hat in den historischen Perioden des Altgriechischen einen schwachen Klang gehabt, der mitunter sein gänzliches Schwinden zur Folge hatte. Bewiesen wird dieser schwache Klang durch nicht seltene Fälle, wo solche Nasale auch in Wörtern. die sie sonst erhalten haben, inschriftlich in orthographisch ungenauer Weise gar nicht bezeichnet werden, gewiss im Anschluss an die Aussprache des gewöhnlichen Lebens, besonders in Privat- und Vasenaufschriften. Dass hier, wie J. Schmidt Voc. 1, 116 annimmt. Nasalvocale gesprochen worden seien, ist nicht zu erweisen. So γοσέων archaische Felseninschrift von Siphnos Ross Inscr. gr. ined. III p. 5 = Kirchhoff Alph. 3 67; γύφης und γύφαι auf zwei Vasen CI. 7760. \$185; Νυφόδωρος CI. 3155, 8 aus Smyrna. 'Ολυπικός CI. 284 Ι 34 (attisch : "Ολυπιόδωρος Vase CI. 7543. σαλπικτάς CIA. Η 444, 44, 445 c. 18. Ἐκέλαδος Vase CI. 8182. ἀταλάτη Vase S185. Τυτάρεος Vase S220. 'Ατιόγου Karapanos Dodone pl. XXX. 5. Κωστάντιος Κωσταντίνος Κοστάντις Κοσταντίνος neben bis ins Mittelalter vorwiegendem Konztantings (Keil Zur Syll. 508. ชีวรองอนอจิรอร auf einem thasischen Amphorenstempel Stephani, Mél. gr.-rom. II 20 no. 26. Σμίθιος auf einem Amphorenhenkel Becker, Mél. gr.-rom. I 425 no. 83. Das sind orthographische Fehler nach dem gehörten Laute. Auf den kyprischen Inschriften in epichorischer Schrift ist nie ein Nasal vor nachfolgendem Consonanten geschrieben; schwerlich ist er aber überall wirklich geschwunden gewesen. So z. B. άθοωπος ταλάτων ἀτί ἐπιότα πάτα ἰότα auf der Tafel von Dali, ἀδοιβάταν πεπαμέρων auf der Bilingue von Dali; ebenso bei der Präposition γ und den Artikelformen τον τῶν τάν vor anlautendem Consonanten z. B. ἐτύγα τὸγῶρον τῶκασιγνήτων τὰπτόλιν. Dieselbe orthographische Eigenthümlichkeit zeigt die pamphylische Inschrift von Syllion Hirschfeld, Berl. Monatsber. 1874 S. 726: ἀτρόποισι Z. 3. 7 = ἀνθρώποισι, πεδεχαίδεχα <math>5 = πεντεχαίδεχα, τὸ ἀδριζονα 8 = τὸν ἀνδρειῶνα, κατεfέρξοδο 11 =κατε Εέρξοντο, εξάγοδι 16. 20. = εξάγωντι, γένοδαι 20 = γένωνται, überall mit Erweichung eines ursprünglichen z zu d. Ebenso

EΣΤΓΕΔΙΠ'Σ auf der Münzlegende von Aspendos Siegismund, Stud. 9. 93). Zu dieser pamphylischen Eigenthümlichkeit stimmt die pamphylische Glosse des Hesychios ἀδρί· ἀνδρί·1).

295. Bei Dichtern ist in unsrer Überlieferung einigemale der Nasal zwar geschrieben, hat aber für die Messung der Silbe nicht existiert. Sicher ist freilich nur ἀμπλαχήματα Aisch. Eum. 934, ἀναμπλάχητος Soph. Oid. Tyr. 472. Trach. 120, ἀμπλαχών Eur. Alk. 242. Aul. Iphig. 124 (die Ausgaben schreiben z. Th. ἀπλ.). Iambisch gemessenes νύμτη (vgl. oben νύτη) hat man Soph. Ant. 1115. Trach. \$57. Eur. Andr. 140 durch Conjectur beseitigt. Ὁλόμπίου steht Eur. Ras. Herakl. 1304 an einer jedenfalls verdorbenen Stelle.

Ganz geschwunden ist der Nasal in λάπη mucor vini neben λάμπη: λαπήνη neben λαμπήνη, beide bei Suid. mit ἄμαξα erklärt; λάβδα früher bezeugt K.E.A. Schmidt Beitr. z. Gesch. d. Gramm. 55 als das nach Ausweis des semtischen lämed ursprüngliche λάμβδα; φάρδησε ε 373 τ 480 Stamm φάρρης. nach Herod. II 598. 1 sagte man auch im Nom. φάρδε und so steht Arist. Frösche 259 in R. und V., ebda 571 in V; εξ neben εἰξὶ aus ἐνς: κέπφος (d. i. κέφος neben κεμφός und κεμπός bei Hes.; σο- für σον- in Compositis vor ζ -σκ- σπ- z. Β. συζευγνόναι συσκευάζειν συσπόφεειν συσπάν.

- 296. In auslautender Silbe ist ein Nasal ohne Vocaldehnung geschwunden in den Plural-Accusativen auf -ος von ο-Stämmen, die sich auf kretischen, theräischen, kyrenäischen Inschriften und bei Theokrit finden. Dagegen sind die Accusative auf -ος von σ-Stämmen, die bei Epicharmos und Theokrit, vereinzelt bei Alkman und Tyrtaios, mehrfach auch bei Hesiod vorkommen, wohl unter dem Einfluss des Acc. Plur, der consonantischen Declination aus -ος verkürzt. Nominative auf -ος aus -ονς sind δησας bei Hesiod, προξας Αλάς bei Alkman, πη μάνας in der dor. Grabinschrift bei Kumanudis Ἐπιγρ. Άττ. επιτ. 16, 7; μέλας bei Rhianos (Herod. II 617, 22). Ebenso Μαλόες bei Kallimachos.
- 297. Von diesen Fällen, wo der Nasal vielleicht nur so schwach gehört wurde, dass seine Bezeichnung durch die Schrift überflüssig schien, sind diejenigen zu scheiden, wo ein

<sup>1</sup> Natürlich kann aber damit ein homer. ἀδροτήτα Π857, X363, Ω6 zunächst nicht entschuldigt werden. Die neueste, mich nicht überzeugende Behandlung dieses Wortes ist von Clemm, Rhein, Mus. N. F. 32 1877) S. 463 ff.

wirkliches vollständiges Schwinden desselben statt gefunden hat, zugleich mit Dehnung des vorhergehenden Vocals. Dies ist sicher nachweisbar nur vor folgendem σ. Hier mag die Mittelstufe des Nasalvocals dazwischen gelegen haben, obwohl hervorgehoben werden muss, dass eine Spur davon im Griech. nirgends nachweisbar ist. Aus -ανς -ενς -ονς ist im Auslaute -ας -ης (-εις) -ως (-ονς) geworden, s. o. §§. 60. 65. 72. Im Inlaute ist ε und ο vor ν + ursprünglichem σ bereits in urgriechischer Zeit ohne Dehnung geschwunden in Dativen wie ποιμέσι ἄχμεσι aus \*ποιμένσι \*άχμονσι 1), so wie in den Formen βελτίω Acc. Sing., βελτίους Nom. Acc. Plur. aus -ιοσα -ιοσες für älteres -ιονσα -ιονσες; später ist ν vor unursprünglichem σ mit Dehnung des Vocals geschwunden, z. Β. λέγουσι = λέγονσι, dorisch noch λέγοντι, πρέπωσα πρέπουσα kretisch noch πρέπονσα aus \*πρέποντια.

Über 7, zt aus z vor ursprünglichem -vo. z. B. 1/5 zis eins.

Part. auf -9/15 -9 sis s. o. §. 65.

Anm. Schmidt's Erklärung von ήνεικα aus ήνεγκα ist unrichtig, eine andre versucht Möller, KZ. 24, 513. Zu ήνεικα bei Homer Hesiod Pindar Theokrit den Neuionern, εν ενεικάντων alte Inschr. von Chios Cauer 133 b 4) ενήνειγμαι (z. B. Herod. 8, 37 Stein) verhalten sich Formen wie συνενείγκη CIA, II Add. 57 b, 9. εἰσήνειγκαν ebda Z. 13. ἐσενείγκεῖν ebda \$2 b, 10. ἐπανενήνειγκται Boeckh Urk. über d. Seew. no. I a, 7. 27. 63 wie λήμψομαι zu λήψομαι (§. 47.; mit λάμψομαι parallel steht συμπεριενεγγθείς CI. 2058 a 32. 79. b 70 (Olbia).

Über ω ου aus ο vor urspr. -νσ, z. Β. τώς τούς Acc. Plur., Part. wie λέγωσα λέγουσα, 3. Pers. Plur. λέγουσι s. ο. §. 72.

298. ι und ο sind, wie es scheint, einigemale auch vor ν + Explosiva bei Ausfall des ν verlängert; so erscheint τ in hom. λττί λττα z. Β. Ψ 254 α 130 = lint- in lt. linteus lit. linta Zierband (Curt. 366); boiot. Φτγα Φταα Φίαιον ὅρος neben Σφίγγα (Σφίξ CI. \$139 mehrmals neben einmaligem Σφίγξ ist wohl nur orthographisch); ὀμτιχεῖν Hes. Ἔά Η. 727 ἀμιξαι Hes. neben lt. mingo lit. meżιὶ (oder τ = ει!; χελτιδών neben lt. hirundo; βρτθω βρτθος βρτθός neben βρένθος βρενθόσσθαι lit. brę'stu (Schmidt Voc. 1, 124); σαίπων neben σαίμπων, »womit es in Hdschr. vielfach wechselt« (Schmidt a. a. O.); λτπαρής beharrlich λτπαρέω neben ai. limpāmi beschmiere lit. limpù klebe, vielleicht λιμφός: συκοφάντης und λιμφεύειν ἀπατᾶν (Curt. 266); πνίγω würge neben σφίγγω (Siegismund, Stud. 5, 194); τ γνύη

<sup>1)</sup> Mögen dies immerhin erst Analogiebildungen für \*ποίμασι \*ἄκμασι aus \*ποιμασι \*ἄκμασι sein.

Kniekehle N212 aus \*λγγνόκ \*λήνοκ; ebenso γίνουαι γινώσκω bei Doriern und in der χοινή aus γίηνομαι γιηνώσχω, bei Hesvchios καίνίται άδελφή, καίνίτας άδελφούς και άδελφάς kyprisch nach Kleemann Voc. hom. p. 18 aus xazinvíza 1. Das -idvon σονίθ- Vogel vergleicht Curt. 495 mit -ινθ- in ελαινθ-Κόρινθος μ. α.

υ in Τοδεύς neben lt. tundo ? . λυπρός λύπη neben ai. lumpāmi lt. rumpo. updalžos feucht neben updos Nässe vgl. ai. mandati, στόσω mache fest Wz. stambh (Schmidt Voc. 1, 154). τύσω τύσος Dampf Wz. dhambh (Schmidt a. a. O. 1, 158.

#### Assibilation eines 7 vor 1.

299. Ein vor folgendem : stehendes z geht im Auslaut von Stämmen und in suffixalen Silben in allen Dialekten mit Ausnahme der dorischen und des bojotischen in z über. Ein vorhergehendes z, sei es ein ursprüngliches (2z-zl) sei es ein secundares  $\pi(z-z)$  hält diesen Lautwandel auf, der auch sonst durch analogische Einwirkungen mannichfach gekreuzt

a -τ- vor Suffix -ιο-: dor. πλούτιος ένιαύτιος πλατίος Άοταμίτιος Σελινούντιοι 'Οπούντιοι Σιδούντιοι Οίνούντιοι 'Ολούντιοι διακατίοι άδονατία γεροντία boiot. Άφροδίτιος διακάτιοι, aber ion. att. u. s. w. πλούσιος ενιαύσιος πλησίος Άρτεμίσιος Σελινούσιοι διακόσιοι άδυνασία γερουσία. Überall geht ein Vocal oder ein v vorher. Aber seit Homer sind z. B. huátios vótios axótios in der Sprache der Dichter und der Prosa herrschend geblieben. gewiss durch das z ihrer Stammwörter beeinflusst, wie zuhoγρηματία den Zusammenhang mit φιλογοήματος gewahrt hat, ebenso andre Abstracta auf -vía auch im Attischen Lobeck Phryn, 505, während andrerseits jüngere dorische Denkmäler durch Einfluss der xouví, -zía schreiben, wie in der zweiten Tafel von Herakleia die Zahlwörter auf -zazioz untermischt mit Vulgärformen auf -κόσιοι stehen. στρατιά wegen στρατός. aber warum altía altios! (wegen altéw! altios ware mit altios von aiza zusammen gefallen'. Nie tritt der Lautwandel ein in den späten Bildungen auf - tixós Budenz Suffix - xós S. 35 ff. die

<sup>1)</sup> J. Schmidt's Voc. 1, 35 Erklärung von 7'86; wird zweifelhaft gemacht durch das ει in είθοφαλλον το έντεταμένον αίδοῖον, είθο είθοοντα είθοπτίων bei Hes., das mehr als eine orthographische Variante von urspr. τ zu sein scheint, weil auch der Attikist Pausanias bei Eust. 1413, 38 es bezeugt. Vgl. Lentz zu Herod. 2, 498, 12. Über das Wort vgl. Legerlotz. KZ. 8, 423. Bezzenberger, Bzzb. Beitr. 3, 345 ff.

sich offenbar zunächst an die Verbaladjectiva auf -- angelehnt haben.

- b) Suffix  $-\tau_{i-} = ai$ ,  $-t_{i-}$  wird  $-\tau_{i-}$  und zwar meist auch im Dorischen Abr. 2, 61, wohl unter dem Einfluss nichtdorischer Dialekte und mit Anlehnung an die sigmatischen Aoriste, die selbst Formen wie γείριξις έγδίκαξις κατονόμαξις καθίππαξις erzeugte (Osthoff Verb. i. d. Nomcomp. 204). Auch boiot. žuβασις öfter auf der thespischen Inschrift Decharme Rec. 25. Auf nichtdorischem Boden erscheint -71- unter dem Schutze eines vorhergehenden σ wie in πίστις πόστις; in Bildungen wie πείσιε ist nicht mehr -τι-, sondern bereits -σι- angetreten. Aber auch μάρπτις πόρτις άρτι 'Ορτίλογος Paus, 4, 30, 2, daher sind auch τέρψις ἄρσις vielleicht nur analogisch gebildet. Jedenfalls muss in hom. μῆτις φάτις (auch Herod., att. φάσις), ionischem άμπωτις Ebbe (auch des ω wegen wohl kein ionisches Wort, allgemein griechischem μάντις. Compositen wie hom, βωτιάνειρα vgl. πάμβωτις Soph. Phil. 391 (Chor, das -τι- nach Vocalen oder v durch irgend eine Analogie geschützt worden sein. Folyaoutis (cod. youvaûtis) olvoyon Hes. wird aus einem dorischen Dialekt stammen; ein Dorer ist auch Sozis, der Vater des Kaoxioauos, auf der attischen Inschrift CI. 2241. Hier ist trotz der unklaren Etymologie auch zu nennen der. Hoziday (Grammatiker uennen auch als äolisch Hotiogy) thessal, Hoτειδούν boiot. Ποτειδάων (Ποτείδαια Ποτειδαιάται) gegenüber hom. Ποσεδάων Ahr., Philol. 23, 22 lesb. Ποσείδαν lakon. Ποοίδάν Inschr. von Tänaron Herm. 3, 449 Ποσίδήτον B 506', deren at resp. of doch wohl unursprünglich ist. Ich schliesse hier an dor, bojot. Είχατι gegenüber είχοσι, dor, πέουτις gegenüber πέροσι; aber auch hom. ποτί 2 und προτί, überall ἀντί.
- c, Verbalformen. 3. Pers. Sing. dor. δίδωτι τίθητι ἀφίητι boiot. ἀντίθειτι ἀφίειτι, sonst φησί δίδωσι. Aber auch ion. att. ἐστί unter dem Schutze von σ. 3. Pers. Plur.: dor. ἄγοντι ἀνατεθέκαντι ποιῶντι ἐγξηληθίωντι u. s. w., boiot. ἐντί Ar. Ach. 902 (inschriftlich ἔχωνθι ἀποδεδόανθι ἴωνθι. wo θ entweder wirkliche Aspirata ist oder einen beginnenden Affricationsprocess bezeichnet), aber ion. att. εἰσί ἔχουσι, arkad. κρίνωνσι κελεύωνσι

Sehr problematisch ist aber dor, δῶτις Gabe: bei Hes. steht ausser der Buchstabenfolge δῶττις δώς. φέρνη, und in dem Amphiktyonendecret CI, 1688, 26 liest man jetzt (CIA, II 545) λῶτις.
 Lokrisch ποί aus προί in ποὶ τὸν Εαστόν I, v. Oiantheia b 5 ist sehr

<sup>2</sup> Lokrisch ποί aus προξί in ποὶ τὸν Εαστόν I. v. Oiantheia b 5 ist sehr fragwürdig und es ist wohl ποστὸν zu schreiben, der delph. Monatsname Ποιτρόπιος ist etymologisch unaufgeklärt (Allen, Stud. 3, 271).

παρετάξωνσι Inschr. von Tegea, lesb. εμμενέοισι ἀπαγγέλλοισι

γράφωσι.

Über diesen Kreis von Formen geht die Erscheinung dieser Assibilation nicht hinaus. Im Anlaut ist wurzelhaftes τ vor ι immer gewahrt. Eine merkwürdige Ausnahme hiervon bildet nur das kyprische indefinite σίς Taf. von Dali 10. 23. 29, fragend in σί βόλει τί θέλεις. Κύπριοι. Hes.

#### Einwirkung nicht unmittelbar zusammenstossender Laute auf einander.

300. Von den sehr heterogenen und zum Theil in anderm Zusammenhange zu erörternden Erscheinungen, die Angermann Die Erscheinungen der Dissimilation im Griechischen. Lpz. 1873 (nach Lobeck Parall. 1, 1-65. L. Mever Vgl. Gr. 1, 277 ff. zusammen gestellt hat, kommt hier besonders die Dissimilation von Aspiraten und von Liquiden in auf einander folgenden Silben in Betracht. Das Lautgesetz, dass zwei benachbarte Silben nicht mit zwei Aspiraten anlauten dürfen. sondern dass der ersten von ihnen die homorgane unaspirierte Tennis substituirt wird, hat dem Griechischen Wurzelformen wie πειθ πευθ für ursprüngliche bheidh bheudh gegeben daher auch die scheinbare Metathesis der Aspiration in φάτνη und πάθνη Fick, Bzzb. Beitr. 1, 171; τράγος θράσσω Wz. θαργ Bezzenberger, ebda 3, 320 u. a.) und kommt am reinsten in den Reduplicationssilben reduplicierter Präsentia und Präterita zur Geltung wie τίθημι πέφευγα κέγρημαι (denn ein χίχρηται auf der bruttischen Inschrift CI. 5773, 5 ist entweder Schreibfehler oder hysterogene Volksaspiration). Sonst wird es mannichfach durch Rücksichten auf Deutlichkeit oder durch analogische Verhältnisse gekreuzt. Das Bestreben den Charakter des Passivaoristes klar hervor treten zu lassen hat über das Suffix des Imperativs den Sieg davon getragen in σώθητι u. s. w. gegenüber γνωθι φάνηθι; es trifft in seiner Wirkung mit jenem Lautgesetze zusammen in ἐτέθην ἐτόθην von θε θυ, wozu vor Suffix -θμό- dorisch τεθμός stimmt, während lak, θεθμόν auf der Inschr. aus Tegea Berl. Montsber. 1871 S. 51ff., lokr. Hélbutov I. v. Naupaktos b 21. ion. att. Bezude aus Bedude den ursprünglichen Lautbestand zeigen. Die Rücksicht auf Deutlichlassen des Stammwortes duldete Formen wie kidwitzναι δρθωθήναι; εγέτλη φύτλα γύτλον wären in umgekehrter Weise in demselben Streben dissimiliert, wenn Ficks Ansicht, Bzzb.

Beitr. 1, 65 über -θλο- als ursprüngliche Form des Suffixes richtig wäre, doch vgl. Ascoli Krit. Stud. 404 A. 2. Dieselbe Rücksicht ist in Compositis die massgebende gewesen: ὀρνιθοθήρας παχυχειλής ἐφυφαίνω (Bekk. An. 1291) ἀμφεφόβηθεν II 290, doch kommen Ausnahmen vor wie ἐκεγειρία Ἐκέφυλος in Delphi und Lakonien Kirchhoff, Hermes 3, 449) ἀμπέχω und umgekehrt ἀμφίσχοντες: ἐνδυόμενοι Hes.

301. Die Wiederholung zweier o wird mitunter durch Unterdrückung des einen vermieden, besonders wenn sie sich an eine Explosiva anschliessen. So δούσακτος aus δούσσακτος. φατρία aus φρατρία Herod. 2, 598, 4. Inschr. aus Andros Mitth. d. arch. Inst. in Athen 1, 237 Z. 8), βάτραγος nach Roscher, Stud. 4, 193 für 30\u00e170\u00e170\u00e1; bei noch grösserer Entfernung θιπόβοωτος ο όπο σητών βεβοωμένος Hes. für θριπόβοωτος. Aber τρίβραγος τρίχρανος. Andrer Art ist δαρδάπτω, wenn es für · δαρδάρπτω steht (Angermann a. a. O. 38. Fritzsche, Stud. 6. 296) und détoov für déotoov Herod. 2, 491, 28. Dissimiliert zu λ ist ein zweites o in γαργαλίζειν. Gemieden wurde die Aufeinanderfolge zweier λ. daher ἀργαλέρς für ἀλγαλέρς, κεφαλαργία und selbst γλωτταργία für und neben κεφαλαλγία und γλωτzaλγία. Bei λ im Wortstamm erscheint durchweg die Suffixgestalt -06-. -900-, die aber auch bei stammhaftem o nicht gemieden wird. Vgl. im allg. Bechtel Über gegenseitige Assimilation und Dissimilation der beiden Zitterlaute in den ältesten Phasen des Indogermanischen. Gött. 1876.

Auf dem Dissimilationstrieb beruht wohl auch die Verdrängung des Nasals in der Reduplicationssilbe von ἐγκίκρα, ἐμ- und συμπίπλημι und ἐμ- und συμπίπρημι, die von den Grammatikern vielfach bezeugt wird (Lobeck Phryn. 95), ohne

dass die Überlieferung darin consequent ist.

302. Eine ganze Silbe ist mehrfach in Compositis zum Opfer gefallen, wo es galt das Gleich- oder Ähnlichklingen zweier auf einander folgenden Silben zu meiden. Vgl. L. Meyer Vgl. Gr. 1. 281. Fick, KZ. 22. 98. So ἀρνακίς Schaffell aus ἀρνονακίς. καλαμίνθη eine Pflanze aus καλαμομίνθη, καρδάμωμον αus καρδαμάμωμον, ὁπισθέναρ Handrücken aus ὁπισθοθέναρ, κωμφδιδάσκαλος aus καμφδοδιδάσκαλος, τραγφδιδάσκαλος aus τραγφδοδιδάσκαλος, λειπορία intermittierendes Fieber aus λειποπορία, σκίμπους Klappstuhl aus σκιμπόπους, ἀμφορεός aus ἀμφιφορεός, ἡμέδιμνον halber Scheffel (CI. 5773, 5. 12) aus ἡμιμέδιμνον, τέτραχμον (CIA. II 403, 55) aus τετράδραχμον; in

Eigennamen wie 'Ακέστο τιμος Άρπα λο λυχος Βλέπεπυρος Ποσείδο δωρος Παλαμομήδης Πλευστο σθένης Δαμο μένης μ. a. (Baunack, Stud. 10, 122, zum Theil nach Fick).

### Cap. IX. Auslaut.

303. Wie der Auslaut griechischer Worte im Zusammenhang der Rede vielfach durch den folgenden Anlaut beeinflusst wird, und zwar nach denselben Gesetzen, die für Consonantengruppen im Wortinnern gelten, ist oben zur Sprache gekommen. Die Hauptgesichtspunkte bespricht auch G. Curtius Zu den Auslautsgesetzen des Griech., Stud. 10, 203 ff. Von diesen Sandhi-Regeln zu unterscheiden, obwohl vielleicht nicht immer ausser Zusammenhang mit ihnen stehend, sind die Gesetze, nach denen der Auslaut in seiner absoluten Gestalt geregelt wird. Er kommt im Satze nur am Satzende und vor Vocalen zur Erscheinung, obwohl vor letzteren die Erscheinungen des sog, ν ἐφελχυστιχόν auch manche Alteration ursprünglicher Verhältnisse bezeichnen. Im Auslaut erträgt das Griech, keine Explosiven mit einziger Ausnahme von où voy und êx (êy êy, die indess mit dem folgenden Worte als so eng verbunden zu denken sind. dass der auslautende Consonant durchaus die Geltung eines inlautenden hat. Dasselbe gilt von den durch Apokope des auslautenden Vocals scheinbar auslautend gewordenen Explosiven der Präpositionen κατά ἀπό ὑπό ποτί. Von Nasalen steht im absoluten Auslaut nur v. ausserdem der Spirant 5 (auch in § und 4) und der Zitterlaut 61. Eine ursprünglich auslautende dentale Explosiva schwindet: παῖ Voc. für παῖο, pronominale Neutra wie το άλλο τοῦτο vgl. ai. tád lt. aliud. Nomina wie μέλι Honig St. μελιτ-, Verbalformen wie έφερε ai. άbharat, έφυ ai.  $\acute{a}bh\bar{u}t$ , έδω ai.  $\acute{a}d\bar{a}t$ , εἴη lt.  $si\bar{e}t$ , Imp.  $-\tau\omega=ai$ .  $-t\bar{a}t$  u. s. w.: Adverbia auf  $-\omega$ , die ursprüngliche Ablative sind = ai.  $-\bar{a}t$ , wie ούτω ούπω ὧο̂ε ἄνω κάτω, dor. κηνῶ· έκει θεν und πω που. όθεν. όπόθεν. Δωριείς Hes., lokr. όπω ώ Inschr. v. Naupaktos a 9. 15. 21, kret. τούτω τῶδε inde CI.

<sup>1)</sup> Aisch, Schutzfl, 827 Dind, stehen zwei Interjectionen lóφ ὅμ; von Eust, 900, 27 wird eine Interjection ὄφ bezeugt: ὄφις ἐκ τοῦ ὄφ ἐπιφονήματος ὁ κατὰ πνεύματος ἀθρόαν εἰσπνοὴν ἐγγίνεται τοῖς ἀλγοῦσιν ἢ φόβον παθοῦσιν,

2554, 121, 123, 159, σύτως σπως πως ως und die grosse Masse der Adverbia auf -ws von Adjectivstämmen haben das -s als einen unursprünglichen, durch Analogie weiter verbreiteten Zusatz, der vielleicht von Formen wie ex-c an-c evroc extoc ausgegangen ist Bréal, Journ, des Say, 1876 p. 9. Brugman. KZ. 24, 77. Ein solches, in seinem Ursprunge übrigens wahrscheinlich nicht einheitliches - erscheint mit grösserer oder geringerer Festigkeit auch an andern Adverbien: "gyous μέγρις neben ἄγρι μέγρι, ἐγγύς neben ἐγγύ, ἰθύς neben ἰθύ. μεσσηγός αντικρός μέταξος neben μεσσηγό αντικρό μεταξό; dorische Adverbia wie ois wohin, zahlreich aus delphischen Manumissionsurkunden zu belegen (Ahr. 2, 367, Curtius, Ber. d. sächs, Ges. d. Wiss. 1864 S. 230',  $\pi \hat{o}_{s}$  bei Sophron =  $\pi \hat{o}_{s}$ , άμος = όμου Hes., άλλος Theogn. Anecd. Oxon. 2, 164, 14, ὅπος wohin Inschr. aus Dodona bei Karapanos XXXVII 4 vgl. Usener JfPhil. 91. 249 A'. offenbar aus Locativen weiter gebildet mit einem Element, das mit dem -σε in πάντοσε έχτοσε άλλοσε έτέρωσε έχεῖσε χυχλόσε τηλόσε όμόσε πεδόσε 'Eur. Bakch. 137) verwandt zu sein scheint.

Anm. Die Entstehung eines auslautenden -ς aus -τ ist absolut unerweislich. πρός πός brauchen nicht direct auf προτί ποτί zurück zu gehen. τρος τῆρς nicht auch im Suffix identisch mit ai. yavat tắvat zu sein. τῶς und οὺς sind -ες-Stāmme, über die Participia wie εἰδός s. d. Flexionslehre §.315. In ἐλθετῶς vielmehr ἐλθέτως ἀντὶ τοῦ ἐλθέ. Σαλαμένιοι kann -τως nicht = ai. -tāt sein, was im Griech. durchaus als -τω erscheint, sondern -ς ist, falls die Form überhaupt richtig ist, ein unursprünglicher Zusatz, vielleicht zur Charakterisierung der 2. Person Brugman, KZ. 24, 76. Auch die Entstehung von δός θές ἔς σχές ἐνίσπες und wohl auch τρές sind Analogie-bildungen danach aus τδόθι u. s. w. ist nicht bewiesen, wenn auch Entstehung aus τδόθι Curt. Verb. 2, 36. nach griech. Lautgesetzen unmöglich ist.

304. Abfall eines auslautenden -x auf griechischem Boden ist nicht zu erweisen. οὐ ist neben οὐ cine einfache, nicht erweiterte Form (Versuch zur Erklärung des -x bei Roscher, Stud. 3, 143 ff.), das lokrische ἐ für ἐx in ἐτᾶς ἐθαλάσας ἐλιμένος ἐδάμω ἐΝαοπάκτω sowie in ἐΦιαλείας in dem Vertrag der Μεσσάνιοι und Φιαλεῖς aus der Zeit des ätolischen Bundes Ἐφ. ἀρχ. no. 3493, 6 S. 1523 beruht wohl auf Assimilation des x an den folgenden Anlaut und einfacher Schreibung der Doppelconsonanz, s. o. § 287. Die Vocative γύναι und ἄνα stehen nicht für \*γύναιχ und \*ἄναχ oder 'ἄναχτ), sondern gehören zu einfacheren Stammbildungen.

305. Auslautendes - scheint in der Volkssprache einen schwachen Klang gehabt zu haben: CI, 7756 steht auf einer Vase Eobous als Nominativ und E. Curtius bemerkt dazu: pliterae z in fine nominum omissae in vasculis exempla sunt innumera « s. Welcker, Rh. M. 1833 S. 319. Auf einem thasischen Amphorenhenkel bei Stephani, Mél. gr. rom. II no. 12 liest man Πολάδη, ebda 20 no. 26 den Genitiv ἀστονομοῦτο Παgragon, we wenigstens in dem ersten Worte - nicht geschrieben ist, auf einer bojot, Inschrift Rang, Ant, hell 705 b Myazıyéγειο ἄργοντος, in den Pap. du Louvre 17, 26 'Auμώνιο. In der Künstlerinschrift Φειδίας Χαρμίδου οίος Άθηναϊός με ποίησεν erklärt sich die prosodische Unregelmässigkeit sowohl wenn man Φειδίας als wenn man Φειδίας liest. Auf einer kyprischen Inschrift will Ahrens, Phil. 35, 86 vgl. 36, 7 den Nominativ Διιαίθεωι erkennen. Auch in kypr. τὰ Fayassas no. 9, 4 bei DS. scheint - nicht geschrieben; schwieriger ist die Entscheidung bei dem auf der Bilingue und der Tafel von Dali vor Vocalen erscheinenden κά und πό für κάς und πός Bil. 1. Taf. 5, 19, 21. Auch über das Verhältniss der Zahladverbia auf -zi und -zic zu einander (πολλάχι neben πολλάχις, τουτάχι θαμάχι δυάχι τοιάχι έξάχι Herod. 1, 506, 16 kann nichts entschieden werden, ehe die Etymologie des -zus aufgeklärt ist!. Sicherer scheint es, dass in šuma neben šumas, in arošua neben άτοέμας, in γῶοι ther, Inschr. CI, 2448 V 8 neben γωρίς -ς geschwunden ist. Dagegen sind die lesbischen Vocative 26χρατε Δημόσθενε 'Αριστόφανε beeinflusst durch den Vocativ der o-Stämme

306. -v ist im absoluten Auslaut der Vertreter auch von ursprünglich im Auslaut stehendem m, so im Acc. Sing. der a- und o-Stämme wie τὸν ἀγρόν, τὴν Μοῦταν vgl. ai. tám tắm lt. agrum Μūsam. im Neutr. Sing. Nom. Acc. wie καλόν vgl. lt. bonum, im Gen. Plur. auf -ων = ai. -ām, in der 1. Pers. des Präteritums wie ἔφερον = ai. άbharam, εἴην = ai. syẩm, in κέν = ai. kám. in χθών χιών ἕν für \*χθόμ \*χιόμ \*ἔμ, wo v durch Verallgemeinerung sich auch dem Inlaut mitgetheilt hat. s. o. §. 178). Das auslautende v hatte in der Volkssprache, wie das inlautende vor Consonanten s. o. §. 294), vielleicht auch zunächst nur vor solchen. einen schwachen Klang, der in der mittel- und

<sup>1</sup> Baunack, KZ. 25, 243 erklärt -κι für ursprünglich und die Formen auf -κις als Analogiebildungen nach δίς und τρίς.

262

neugriechischen Vulgärsprache häufig sein völliges Schwinden herbei geführt hat. Ältere Vorläufer dieser Erscheinung sind Διογόσιο in einer auch sonst orthographische Ungenauigkeiten zeigenden Inschrift CIA. II 616, 16, πύργο und ἐρεωνί auf den pamphylischen Inschriften Berl. Montsber. 1875 S. 123, das γουσό des Pseudartabas in den Acharn, 104, das τιττί und τανούργο des Skythen in den Thesmoph, 1185, 1112. Auch κέ neben zév=ai. kám erklärt sich vielleicht durch Abfall des Nasals, wie πάλι bei späteren Dichtern für πάλιν. Ein Theil der Formen auf -or mit singularer Bedeutung geht auf -bhjam (in ai. túbhuam u. a.) zurück, -ow ist also ältere Form; ebenso ist καῖν ὑμῖν älter als ἄμμι ὑμμι, wohl auch γών älter als γώ. Dies Nebeneinanderbestehen von Formen mit und ohne auslautendes v. das in der gesprochenen Sprache in Folge des schwachen Klanges von auslautendem v noch in weit grösserem Umfange statt haben mochte, führte dazu durch falsche Analogie ein v auch vocalisch auslautenden Formen anzuhängen, die ursprünglich nicht den mindesten Anspruch darauf hatten. Es ist dies das sog. v ἐφελχυστικόν. Sein Antritt fand ursprünglich statt ohne jede Rücksicht auf den folgenden Anlaut, erst spätere Grammatikertheorie benutzte dasselbe um in Prosa und Poesie Hiatuserscheinungen aufzuheben. Interessant ist in dieser Beziehung die Stelle in Bekk. An. III p. 1400 und Bachm. An. II 57: όσοι τῶν Άττικῶν τῷ καταλογάδην (prosaisch) λόγω τὰς ἐαυτῶν συνετάξαντο βίβλους, καὶ φωνήεντος καὶ συμφώνου τοίς τοιούτοις (3. Pers. Sing. Plur. und Dat. Plur. auf -σι, επισερομένου το ν προσέθηκαν, και μαρτυρεί πάσα βίβλος. Noch unsere Handschriften zeigen in der Setzung des paragogischen v vielfaches Schwanken; zuverlässiger sprechen die Inschriften dafür, dass es ursprünglich durchaus nicht hiatustilgend war. Auf voreuklidischen attischen Inschriften herrscht die grösste Unbeständigkeit [Cauer, Stud. 8, 292]; es steht zweimal sogar in Versen, wo es das Metrum schädigen würde, wenn man in ihm einen Consonanten mit vollem Lautwerth sähe, CIA, I 355 Κου[φαγόρας μ' ανέθη κεν Διος γλαυχώπιδι χούρη und 472 Σημα τόδε Κύλων παίδουν επέθηκεν θανόντουν. In den Beispielen aus ionischen Inschriften bei Erman, Stud. 5, 279 findet sich allerdings aus dem 6. und 5. Jahrh. keins, wo das v vor einem Vocal fehlt, aber sehr viele, wo es vor einem Consonanten erscheint: 16 Formen mit stehen nur 2 ohne v gegenüber; in den jüngeren Inschriften ist nur 4mal v vor Vocalen weggelassen, dagegen 5mal vor Consonanten gesetzt. Auf der ion. Inschr.

aus Chios Cauer 133 steht neben πρήξωσιν αὐτοί und πρήξωσιν ἐν auch λάβωσιν καί. Die arkadische Inschr. von Tegea hat Z. 44 ὑπὰρχε ἐν und Z. 43 ἀναλώμασιν μή. Auf lesbischen Inschriften stehen zahlreiche Beispiele, wo vor Vocalen kein ν erscheint | Wald Addit. 10°. Der Gebrauch auf boiotischen Inschr. ist ganz unbeständig (Beermann, Stud. 9, 59): ἀνέθηκεν τοῖ Έρμὰ Kaibel, Hermes S no. 10, aber ἀπέδωκε Εὐβώλο CI. 1569 a 15. In dem Hexameter, der die lak. Siegesstele des Damonon beginnt, steht Δαμώνων ἀνέθηκε Άθαναία πολιάχω. Die Tafeln von Herakleia haben es nur im Dat. Plur. und zwar mit grosser Willkür: neben ποιόντασσιν αὕτα 1, 50 ὑπαργόντασσι δενδρέοις 1, 175 steht ἔντασσιν πὰρ 1, 104 und πρασσοντασσι αἰ 1, 158 ¹).

307. Die Fälle, in denen ein solches bewegliches ν erscheint, sind folgende: von Verbalformen die 3. Sing. und Plur. auf –σι wie τίθησιν τόπτουσιν, auch ἐστίν, urspr. -ti und -nti. aber dorisch nur -ντι, auf den herakl. Tafeln nur ἐστί; die 3. Sing. Prät. auf –ε wie ἔφερεν ἔτοψείν, gewöhnlich nicht bei den contrahierenden Verben, aber doch ἐποίειν miles. Inschr. Kirchhoff Alph. 3 25 und so liest man auch ἤσκειν εἴρια καλά Γ 388; mitunter auch im Plusqpf. 3. Sg. auf –ει wie βε-βλήκειν ὑπὲρ ἄντογος Ξ 412 und so auch in Hdschr. des Platon und Aristophanes.

Von Declinationsformen die Plural-Locative auf -σίν. deren älteste Form noch nicht festgestellt ist, die Formen mit dem Suffix -σίν. wo Casus auf -σί und auf -σίν contaminiert zu sein scheinen. die Pronominalcasus ἄμμιν ὅμμιν σσίν, wo der in ἡμῖν ὁμῖν als fest erscheinende Nasal ursprünglich ist: von den Localadverbien auf -θεν haben die von Nominalstämmen gebildeten festes ν (nur Ω 492 ἀπὸ Τροίηθε μολόντα, Ven. Α. ἀπὸ Τροίηθεν μολ., die übrigen besseren Codd. ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντα und so LaRoche), die von Präpositionen gebildeten bewegliches (und im Dor. u. Lesb. -θα, s. Ahrens, Philol. Suppl. 1, 221 ff.. so dass wahrscheinlich auch hier zwei ursprünglich verschiedene Suffixformen zusammen geflossen sind. Ferner

<sup>1</sup> Über das paragogische v haben nach G. Hermann de em. rat. p. 13 ff. Lobeck Ell. 2, 145—204. K. E. A. Schmidt Beitr. z. Gesch. d. Gramm. S. 98 ff. gehandelt Fr. Müller Einiges über das ν ἐφελα. im Griech. Wien 1860. dessen Versuch demselben überall etymologischen Werth beizulegen verfehlt ist; Deventer de litera v Graecorum paragogica. 36 Ss. Münster 1863. wo S. 32 ff. einige inschriftliche Beispiele gesammelt sind; Curtius Gr. 54.

εἴκοσιν. aber dor. nur das ursprüngliche fίκατι (z. B. Taf. v. Her. 1, 45 fίκατι έπτά, 1, 82 fίκατι ἐπί, von Adverbien πέροσιν, dor. πέροτι und πέροτις, κέν, νόν, vereinzelt die auf -τε Usener, JfPhil. 1878 S. 62 ff.), selten das demonstrative -ί in οῦτοσί. Auf der lakonischen Siegesstele des Damonon (Mitth. d. arch. Inst. in Ath. 2, 319) steht ἐπτάκιν ὀκτάκιν τετράκιν Z. 16. 25. 34; auch auf der lakonischen Inschrift CI. 1511 stehen Zahladverbia auf -άκιν.

- 308. Von ursprünglich mehrconsonantigem Auslaut kommen besonders die Fälle in Betracht, wo ein ursprüngliches -ντ auf -ν reduciert ist, wie im Voc. von -ντ-Stämmen (Αἶαν γέρον), im Neutrum von Participien auf -ντ- (φέρον τιθέν) und in der 3. Plur. des Präteritums (ἔφερον). Die dorische Betonung ἐφέρον so wie homerische Messungen -αν -ον vor Vocalen (Hartel H.Stud. 1², 111) machen es nicht zweifelhaft, dass eine Stufe in der Mitte lag, wo -ντ sich zu -νν angeglichen hatte und noch die Fähigkeit besass positionsbildend aufzutreten.
- 309. Verstümmelung vocalischen Auslautes fand im Zusammenhange der Rede auch vor consonantischem Anlaut statt bei gewissen Präpositionen, ohne dass ihnen dadurch eine absolute und dauernde Lautgestalt gegeben worden wäre. Die Dichter haben seit Homer sich dieser metrisch vielfach bequemen Erscheinung bedient, die unter dem Namen der Apokope bekannt ist. Die Inschriften zeigen in solcher Gestalt häufig αν für ανά, κάτ für κατά, πάρ für παρά, πότ für ποτί, πέο für πεοί (zweimal in der Inschr. v. Naupaktos), besonders vor Formen des Artikels, aber auch sonst und bei πότ und κάτ mit mannichfacher Angleichung an den folgenden Anlaut 1. Die Partikel aog theilt diese Verstümmelung, die übrigens wohl in der Sprache des gewöhnlichen Lebens noch weiter gegangen sein mag, wenn man darauf aus der Sprache eines amtlichen Dokumentes, der altelischen Rhetra CI. 11, 5, schliessen darf, wo τὰ τ' αλ καὶ πὰρ πολέμω steht, falls nicht durch Versehen ein A ausgefallen ist.

<sup>1</sup> Der Versuch Baunacks, Stud. 10, 109 ff. eine kürzere Präposition zá zu entdecken, muss als gänzlich missglückt gelten.

# Zweiter Haupttheil.

# Flexionslehre.

Cap. X. Flexion des Nomens.

Reimnitz System der griechischen Declination. Potsdam 1831. — Hartung Über die Casus, ihre Bildung und Bedeutung in der griechischen und lateinischen Sprache. Erlangen 1831. — H. Düntzer Die Declination der indogermanischen Sprachen nach Bedeutung und Form entwickelt. Köln 1839. — Leo Meyer Gedrängte Vergleichung der griechischen und lateinischen Declination. Berlin 1862. — Schwarzmann Über Ursprung und Bedeutung der griechischen und lateinischen Flexionsendungen. Esslingen 1865. — Franke Betrachtungen über die Darstellungsweise der ersten griechischen Declination. Göttingen 1866. — Curtius Erläuterungen 344 ff. —

310. Die Substantiva und Adjectiva, deren Declination eine gleichförmige ist, zeigen im Griechischen drei bereits aus der Ursprache überkommene Geschlechter, Masculinum, Femininum und Neutrum. Die Darstellung der Vertheilung dieser drei Geschlechter über die verschiedenen Stämme gehört in eine Stammbildungslehre.

Numeri giebt es drei: Singular, Plural und Dual.

Von den indogermanischen Casus, deren Zahl bis jetzt noch nicht mit Sicherheit festgestellt ist, besitzt das Griechische in lebendigem Gebrauche im Singular den Nominativ, Accusativ, Vocativ, Genitiv, Dativ und den häufig mit dem Dativ zusammen gefallenen Locativ; ausserdem in der homerischen Sprache Reste eines Casus auf -çt (wahrscheinlich ein Instrumental und in allgemeinem Gebrauche Adverbia, die erstarrte Instrumentale und Ablative sind. Im Plural den No-

minativ (mit dem der Vocativ gleichlautet), Accusativ, Genitiv. Locativ, der. zum Theil in Contamination mit einer Instrumentalform, die Functionen des Dativs versieht; bei Homer Reste eines Casus auf - qui (wohl Instrumental).

311. Die Declination eines grossen Theiles der Nominalstämme war in der indogermanischen Ursprache und noch in einer vorhistorischen Periode des Griechischen eine stammabstufende. Verschiedenheiten in der Betonung, in der Qualität und Quantität der Vocale der Wurzelsilbe oder der stammbildenden Suffixe waren die Merkmale dieser Abstufung. In den einzelnen Sprachen ist dieser ursprüngliche Zustand durch Uniformierung mehr oder minder ausgeglichen worden. im Griechischen fast ganz. Eine urgriechische Declination kann daher nur durch Combination erschlossen werden. Bei der grossen Unsicherheit, die allen Versuchen auf comparativem Wege die ältesten Declinationsparadigmata der indogermanischen Einzelsprachen zu erschliessen, noch anhaftet, muss die griechische Grammatik vorläufig noch darauf verzichten sie in den Rahmen ihrer Darstellung aufzunehmen. Vgl. bes. Osthoff Zur Frage des Ursprungs der germanischen n-Declination. Nebst einer Theorie über die ursprüngliche Unterscheidung starker und schwacher Casus im Indogermanischen. in Paul und Braune's Beiträgen III 1-89, bes. S. 31 ff. Brugman Zur Geschichte der stammabstufenden Declination. Stud. 9 363 ff. J. Schmidt, KZ, 25, 13 ff. Einen sicheren Rest abstufender Flexion noch in historischer Periode des Griechischen zeigen z. B. die Verwandtschaftswörter: πατήρ πατέρα πατέρες, aber πατρός πατρί. Andere Einzelheiten werden an ihrem Orte zur Sprache kommen.

# Casus des Singulars.

### Nominativ.

#### A. Consonantische Stämme.

1. Stämme auf k- und p-Laute.

312. Das Nominativ-Suffix -s. das man seit Bopp für den Rest des nachgesetzten Pronomens sa dieser zu halten pflegt, wird mit dem Auslaut des Stammes zu ξ und ψ: φύλακ- Nom. φύλαξ, μάστιγ- Nom. μάστιξ, βήχ- Nom. βήξ; Αἰθίσπ- Nom. Αἰθίσψ, φλέβ- Nom. φλέψ, κατηλιφ- Nom. κατηλιψ. Ob ἀλώπηξ gegenüber ἀλώπεκ- in den obliquen Casus (ἀλωπήκων steht

indessen bei Ananios frg. 5, 5 eine stärkere Stammform aufweist, muss bei der nicht klaren Bildung des Wortes dahingestellt bleiben; am wahrscheinlichsten ist. dass ἀ-λωπ-ηχ-eine Bildung ist wie μύρμηχ- θώρηχ-, sei es von Anfang sei es erst an solche Stämme angelehnt.

#### 2 Stämme auf einfache Dentale.

Der stammauslautende Dental schwindet vor dem Nominativ -s: κακότητ- Nom. κακότης, κόρυθ- Nom. κόρυς. λαμπάδ- Nom. λαμπάς. Über πώς πός πούς s. §. S. 75.

#### 3. Stämme auf -v- und -vr-.

313. Diese zeigen im Griechischen eine doppelte Bildung des Nominativ Singular.

Die eine ist durch das den unter 1. und 2. aufgeführten Stämmen eigenthümliche -ς ebenfalls charakterisiert: vor ihm ist ν resp. ντ geschwunden mit gleichzeitiger Dehnung des vorhergehenden Vocals, wodurch aus α ι ν α τ ν, aus ε dorisch η, ionisch ει, aus ο dorisch ω ionisch ου entsteht (s. ο. §. 65. 72. Typen sind μέλαν- Nom. μέλας, δειχνύντ- Nom. δειχνύς, τιθέντ- Nom. τιθής [z. Β. καταλυμακωθής Taf. ν. Her. 1. 56 ionisch attisch nordgriechisch jungdorisch τιθείς, διδόντ- Nom. διδως ionisch u. s. w. διδούς.

Die ursprünglichere Lautfolge -νς ist im argivischen und kretischen Dialekte zu erwarten, doch ist ein τιθένς Grammatiker führen diese Form an z. B. Eust. zur Ilias p. 722 inschriftlich nicht bezeugt. Argivisch war der Stadtname Τίρονς. Ελμινς Wurm steht bei Hippokrates. πείρινς Wagenkorb nur bei Grammatikern.

Wie im Accusativ Plural -ἄς für -ᾶς und -ος für -ως, erscheint auch hier im Dorischen der Vocal vor -ς mitunter kurz: Grammatiker führen Αἶας πρᾶζας χαρίες Μᾶλόες an (Ahrens 2. 174), das erstere brauchte Alkman nach Herodian II 617, 22: τάλας steht bei Theokrit 2, 4: μέλας mass Rhianos nach Herodian II 617, 32. δῆτᾶς bei Hesiod Theog. 521 hat man durch die Änderung δῆτε δ' wegschaffen wollen, doch wird es durch die gleichartigen Accusative auf -ἄς gestützt.

Diese sigmatische Bildungsweise ist fast ausschliesslich den Participien auf -nt- ohne vorhergehenden thematischen Vocal und den mit Suffix - fevt- gebildeten Adjectiven eigen: τιθής τιθείς, διδώς διδούς. δειχνός. Αοτίετ λόσας, γαρίεις πλαχούς

St. γαοι- Feyt- πλαχό- Feyt-, πας St. παντ- scheint gleichartig. vielleicht aus \*πα Fεντ- (vgl. αλλας, daher auch Ntr. παν ; zu den Participien scheint zu stellen τάλας, von dem auch ein Stamm τάλαντ- vorkommt in dem hipponakteischen (frg. 12) τί τῶ τάλαντι Βουπάλω συνώχησας und bei Antimachos of δὲ τὸν αίνοτάλαντα κατέστυγον Choiroboskos in Lentz Herodian 2, 625]. Allgemein griechisch ist diese Bildungsweise ausserdem noch bei dorisch 75 ionisch und attisch 215 einer St. 2v-, ebenso ατείς Kamm St. ατεν-. Dialektisch kommt sie neben der unsigmatischen vor z. B. im attischen ¿¿¿cós Zahn St. ¿¿¿óvz- neben neuionischem (Herod. 6, 107' οδών, dorisch μής (Taf. v. Herakleia 1, 1) neuionisch uziz neben attischem uzv<sup>1</sup>, lakonisch dozes in der späten, aber archaisierenden Inschrift CI. 1464 neben ionischem und attischem appry zopry, in delote Σαλαμές ότς θές neben δελφέν Σαλαμέν ότν θέν, die zum Theil erst später bezeugt sind.

Umfassender ist die zweite Bildungsweise, die kein s zeigt, sondern nur durch die Länge des vor dem v stehenden Vocals ω η charakterisiert ist. Ihr folgt die grosse Menge der thematischen Participia im Präsens und zweiten Aorist λόων St. λύοντ-, ιδών St. ιδόντ-, auch γέρων Greis ist als solches zu betrachten; ferner alle Bildungen mit Suffix -uov- -uev- δαίμων ποιμήν, und -ov- -ev- (πέπων πίων σώφρων τέκτων τέρην άρσην φοήν u. s. w.).

Anm. Es ist sicher, dass nicht beide Bildungsweisen, die sigmatische und die unsigmatische, auf griechischem Boden aus noch unversehrten Grundformen auf -ns hervorgegangen sein können, dass z. B. sowohl διδούς als ίδών ein noch urgriechisches gemeinsames -ονς (für -οντς) zur Grundlage haben, wie noch Curtius, Stud. 2, 169, Brugman, Stud. 4, 88, J. Schmidt Voc. 1, 113 angenommen haben. Überhaupt kann δαίμων nicht auf griechischem Boden durch sogenannte Ersatzdehnung entstanden sein, sonst müsste die ionische und attische Form \* δαίμουν lauten. Vielmehr ist -on bereits europäische Endung der Stämme auf -n gewesen, wie lt, homō ksl. kamy lit, akmû' got, hana beweisen; als indogermanisch ist wohl  $-\hat{a}n$  anzusetzen, daraus ai. raja. Der Hirt hiess urgriechisch wohl \*ποιαών, Gen \*ποιαενός, der Sinn \* σούν 'in σώσοων) φοενός: dann hat Angleichung an die Qualität des Vocals im Genitiv u. s. w. stattgefunden?). Formen wie apone sind jedenfalls als später durch Anlehnung

Ursprünglich wohl \*μήνς \* μενσός; in μής oder μήν μηνός ist der starke Stamm verallgemeinert, in μείς aus \*μένς der schwache eingedrungen. Pindarisches μείς ist auf keinen Fall dorisch.
 Dass auch Nominative auf -ēn schon europäisch waren, scheint mir Mahlow Die langen Vocale â ē ō S. 110 ff. nicht erwiesen zu haben.

an die übrigen Nominative auf -5 entstanden zu betrachten. Dagegen kann ich in den sigmatischen Nominativen der Participia auf -nt- nicht ohne weiteres mit Brugman, Stud. 9, 404; Paul, Beitr. 4, 353; Osthoff, Morph. Unt. 1, 262 Neubildungen des Griechischen sehen. Der Umstand, dass im Griechischen hier die sigmatische und unsigmatische Bildung sich nach den unthematischen und thematischen Participien scheidet, so wie die sigmatische Nominativbildung der Participia in allen indogermanischen Sprachen mit Ausnahme des Slavischen bery = φέρων, scheint darauf hinzuweisen, dass hier von Anfang an eine in ihrem Grunde allerdings unklare Doppelbildung bestand, die in den übrigen Sprachen durch Uniformierung nach der einen oder der andern Richtung hin verwischt wurde und nur im Griechischen in ihrer Ursprünglichkeit erhalten ist.

#### 4. Comparativstämme.

314. Der Nominativ erscheint durchweg ohne -ε: μείζων βελτίων. Dies -ων ist nicht mit dem unter 3. besprochenen von Anfang an identisch. denn τέπτων ist = ai. tάλṣā, aber βελτίων entspricht ai. gάτīyān. Der Unterschied im Ai. beruht darauf, dass jenes -ā = idg. ān, dies -ān = idg. āns ist, wobei das ε zum Stamme des Comparativsuffixes gehört: ob dahinter ursprünglich noch ein Nominativ -s gestanden. lässt sich selbstverständlich nicht entscheiden. Als älteste griechische Form lässt sich jedenfalls nur -ίων gewinnen: ob dies auf griechischem Boden einst noch -ιων; gelautet, ist nicht zu entscheiden, jedenfalls musste das -s geschwunden sein, bevor die ganz andre Behandlung der auslautenden Silben -ωνς -ανς in den Dialekten eintrat.

Anm. Die Behandlung des indogermanischen Comparativsuffixes durch Brugmann, KZ. 24, 54 ff. kann ich nicht für richtig halten. Was das Griechische betrifft, so liegen die Thatsachen, ausser dem eben behandelten Nominativ, so, dass die Formen βελτίω im Acc. Sing. und βελτίος; im Nom. Plur. dessen Form auch in den Accusativ Plur. übertragen worden ist), zunächst auf \*βελτίος-α \*βελτίος-ες zurück geführt werden müssen. Dem -ιος- entspricht in diesen Casus im Ai. -yānis-, was wahrscheinlich = ursprünglichem -jans- ist. Wenn dies -jans- unmittelbar = griech. -ιος- ist, so muss der Nasal des vorauszusetzenden -ιονς- zu einer Zeit geschwunden sein, als z. Β. ποέπονσα noch bestand, denn die Behandlung ist eine verschiedene. s. §. 297. Von einem Gen. Sing. βελτίος für βελτίος-ος, wo das Ai. nur -yas- hat, ist keine Spur vorhanden, es scheint demnach sieher, dass das Hineinragen jenes z in das historische Griechisch irgendwie mit dem Nasal zusammen hängt. Von dem Nominativ βελτίον = ai. -īyān = idg. -ians ist die bekannte Flexion als n-Stämme ausgegangen: Ntr.

βέλτιον Gen. Sing. βελτίονος u. s. w. Bei Brugmans Erklärung ist der Punkt, von dem aus die Anlehnung an die n-Stämme ausging, absolut nicht zu ersehen.

### 5. Sigma-Stämme.

315. Die Neutra erscheinen ohne Nominativzeichen mit o = a in der Suffixsilbe: γένος Geschlecht. o ist europäisch, vgl. lt. opos ksl. nebo air. nem = +nemas. Brugman, KZ. 24, 16. Von den geschlechtigen ås-Stämmen haben die Adjectiva auch im Nominativ den e-Laut, im Msc. und Fem. gedehnt: εὐγενής Ntr. εὐγενές. -ης ist = ai. -ās δυσ-μενής = ai. durmanās, = idg. -ās, vielleicht aus -ās-s entstanden. Åρης ist trotz Voc. Åρες kein ursprünglicher -ες-Stamm, vgl. unten §.321. Die beiden geschlechtigen Stämme ἢοσ- aus \*αὐσοσ- Morgenröthe und αἰδοσ- Scham haben im Nom. lesb. αὕως dor. ἀώς hom. ἢως und αἰδως, haben übrigens das ursprünglich nur dem Nom. und Acc. zukommende o auch auf die übrigen Casus übertragen: ihre Flexion scheint ursprünglich ἢως \*ἢωα \*ἢέος gewesen zu sein. J. Schmidt, KZ. 25, 24.

Unklar ist das α der neutralen Nominative γήρας Alter σέλας Glanz σφέλας Schemel δέπας Becher γέρας Ehrengeschenk σέβας Scheu σχέπας Decke οὖδας Boden βρέτας Götterbild χῶας Flies χνέφας Finsterniss χρέας Fleisch τέρας Wunder χέρας Horn δέμας Statur λέπας Fels πέρας Ende ψέφας Dunkel.

Anm. Das Wesen dieser Stämme, die zum Theil nur im Nominativ und Accusativ Singular vorkommen, ist nicht aufgeklärt. Sie stehen in ihrer Flexion im Austausch mit Stämmen auf -ες: neuionisch ausschliesslich κέρεος κέρεα κερέων, τέρεος τέρεα, γέρεα, aber κρέως κρέως τρέως τήραος sind epische Formen). Bredow 259. Ebenso bei Homer ούδεος ούδει, κώεστν γ38, κνέφους Arist. Ekkl. 291. τέρας und κέρας haben bei Attikern sehr häufig Casus von τέρατ- und κέρατ-, ersteres kennt auch Herodot. Ganz vereinzelt erscheint κνέφατος bei Polybios 8, 28, 10. Hesychios hat κρέατα κρέα, wohl mit Bezug auf die Variante γ33. Quintus Smyrnaeus gestattet sich sogar die "zerdehnten" Formen κεράατος 6, 238 und τεράατα 6, 275. 12, 522.

Ein einzeln stehender s-Stamm ist μὸσ- Maus Nom. μὸς = lt. mūs.

Nominative von -s-Stämmen sind auch die Perfectparticipia wie εἰδώς msc. fem., εἰδός ntr., die sich zu einander verhalten wie ψευδής ψευδές, in Rücksicht auf den o-Laut mit ἦως αιδώς zu vergleichen sind. Grundform des Suffixes war vermuthlich -vås-.

Anm. Die Verhältnisse der Stammbildung dieser Participia sind noch sehr im Dunkeln. Klar ist nur die schwache Form zu -vas-, -us-, die im Femininum erscheint: ίδυῖα aus Ειδ-υσ-ια = ai. vidúsī. Die neueste Auseinandersetzung über diese Participia ist von Brugman, KZ, 24, 69 ff., zum Theil nach Ebel, KZ. 1, 299. Das -τ- in den obliquen Casus wird hier ebenso wie der Dental im Altindischen als analogische Neuschönfung der Einzelsprachen gefasst. Mir will nicht einleuchten, wie man nach L'any L'antos oder didois didontes ein sides sidetes flectieren konnte. Neue Schwierigkeiten machen die Formen mit -ωτ- wie βεβαῶτα γεγαῶτα τεθνηῶτος, deren w aus dem ursprünglich davorstehenden F zu erklären nicht möglich ist. Sie haben ihren langen Vocal vielleicht blos vom Nominativ -ώς. Es ist möglich, dass die Flexion dieser Participia ursprünglich derjenigen der Stämme auf -tar- -man- analog war, für die Schmidt. KZ. 25. 40 -two- -tso- -to-, -uwy- -usy- -uy- als Abstufung angesetzt hat, nämlich - f ως - - f ες - - νς - z. B. είδως Acc. \*είδωσα Gen. \*είδές - ος Fem. είουῖα = είο-υσ-μα vgl. ψάλτρια. Das Verhältniss der o. §. 128 zusammengestellten Participien auf -sĩa zu denen auf -sĩa ist dann zu vergleichen dem von σώτεισα δυήτεισα zu δάλτοια Schmidt a.a. O. 37 : -τεο-μα : το-ια = fε5-ga: υ5-ια. Verf., Bzzb. Beitr. 5, 241.

### 6. Liquidastämme.

316. Der einzige Stamm auf -λ nimmt -s an: άλ-ς.

r-Stämme: ψήτης δωτής όήτως. Ein schliessendes -s ist in urgriechischer Zeit nicht mehr vorhanden gewesen, und wenn es überhaupt einmal da war, bereits in indogermanischer Zeit geschwunden. Europäische Grundform des Suffixes im Nominativ war bei Verwandtschaftswörtern ausser scasar--ter, indogermanische -tar: lt. mater pater! Bücheler-Windekilde Lat. Decl. 15 air. athir lit. mote' ksl. mati ai. mātā; bei den Nomina agentis und svasar--ar: lt. dator soror lit. sesu' got. fadar = or durch Analogie, air. siur. Elisches πατάρ ist aus πατήρ entstanden, s. o. §. 42. Vereinzelte Nominative mit - kommen von andern -r-Stämmen vor: uaxao: Alkman frg. 13. 14; γέρς Timokreon frg. 9; im Et. M. 663, 54 (vgl. Herodian 2, 252, 30 wird aus Alkman Περίηρς angeführt, Stephanus von Byzanz 551, 3 hat einen Inselnamen Σάλαρς νησος Λιβόης. Da nur für die Verwandtschaftsnamen und die Nomina agentis mit Suffix -tar- vorgriechische Formen ohne r erwiesen sind, ist kein Grund vorhanden in μάχαρς und γέρς das ; für einen späteren analogischen Zusatz zu halten, wie Brugman, Stud. 9, 404 meint. Im Gegentheil weisen dorisch γήο ionisch attisch γείο auf Entstehung aus γέρς auf griechischem Boden wegen ihrer »Ersatzdehnung«, die sich durch

Einfluss des Nominativs den meisten übrigen Casus so wie Ableitungen von dem Stamme mitgetheilt hat γειρός ἐχεχηρία ἐχεχειρία aber χεροῖν χεροῖν, dafür χειροίν CI. II Add. 2511 b. 10 und 2942 c, 4]. Der Nominativ μάχαρ steht bei Solon bei Stob. Flor. 98, 24 und bei Diphilos bei Clem. Alex. Strom. 7 p. 844. Stamm δάμαρτ- Gattin bildet mit normalem Ausfall des τ Nom. δάμαρς, angeführt bei Herodian 1, 246, 7, und daraus δάμαρ (α z. Β. Ξ 503. δ 126). Eine Sonderstellung nehmen ein ἰχώρ Götterblut χέλωρ Sohn (Eur. Andr. 1032), dies wohl eigentlich ein Neutrum wie πέλωρ, μάρτος, erst spät μάρτορ. zum Genitiv μάρτορος.

#### B. Vocalische Stämme.

1. Stämme auf t und v.

317. ἴορι-ς kundig πόλι-ς Stadt κτ-ς Kornwurm.

γλοχό-ς süss ἐχθό-ς Fisch σῦ-ς Schwein.

Zu unterscheiden sind ursprünglich Stämme auf kurzes ι ο und Stämme auf langes τ ο. Die kurzvocalischen haben vor den vocalisch anlautenden Casusendungen eine vollere Form des Suffixes (πόλει- πόλει-, γλυχύ- γλυχευ-)1,, die langvocalischen überall nur ; und v. das vor den vocalisch anlautenden Casusendungen verkürzt wird (ἐγθος ἐγθος). Im Nominativ und Accusativ sind beide Arten der i- und u-Stämme vielfach durch einander geworfen worden. Die Adjectiva auf -ús sind υ-Stämme, trotzdem bei Homer in der Arsis πολύς βαρύν, in der Thesis ἐθΰν. Durchweg ist νέχῦς νέχῦν bei Homer gemessen vgl. zd. Acc. naçūm, ebenso findet sich ληθός άγλος βρωτόν πληθον in der Thesis, πληθος βρωτον ακοντιστον κλιτον in der Arsis 21. Hartel Hom. Stud. 1. 104. κλιτός Eur. Hipp. 227. νηδύς Kallim. Dian. 160. βότρυς μαχρῶς Άττιχοί, βραγέως "Ελληνες Moiris p. 193, 10. Herodian 1, 527. 4 führt mit σ an  $\pi \lambda \eta \vartheta \ddot{\upsilon}_{\varsigma} = \delta \partial_{\eta} \tau \ddot{\upsilon}_{\varsigma} = \delta \iota \zeta \ddot{\upsilon}_{\varsigma} = \delta \varrho \iota \nu \ddot{\upsilon}_{\varsigma} = (ai. sarany \ddot{u}_{s}) = i \xi \dot{\upsilon}_{\varsigma} = i \delta \nu \ddot{\upsilon}_{\varsigma} = i \lambda \dot{\upsilon}_{\varsigma}, \quad mit \ \ddot{\upsilon}$ die nicht oxytonierten γένος (ai. hánus) πίτος κέλος γῆρος ἀτράφαξυς βότους ήμισυς πέλεχυς Ραδάμανθυς und einige andere Eigennamen. Perispomenierung schreibt er vor 2, 615, 21) bei σούς ὀφοῦς ἐγθῦς, über ἐξΰς schwankte seine Ansicht, Langvocalisch sind die einsilbigen δρος σὸς (μὸς ist eigentlich s-Stamm, mochte aber wohl als v-Stamm wie diese beiden

<sup>1)</sup> Vgl. Paul, Beitr. 4, 436 ff.

<sup>2.</sup> Richtige Schreibung ist zhsitó; Herodian 2, 416, 20.

aufgefasst werden. daher μόος). Stämme auf -οδ- -οθ- wie χλαμόδ- χόροθ- sind im Nominativ mit den ŏ-Stämmen zusammen gefallen: χλαμός χόρος; daher kommt die hie und da auftretende Überführung von wirklichen ο-Stämmen in die Analogie von -οδ-Stämmen: der Genitiv θήλοδος kam bei Sophokles vor nach Choirob. 219. 4 = Herod. 2, 707, 32, und bei Sappho stand ἀμαμαξύδος für ἀμαμαξύος σημαίνει δὲ ἄμπελον ἀναδενδράδα) nach Herod. 2, 762, 7.

318. Der v-Stamm vió-Sohn hat den Nominativ vióz auf einer lakonischen Inschrift LeBas-Foucart 160 und damit gleichwerthig bos CIA. I, 398 wie bos aus bios s. o. §. 128) und mit einem vor inlautendem o wie sonst stets vor anlautendem eingetretenen h pies auf zwei von Welcker, Rh. Mus. 1848 S. 393 f. behandelten Inschriften. Dazu Acc. υίνν aus dem Philippeion in Olympia vgl. Neubauer, Hermes 10, 153. Curtius Gr. 395) und die homerische Flexion viéez viét viéz. υίέες υίέας, Acc. ὑεῖς CIA, II, 51, 19. Dat. Plur. ὑέεσσι auf einer prosaischen Inschrift aus Syrakus CI, 5373. Die homerischen Casus อใจร อใน อใน อในร อในร und das nach den Verwandtschaftsnamen gebildete víázi weisen auf einen Stamm ví- oder οι-, zu dem ein Nominativ οις von Simonides gebraucht worden sein soll Miller Mélanges de litt, gr. Paris 1868 p. 291 aus dem Florentiner Et. M., vgl. Nauck, Mél. gr.-rom, 3, 111'. Missbildungen sind Formen mit 7, bei späteren Epikern wie οίλες Quint. Smyrn. 2, 539. Vom Stamme vio- kommen bei Homer und Hesiod vios vióv viá, bei Homer ausserdem singulär ນໂດບ ນໂດເວເ vor. Nauck, Mél. 4, 102 wollte diese Formen von vio- verdächtigen, doch vgl. Hartel, ZföG. 1576 S. 628.

319. Das Schwanken in der Quantität der Nominative auf -τς und -τς wurde dadurch noch vermehrt, dass in diesem Casus die Dentalstämme mit vorhergehendem kurzem oder langem τ mit den i-Stämmen zusammen fielen, was auch in den übrigen Casus einen vielfachen Austausch dieser Stämme unter einander herbei geführt hat. Von νήτο- unwissend νήτοα H 198 ist bei Kallim, frg. 111, 3 und Apollon, Rhod, 3, 130 der Accusativ νήτο gebildet, νήστιδες Aisch. Ag. 193 ist gleich νήστιες σ370; εὄντδας Aisch. Pers. 289 steht neben εὖντν Choeph. 247. Xenophon Hell. 6, 3, 1 sagte ἀπόλιδας von πόλι-, auf nachchristlichen Inschriften steht Σωσιπόλιδος CI, 1350, φιλοπόλιδος CI, 1436. Ein Stein aus Kumä bei Kirchhoff Alph. 3 107 trägt die Inschrift Δημογ ΄ριδος, was auf einer späteren In-

schrift aus Magnesia CI. 2911, 10. 11 zweimal wiederkehrt. Von ιδρι- bildete Sappho πολοίδριδι, Sophokles frg. 889 ιδριδα, Phrynichos ιδριδες (Herod. 2. 40, 29). Dorisch waren Πάριος Θέτιος μήνιος für Πάριδος Θέτιδος μήνιδος, auf delphischen Inschriften liest man Καλλίν Σωτηρίν τεχνήτιν, Hesiod hat άψίν für άψίδα, Anakreon νήνι für νεῶνίδι, Euripides Αδλιν und Αδλίδα, äolisch war χνήμιν σφράγιν für χνημίδα σφραγίδα. Den Acc. πάιν weist Nauck, Mél. gr.-rom. 4, 100 aus mehreren Stellen späterer Epiker seit Apoll. Rhod. 4, 697 nach. auch auf einer jüngeren prosaischen Inschrift aus Lesbos CI. 2156, 6, und will die Form an einigen homerischen Stellen für παῖδ' einsetzen z. B. M 309. (Vgl. auch Curtius Gr. 639.

ὄρντς M 218 wohl von ὄρντθ-, aber auch ὄρντν Arist. Vög. 73 und trotzdem auch ὄρντς Ω 219. Soph. Ant. 1021. El. 149. Homer hat, immer in der Arsis, πόλτς πόλτν μήτιν πρήξιν ὅτν θοῦρτν χάρτν, Vocativ Θέττ, wovon z. Β. πόλτς πρήξις zweifellos ursprünglich τ hatten; auch πάτς, was auch bei Hesiod Theog. 178. Έχ ΙΙ. 376 steht. hat -τό- als Ausgang des Stammes gehabt. In Paroxytonis wie ἔρις ἔχις ὅρις κόνις ὅρχις μάντις ὅρνις sprachen die Attiker nach Aristokles (Herod. 1, 526, 2) die Endsilbe lang; dagegen soll in ῥιπίς καρίς πλοκαμίς κεραμίς βλεφαρίς καλαμίς ῥαφανίς das ι im Attischen kurz, in der κοινή lang gewesen sein (Herod. 1, 526, 18 ff.); bei Homer steht ἐυπλοκάμτὸες ἀχαιαί, ausserdem in der Thesis βλοσυρῶπτς Λ 36 ἦντν Κ 292. γ 382. Hartel HSt. 1², 105 f.

## 2. Stämme auf Diphthonge.

320. ναὺς Schiff mit ἀυ, älter ist ionisch νηὺς = ai. nαἀs St. νᾶυ-, βοὺς dorisch βῶς = ai. gāús lett. gâws von βωυ-. Durch den Nominativ verführt, flectierte man so wie βοὺς im Attischen auch χοὺς, eigentlich χόος χό Γος ein Mass füs flüssige Dinge, z. B. auf den herakleischen Tafeln als attische Massbezeichnung Gen. χοός Dat. χοτ Λος. Pl. χοὺς. Hellenistisch auch τοὺ νοός τῷ νοτ und τοὺ πλοός s. Winer Neut. Sprachgebr. S. 61. Für γραὺς brauchte Kallimachos nach Et. M. 240, 5 γραύις (γραῦις!) γραὐιὸι, gewiss eine irgendwo aufgestöberte Λητίquität, mit der vielleicht die χαραβίδες γρᾶες. Μεθυμναῖοι Hes. in Verbindung zu bringen sind χαραβίδι = γρα Γιὸ-)1. Homerisches γρηῦς, meist zweisilbig γρηΰς oder γρῆυς, beweist

<sup>1)</sup> Vgl. Zacher Nomina in -atos p. 66.

langes ā. Grundform des Nominativs scheint also γρā fiz oder γρāσις, woraus γραδε γρηδε γρηδε wie παδε aus πά fiz oder παδις auf Vasen. Curtius Gr. 287). Die Identität von γρηδε mit νηδε führte die dem letzteren durchaus parallel gehende Flexion herbei.

321. Die Nominative auf -εύς wie ίππεύς βασιλεύς erscheinen mit dialektischen Nebenformen auf - //s: arkadisch ispris CI, 1314, 1513. LeBas-Foucart 338 b 1, 30, 34, 52, ίαρής 340 d 10. γραφής 338 a. 341 e. Kyprisch (jeor/s DS. 12 aber pa.si.le.y.se = 3asilsús oder 3asilrús Taf. v. Dali 1). Dorisch in Eigennamen: Φύλης Όρφης Τύδης der Accent kaum zuverlässig und danach lateinisch Ulixes Achilles Perses: Priscian, 6, 92 p. 276 Htz nach Herodian. Hiezu Metaplasmen wie 'Αντιφατήα x 114 = 'Αντιφάτην ο 242, Γηρυονήα Hes. Theog. 287 Propovil 309 zu Propovic. Die Formen auf -eos und -1/2 vereinigen sich in einer gemeinsamen Grundform -πος, in welcher entweder das π verkürzt oder das ο verflüchtigt wurde; Zeós und Zrís aus \* Zríos = ai. Dyāús, ganz wie βούς und βώς aus βωύς = ai. gāús. Ein Stamm auf -ηυ- ist auch Aons, in der Betonung sich von den übrigen scheidend, daher auch die abweichende Behandlung der Endung auch im ionischen Dialekte. Bei Homer Gen. Aonos Dat. Aono Acc. Άρχα. Άρχως oft in Handschriften der Prosaiker. Die Lesbier wahrten -su- in der ganzen Flexion: "Aosus "Aosus "Aosus "Aosus Aosus Aces Ahr. 1, 121. Der Nominativ Aces hat ein Ausweichen der Flexion in die der -25-Stämme Voc. Apz, Gen. Apzo, Dat. "Apar bei Homer, Acc. "Apaa auf kretischen Inschriften Cl. 2554, 181, 2555, 14 und in die der Stämme auf -7,- Acc. "Apry Dativ "Apr (!) bei Homer. Gen. Apzw bei Archilochos frg. 48 Bergk, so las Aristarch auch  $\Sigma 100$  veranlasst. Vgl. besonders Herodian 2, 639, 21 ff.

322. Dem ai.  $Dy\bar{a}\dot{u}s$  entspricht als griechische Grundform  ${}^*Z\bar{a}\dot{v}_5$  oder  ${}^*\Delta\bar{a}\dot{v}_5$ . Daraus auf ionischem Sprachgebiete  ${}^*Z\bar{\eta}\dot{v}_5$  Ze $\dot{v}_5$  und  $Z\dot{\eta}_5$ , das Herodian 2.911.9 aus Pherekydes anführt; Acc.  $Z\dot{\eta}_1 v_3$  s. u.) aus  ${}^*Z\eta_1 v_m =$  ai.  $Dy\dot{a}m$  aus  ${}^*Dy\bar{a}v_m$ . Die alten dorischen Formen waren  $Z\dot{a}\varsigma$  Herod. a. a. O.) und  ${}^*\Delta\dot{a}\varsigma$ , Acc.  ${}^*Z\dot{a}v$  und  $\Delta\dot{a}v$  Theokr. 4.17. Aus den Accusativen  $Z\dot{\eta}v$   $Z\dot{a}v$   $\Delta\dot{a}v$  bildete man in sehr alter Zeit durch Anfügung des ge-

<sup>1</sup> Neueste Versuche zur Erklärung der Stammbildung sind von Leo Meyer, Bzzb. Beitr, 1, 20 ff. und von J. Wackernagel, KZ, 24, 295 ff.

wöhnlichen Accusativzeichens -α einen neuen Accusativ Zῆνα bei Homer, Τᾶνα kretisch CI. 2555, 11: und dazu dann einen hysterogenen Nominativ Ζήν Ζάν (Herod. 2, 911, 9. An. Oxon. 3, 237 = Herod. 2, 642, 16;, den man ganz als n-Stamm durchflectierte Ζηνός Ζηνί Homer. Ζᾶνί späte lakonische Inschriften CI. 1313. 1314. Wo auf dorischem Sprachgebiete Formen mit dem e-Laute erscheinen, ist dies Eindringen der ionischen oder epischen Form, so lakonisch Ζεὸ Arch. Ztg. 34, 49; kretisch Δῆνα I. v. Dreros a 16.17. Τῆνα I. v. Voretzsch (= Cauer 40) 5. Ττῆνα I. Bergmanns (= Cauer 42) 60. 61. Pindarisches Ζην- ist episch. Ebenso boiotisch Δεύς Ar. Ach. 911. Der alte Nominativ Ζάς wurde unverstanden τοὸ Ζάντος Herod. 2, 648, 32' und τοὸ Ζὰ (Arkad. 125, 17) flectiert. Ein Nominativ Δίς nach Διός u. s. w.) soll beim Tarentiner Rhinthon gestanden haben: Herod. 2, 698, 5.

323. Stämme auf -ων- oder -ω F- haben -ως: πάτρως μή-

TOWS TOWS.

Über die Feminina auf -ω wie τινώ πειθω 1 berichtet Herodian 2, 545. 6 ότι τὰ ἀργαῖα τῶν ἀντιγράφων ἐν ταῖς εἰς ω ληγούσαις εύθείαις είγεν το ι προσγεγραμμένον οίον ή Απτώι ή Σαπφώι σὸν τῶ ι. Dies wird bestätigt durch inschriftliche Nominativformen auf -ω: 'Αρτεμώ in der Grabschrift einer Milesierin zu Athen CI. 696, Διονοσώ CI. 2151 aus Chalkis auf Euboia. Φιλοτώ 2310 aus Delos. Άθηνώ 3714 aus Apamea in Bithynien. 'Aργιώ auf einer milesischen Inschrift Ross Inscr. 3, 228; Άφενώ und Φειώ CI. 5163 und Άχεισώ 5171 aus Kyrene; Ξανθώ auf einer Vase bei Keil Anall. p. 172; 'Αρχεσώ auf einer selinuntischen Inschrift (Arch. Ztg. 1872 S. 129 vgl. Ritschl, Rh. M. 21, 138 = Opusc. 1, 782), korinthisches ξιώ Διώ Άλαθώ Ann. del inst. 1864 tav. O. Auf einer kyprischen Inschrift im enchorischen Alphabet (Hall Pl. IV no. 13) liest Ahrens, Philol. 36, 20 Θεώι. Das ι erscheint selbst in der latinisierten Form Sardoi bei Renier Inscr. Alg. 3755 vgl. Bücheler, Jahrb. f. Phil. 1872 S. 573. Die Bildungsweise dieser Nominative sowie die ganze Stammbildung der betreffenden Nomina ist unklar. Die Accusative auf -ov -w 's. u. scheinen auf -wfhinzuweisen. Von neugebildeten Accusativen auf -wva aus Πυθώνα B 519 neben Πυθοῖ I 405. 980. Πυθώδε λ 581; scheint man diese Stämme in die Flexion der n-Stämme hinüber ge-

<sup>1</sup> Vgl. Tzschirner graeca nomina in ω exeuntia. Vratislaviae 1851, 4 und Ahrens, KZ. 3, 81 ff.

führt zu haben: Γοργόνες Άσπ. 230. Γοργόνας Kyprienfragment bei Herod. 1. 27. 6, der die Zeile vorher selbst Γοργόνων sagt, ebenso μορμώ und μορμόνα Ar. Ach. 582 μορμόνος Fried. 474; wie andrerseits derselbe Umstand, vielleicht in Verbindung mit der schwachen Hörbarkeit des auslautenden v in Nominativen auf -ών Casusbildungen wie ἀηδοῦς Soph. Ai. 629 ἀηδοῦ Ar. Vög. 679 von ἀηδών, εἰχοὺς Eur. Hel. 77 εἰχώ Her. 7. 69, 14 von εἰχών. βληχοῦς bei Hippokrates. βληχοῦ bei Theophrast. βληχώ Ar. Lys. 89 neben γλήχων, χελιδοῖ Ar. Vög. 1411 von γελιδών. χυχεῶ χ 290 neben χυχεῶνα Hippon. frg. 43, Ποσειδῶν Απόλλων neben Ποσειδῶνα ἀπόλλωνα herbeiführte. Über den Accent der Accusative s. u.

### 3. Männliche (und weibliche) Stämme auf -o-.

324. Einfacher Typus λόγο-ε.

Eine Anzahl männnlicher o-Stämme erscheint im Ionischen und Attischen im Nominativ Singular und in den übrigen Casus mit gedehntem \(\tilde{o}\)-Laut. Es sind die Nomina, die der sogenannten attischen zweiten Declination folgen, in welcher von Haus aus Verschiedenes zusammen geflossen zu sein scheint. Zu einer Gruppe schliessen sich die Wörter mit der aus -7,0- entstandenen Lautgruppe -2ω-, über welche man 8. 131 vergleiche. Es sind λεώς Volk νεώς Tempel ίλεως gnädig πλέως voll. Composita auf -νεως -γεως (dazu auch ἀνώγεων Saal - γρέως - κρέως von κρέας! Analogie!, φέως Pflanzenname bei Theophrast. Eigennamen wie Κέως Τέως Βοιάρεως Τυνδάρεως Άνδρόγεως Μενέλεως Άμφιάρεως u. s. w. Ihnen hat sich das eigentlich der s-Declination angehörige attische εως Morgenröthe aus ήως zugleich mit Verschiebung des Accentes angeschlossen. Wenn Benfey Hermes Minos Tartaros S. 13 ff. recht hat Mivo; aus \*menvant- als unredupliciertes Perfectparticip zu deuten, so wäre das -ως dem von είδως zu vergleichen. Durch den gleichlautenden Nominativ verführt schlossen sich auch Composita mit -κέρως und -γέλως diesen Stämmen an, zunächst im Accusativ Singular und Plural. so x 158 butχέρων έλαφον, Aisch. Ag. 1127 μελάγχερων, Soph. Ai. 64 εύχερων άγραν, 55 πολύχερων φόνον, Plat. Alk. 2 p. 149 C γρυσόχερως Boos: auch der unregelmässige Accent im Attischen ist durch die Analogie der übrigen mit diphthongartigem -εω- hervorgerufen. ἀγήρως u. s. w. war durch Contraction aus ἀγήραος in diese Gesellschaft gerathen, ebenso diuvas aus diuvas.

ἀείνως aus ἀείναος. μελίγρως ist eigentlich ein -τ-Stamm γρωτ-, nach dem Nominativ auf -ως flectierte man das Wort wie λεώς. ebenso im Attischen τοὺ ἤρω τοὺ ἔρω τοὺ γέλω (Herodian 2, 714. 30 von den Nominativen ἤρως ἔρως γέλως aus. λαγώς Hase ist aus λαγωός entstanden bei Herodot schreibt Stein λαγός. die Codd. wechseln mit λαγώς und λαγωός , ἄλως Tenne ist wohl ursprünglich ἄλωξς, d. h. ein Wort wie ἤρως. vgl. ἀλωή. Unklar sind κάλως Tau (Acc. Pl. κάλους ε260. κάλου Herod. 2. 28 Stein, aber κάλωες Apoll. Rhod. 2. 725 κάλωας 1. 1277 nach ἤρως . τοςοίς Wirbelwind Fremdwort . ὀρφώς ein Fisch. ταὧς Pfau ist Fremdwort.

#### 4. a-Stämme.

325. Weibliche: γώρα Land γλώσσα Zunge χώμη Dorf. Über α η und α ά s. die Lautlehre §. 51 ff. Ein nominativisches sist bei diesen Stämmen schon in indogermanischer Zeit nicht vorhanden gewesen: ai. άςνα lt. equa ksl. raka lit. rankà got. giba.

Die Bildung der Masculina mit dem Nominativ auf -as -ης νεανίας πολίτης ist noch unklar und es hat den Anschein, als ob auch hier ursprünglich Verschiedenartiges äusserlich zusammen gekommen wäre. Die Erklärungsversuche von Benfev Vocativ S. 75 ff. sind höchstens zum kleinsten Theil gelungen. Die Flexion stimmt, abgesehen von dem -s des Nominativs und dem anders gebildeten Genitiv, mit der der weiblichen z-Stämme überein. Eine sehr eigenthümliche Stellung nehmen die sehr alterthümlichen, nur in formelhaften Verbindungen des alten Epos, fast ausschliesslich vor Eigennamen vorkommenden Nominative auf -a ein. Es sind algunta Lanzenschwinger ἀχαχῆτα Heilbringer εὐούοπα weitdonnernd ήπότα Rufer ίππηλάτα Rossetreiber ίππότα Reisiger χυανογαίτα dunkelhaarig μητιέτα Gebieter νεφεληγερέτα Wolkensammler στεροπηγερέτα Blitzsammler: vor Appellativen nur ήπύτα κῆρυξ H 384 und bei Hesiod λίγετα τέττιξ Έκ H. 582 Άσπ. 393, dazu ίσατα Μενάλαας Theokr. S. 30. Θυέστα Β 107 ist das einzige nicht adjectivische Wort mit dieser Bildungsweise. Vgl. Hinrichs dial. hom. vest. aeol. p. 93f. Rzach Dialekt des Hesiod S. 396. Bergk Griech. Litgsch. 1, 853. Die alten Grammatiker hielten die Formen für makedonisch, thessalisch, boiotisch, äolisch, attisch; Hinrichs a. a. O. 96 giebt sie ohne rechten Grund für äolisch aus. Das kurze a. für das eine Er-

klärung nicht zu finden wäre, selbst wenn man diese Nominative unmittelbar mit lt. agricola scrība ksl. vladyka vergleichen wollte, macht es wahrscheinlich, dass es eigentlich Vocative sind (einige der Wörter kommen thatsächlich auch als Vocative vor', also ursprünglich nur in vocativischen Formeln, wie sie das Epos bei Einführung von Personen so viel verwendet, gebraucht und erst irrthümlich auch als Nominative verwendet. Eine Consequenz dieser Erstarrung und dieses Missverständnisses ist es, wenn εὐρύσπα auch mit dem Accusativ Zrv verbunden wird, wenn Antimachos πατρί τε χυανογαίτα Ποσειδάωνι πεποιθώς sagte und wenn Aratos Phain. 664 ίππότα als Genitiv mit φηρός verband. Das auf der elischen Rhethra CL 11 stehende τελέρτα wird durch das daneben stehende Fázac sehr als Schreibfehler verdächtigt, und mit NATTA auf einer korkyräischen Inschrift CI. 1930 f. in den Add. ist gar nichts anzufangen.

Der Nominativ Equas ist in die Flexion Equavos archaische lak, Inschr. Mitt. d. arch. Inst. in Athen 2, 434. Eougue

Mysterieninschrift von Andania ausgewichen.

Anm. Das richtige über diesen Kreis von männlichen Stämmen auf -τā- trifft wohl Delbrück Synt. Forsch, 4, 8 ff. mit der Ansicht, dass es eigentlich Feminina waren, ίππότα z. B. eigentlich die "Ritterschaft" bedeutete, und dass sie die masculinische Flexion des Nom, und Gen. Sing, erst bekamen, als ihre Bedeutuug masculinisch geworden war. In diesem Sinne ist vielleicht τελέστα auf der elischen Vratra noch Femininum = »Behörde«, von einem einzelnen gesagt.

#### Accusativ.

326. Die Endung dieses Casus ist eigentlich nur eine. nämlich -m, das sowohl an vocalisch als auch an consonantisch auslautende Stämme trat. Das nach Consonanten nothwendig sonantisch werdende -m ist zu -a geworden, das an Vocale sich anschliessende nach griechischem Auslautsgesetze zu -v. s. die Lautlehre §. 19. 306. Die ursprüngliche Scheidung zwischen -a und -v ist vielfach durch Analogiebildungen gekreuzt worden.

### Consonantische Stämme.

φύλαχ-α Αλθίοπ-α χαχότητ-α γέροντ-ά ήγεμόν-α

βήτορ-α μητέρ-α.

Die kyprischen ἀνδριjάνταν Bilingue v. Dali 2 und ἐjατῆραν Tafel von Dali 3 so wie das bei Platon Krat. 404 B bezeugte Δήμητραν sind aus ανδριάντα ζατήρα Δήμητρα durch nochmalige Anfiigung des Accusativzeichens -v hervorgegangen ebenso wie die von Sturz dial, mac. p. 127 aus der Septuaginta verzeichneten zahlreichen Accusative auf -av von consonantischen Stämmen vgl. auch γοναϊκαν θογατέραν (I. 2089 aus Olbia, nicht vor Trajan), die dann im Neugriechischen neue Nominative auf -a aus sich erzeugt haben.

Durch die Form des Nominativs sind folgende unrichtige Accusative hervorgerufen worden: 06av Hes. frg. 104 Göttl. yon Θόαντ- durch Nom. Θόας: Αἴαν Alkaios frg. 48 von Αἴαντdurch Nom. Αἴας: λυχάβαν lesbische metrische Inschrift (1. 2169 von λοχάβαντ- durch λοχάβας; απαν όλον, απαντα Hesych. 1 — θιδίπουν πολύπουν ἀρτίπουν τρίπουν, alle nachhomerisch, sind nach Analogie von sövony zu sövons u. s. w. gebildet, deren Flexion sie auch in andern Casus folgen. Kühner Ausf. Gr. 1. 417. Homer hat durchweg τοίποδα Σ344, X443. Ψ 264, 513, 702, Θ 290, v 13. Ebenso hat sich πούλοπον τρίπον ώχυπον bei Dichtern der Anthologie an die ο-Stämme augeschlossen, ausgehend von den alten Nominativen auf -o; hom. τοίπος ἀελλόπος ἀρτίπος. ἐσθήν in der Inschrift aus Mykonos 'Aθήν, 2, 235 makedonische Zeit Z. 7, 17, 23, 24 ist = ἐσθητα, hervorgerufen durch den Nominativ ἐσθής 2).

Über Απόλλω Ποσειδώ χυχεώ s. δ. 323, ίδοω Δ27 von ίδοωτ-

Nom. idows wie aidw von aidws.

Die r-Stämme haben im Accusativ starke Stammform: υστέρα. Der Einfluss des Genitiv und Dativ hat θύγατρα A 13 Δήμητρα Ar. Wolk, 121 Δήμητραν s. o. für θυγατέρα Δημητέρα z. B. Hymn. auf Dem. 442; hervorgerufen. Δήμητρα ist im Attischen Norm geworden, ebenso avôga für avéga Homer. iyω E 416 vom Nom. iyωρ weiss ich nicht befriedigend zu erklären.

328. Sigma-Stämme. Stämme auf -25- haben männlich und weiblich Acc. -εα aus -εσ-α z. B. ἀπήνεα ψ230 ἀμσποεφέα A 45, häufig einsilbig zu lesen wie Διομήδεα Δ 365 θερειδέα Γ 27; mitunter sind contrahierte Formen überliefert z. B. αἰνοπαθη σ 201 ἀκραη β 421. Vgl. §. 133. Attisch -η εὐγενη, nach ε -ā wie Περικλέā aus Περικλέεα, meist auch

unbekanntes Substantiv ἔσθη »ein Stück Zeug«.

<sup>1</sup> Θόζον und Αἴζον erklärte richtig aus Analogie von männlichen a-Stämmen wie Βίας Δούας bereits Herodian 2, 649, 31.

2) Unrichtig sieht O. Lüders, Hermes 8, 194 Anm. hierin ein sonst

nach a und ο όγια εὐφοὰ neben ὑγιὰ εὐφοὰ. Ἡρακλὰ steht Soph, Trach, 476 durch Conjectur, nach Lobeck Phryn. 157 war die Form bei Späteren im Gebrauche. Bei Homer stehen ακλέα εκ μεγάρων ο 728 δυσκλέα Άργος (κέσθαι B 115 ύπερδέἄ δλωον ἔγοντες P 330 mit »Hyphäresis« des einen ε (anders Fritsch, Stud. 6, 93) und nach solchen Vorbildern εὐκλέα Soph. Oid. Tyr. 161. Διοκλέα Theokr. 12, 29. Ἡρακλέα Kallim. Ep. 65, 5, auch Hoankea Διος σίον Hom. hymn. 15, 1 mit a in der Arsis. Für das unmögliche Hoakliga aber ist Ξ324 k 266 v 26 Hoankien zu schreiben. Analogiebildungen nach den männlichen a-Stämmen sind die im Attischen häufigen Accusative auf -7,v von zusammengesetzten Eigennamen besonders auf -κράτης -μένης -γένης -σθένης -φάνης Kühner Ausf. Gr. 1. 394) z. Β. Σωχράτην neben Σωχράτη, Άλχαμένην neben 'Αλχαμένη. Πολυνείχην neben Πολυνείχη. Erst bei späten Schriftstellern auch Hoaxλην und Hoaxλέην dies z. B. Apoll. Rhod. 2, 769). Von derselben Art ist schon bei Homer ζαην ανεμον μ 313, wenn richtig überliefert Aristarch schrieb ζαλ, Herodian 2, 345, 14, 923, 20 sicher falsch ζαῖν, und bei Anakreon frg. 36 αίνοπαθην (Bergk αίνοπαθη). Αυσικλην steht CIA. II 338, 46 um Ol. 125 und auf einer kretischen Inschrift ebda 547, 10; Μενεχλην auf einer späten ionischen Inschrift aus Smyrna CI. 3238, Σωκλην 3241. Auf boiotischen Inschriften sind, wie es scheint, nur Formen mit -ν überliefert: Δαμοτέλειν Διογένειν Κλεοφάνειν Πασικλείν 'Αντικλείν. Lesbisch ist z. B. λαθικάδεα Alkaios 41., 3. aber die Grammatiker bezeugen auch Formen wie δυσμένην χυχλοτέρην εύρυνέφην Herod. 1, 417. 14 und so steht δαμοτέλην Cauer 121 a 44 und bei Sappho 72 άβάχην von άβαχέσ- stumm; auch 55 hat Bergk ἐμφέρην ἔγοισα μορφάν geschrieben. Auf der kyprischen Bronze von Dali liest man Z. 10 ἀτελήν neben ἀτελίζα = ἀτελέα ebda Z. 23.

Über die Comparativstämme s. §. 314. Homer hat nur ἀμείνω Δ 400 I 423 ἀρείω Κ 237 γ 250 von der s-Bildung, neben

αμείνονα αρείονα.

μος Maus Acc. μον nach υ-Stämmen wie σον.

aiòω τω aus aiòω τω für älteres \*aiòωα \*τωα das schon L. Meyer Gedr. Vgl. 23 überall bei Homer schreiben will.

### Vocalische Stämme.

329. Den ι- und o-Stämmen kommt -ν zu: ἴδρι-ν πόλι-ν zῖ-ν λῖ-ν Λ 480 σῦ-ν ὀφρῦ-ν γλοχον. Über das Schwanken der Quantität vgl. oben; hinzuzufügen z. Β. κλειτόν Soph. Ant.

1145 Trach. 271. νηδόν Eur. Andr. 356 Kykl. 571, ἐσχόν Pind. Nem. 11. 31; γένδν Eur. El. 1203 neben γένδς Phoin. 63. Quintus Smyrnaeus hat in homerischer Weise νέχδν 3. 265 πληθόν 8, 124 νηδόν 9, 159, aber νέχδν 2, 308. Gemäss dem Zusammenfallen der ι- und σ-Stämme mit Stämmen auf -ιδ--ιτ--οδ--οθ- im Nominativ auf -ις -ος kommen auch im Accusativ gegenseitige Beeinflussungen vor; zu den oben gegebenen Beispielen noch χάριν Ε 211 und χάριτα bei Euripides. ὅπιν Η 388 und ὅπιδα ξ 215, ἔριν γ136 und ἔριδα Γ7. ἄναλχιν γ 375 und ἀνάλχιδα Ν 777. φύλοπιν ω 475 und φολόπιδα λ 314, γλαοχῶπιν α 156 und γλαοχώπιδα Θ 373; Hesiod hat Ἔριν Θέμιν Ἱριν χοανῶπιν Ἐριῶπιν ὅπιν. γλαοχῶπιν φύλοπιν neben γλαοχώπιδα φολόπιδα. dagegen nur ἐλιχώπιδα πολοχλήιδα (Rzach 405), χόρον Ν 131 und χόροθα Α 375. aber nur χώμδθα Bündel Theokr. 4, 18 nach Herodian 2, 762, 25.

Anm. Für das schauderhafte οἴιδο Theokr. 1.9 ὄίν 1.11 liest Ahrens zweifellos richtig οἰίδα als Deminutiv.

Die in allen Casus mit v flectierenden Stämme haben erst in späterer Zeit -α angenommen: ἀχθύα Theokr. 21. 45. ἀφρύα Oppian. Kyn. 4. 405. νηδύα Quint. Smyrn. 4, 259. βότρυα Euphorion bei Herod. 2, 711. 6. ὅα Schwein CI. 2360. 8 aus Keos scheint nicht ganz sicher. Früher ist bei den mit zwei Stämmen flectierenden Adjectiven der stärkere Stamm in den Accusativ eingedrungen: εὐρέα πόντον Ζ 291. Ι 72 εὐρέα κόλπον Σ 140. Φ 125. πρέσβεια CI. 3640. 31 Lampsakos ist = πρέσβεα πρέσβον. Und so auch πόληα Hesiod Åσπ. 105.

330. Die diphthongischen Stämme haben -v oder -α. je nachdem der zweite Theil des Diphthongs sonantisch bleibt oder consonantisch wird. So ναῦν, episch νῆα aus \*νῆϜα, daraus bei Herodot νέα¹; βοῦν, dorisch und H 238 βῶν = ai. gẩm aus \*βωῦν. βόα » εὐρέθη σπανίως παρὰ Φερεχόδη τῷ Άθηναίω (Herod. 2. 705, 32; homerisch Ζῆν dorisch οὐ Δὰν Theokr. 4. 17. 7. 39 = ai. Dyām aus \*Ζηον; Ζεῦν überliefern Athen. 8. 335 B und Eust. Od. 1387. 28 aus Aischrion frg. 8). aber Anth Pal. 6, 345 wo dasselbe Fragment überliefert ist steht Zῆν'. und so hat Bergk aufgenommen. Formen wie \*βασιλῆν oder 'βασιλεῦν sind nirgends überliefert, sondern ausschliesslich die Bildung auf -α: bei Homer fast durchweg der Typus βασιλῆν, nur Καινέἄ Α 264 Θησέἄ Α 265 μ.631 Τυδέα Z 222 'Ιφέᾶ

<sup>1 -</sup> νέα μέν μοι κοτέαξε ι 283 hat Nauck gewiss richtig ντζ άμμην κατέαξε emendiert.

Π 417 'Αμαρυγκέἄ Ψ 630 'Οδυσσέἄ ρ 301 ''Οδυσσή' ἐγγὺς ἐόντα!; die beiden contrahierten Formen Took 4384 Mrx157k 0339 beseitigt Nauck, Mél. gr.-rom. 3, 220 ff. 1. Boiotisch Xnowyeig (I. 1569 a 21. Χαλκιδεία 1563 b. c. 'Ηολεία 1564. Lesbisch βασίλης (I. 2166, 42 aber 'Αγιλλές Alk. frg. 48. Über die von Herodian 2, 674, 4 behaupteten Formen mit -zı- bei den jüngeren Ionern und Äolern s. o. §. 68; τον βασιλεία auf einem Papyrus Pap, du Louvre 31, 24 ist nichts andres als 3azıléa. Herodoteisch ist βασιλέα, ebenso dorisch γραμματέα βασιλέα kretisch', attisch βασιλέα, das α war specifisch attisch wie aus Herodian 2, 13, 20 und Moiris 199, 18 hervorgeht; Euripides hat einigemale -a. nämlich in govéa Hek. 882. El. 599. 763, möglich ist diese Messung auch in Θησέα ras, Her. 619. Nηρέα aul. Iph. 949, Πενθέα Bakch. 1070. Πηλέα Andr. 22. wo freilich auch wie an andern Stellen Synizesis angenommen werden kann. Vgl. Porson zu Eur. Hek. 882. Baier Animady. ad poet, trag. p. 56. Die dem homerischen Texte von Nauck ganz abgesprochene, bei Euripides einige Male z. B. Alk. 25 ίερη, El. 439 Άγιλη überlieferte Form auf -η steht inschriftlich in der metrischen Inschrift aus Argos LeBas-Foucart II 122 = Kaibel 846 Z. 4 βασιλή (der Dialekt ist der allgemein poetische mit Einmischung dorischer Formen).

331. Τρως: Τρωα Homer, Τρω daraus contrahiert, bei Homer zweifelhaft, bei den Attikern häufiger als Τρωα, μήτρωα B 662. Μίνωα N 450. Τρων brauchte Aristophanes nach dem Schol, zu N 428 = frg. 283 Dind. Bei Herodot schreibt Stein 1, 167, 17 Τρων, aber 6, 69, 17 Τρωα; 4, 76, 25 πάτρων, aber

4, 80. 17 μήτρωα.

Die Feminina auf - φ haben im Ionischen - οδν: inschriftlich Άρτεμοδν CI. 3223 Δημοδν 3228 Μητροδν 3241, bei Herodot Βουτοδν 'Ιοδν Αητοδν Τιμοδν. bei Hipponax frg. 87 Κοφοδν. bei Hesychios κακεστοδν: κακήν κατάστασιν η ἀπραγίαν. Auch auf der kretischen Inschrift von Dreros Cauer 38 a 24 liest man jetzt Λατοδν. Die echte dorische Form ist - ων man betont gewöhnlich - ων : kretisch in dem Bündniss von Lyttos und Olus Cauer 40, 6 Λατων und so CI. 2554. 180 als Name der Göttin, ebda Z. 50. 55 als Stadtname; boiotisch Νιουμών orchomenische Inschrift bei Decharme Recueil 2. 10; lesbisch

<sup>1</sup> An der zweiten Stelle durch die Änderung Μημιστῆα δὲ Πουλυδάμας, an der ersten durch ἀγγελίην Τοδῆα στεῖλαν. Richtiger liest man wohl hier ἀγγελίην ἐπὶ Τοδέα στεῖλαν.

nach Herodian 2, 755, 26 Λήτων Σάπφων, Choiroboskos in Hort. Adon. 268 b citiert aus Sappho frg. 71 B. "Ηρων. Die beiden Formen verhalten sich zu einander wie βοῦν zu βῶν und weisen auf älteres \*-ωον. Auf kretischen Inschriften (CI. 2555, 13. Cauer 45, 14. 20. 47, 13. liest man auch Λατώ und so war die attische Form, die doch wohl aus -όα entstanden ist. obwohl solche Formen nirgends überliefert sind; dann hat die aus dem Alterthum, allerdings nicht einstimmig, überlieferte Oxytonierung Göttling Accent 259 keinen Sinn.

332. λόγο-ν χώρα-ν γλῶσσά-ν χώμη-ν δεσπότη-ν ταμία-ν. α ἄ η der α-Stämme wie beim Nominativ. Die bei Herodot mehrfach bezeugten Accusative δεσπότεα ἀπινάπεα z. B. 1, 11. 3, 118), häufiger bei Eigennamen wie Γόγεα Κανδαύλεα (1, 11) u. s. w. ¹ sind Analogiebildungen nach den Stämmen auf -ες. deren Nominativ ebenfalls auf -ης ausging. Die sog. attische Declination hat -ων wie λεών ἵλεων, mitunter -ω wie ξω λαγῶ ἄλω Κέω Κῶ Ἄθω Τέω ἀγήρω ἐπίπλεω ἀξιόχρεω nach ῆρω neben ῆρων νου ῆρως.

### Nominativ und Accusativ Singular der Neutra.

333. Besonders charakterisiert werden Nominativ und Accusativ nur bei den neutralen Stämmen auf -o-, die, übereinstimmend mit dem Accusativ Singular der männlichen und weiblichen Stämme, -m d. i. griech. -v annehmen: ζυγό-ν Joch = ai. yugám lt. jugum aus jugom. Die übrigen Neutra zeigen in diesen beiden Casus nur den nach griechischen Auslautgesetzen modificierten Stamm z. Β. πέπον, danach ist βέλτιον zum Masculinum βελτίων gebildet is, o. δ. 314 , τιθέν λόσαν λόον aus τιθέντ \*λύσαντ \*λύοντ. σκιόειν Apoll. Rhod. 2, 404 δακρυόειν 4, 1291, durch das Metrum verbürgt, sind falsche Analogiebildungen nach den Masculinis σχιόεις δαχρούεις. πὰν wegen der Contraction (s. o. §. 313), attisch auch ἄπαν, verkürzt nach μέλας μέλαν in πρόπαν A 601 u. ö., απαν Υ 156 u. ö., παν bei Äolern und Dorern nach Herodian 2, 12, 22. Umgekehrt ist das ebda aus einem Dichter angeführte ἐπαναβάν nach der Länge im Masculinum gewagt.

In den Neutris auf  $-\mu\alpha$  ist das  $\alpha$  wahrscheinlich aus sonantischem  $\mu$  hervorgegangen, das Verhältniss des Nominativs

<sup>1</sup> Das von Krüger Gr. 2, 36 anerkannte αυβερνήτεα 5, 115 verwirft Stein, ebenso wie ἀκινάκεος ἀκινάκει ἀκινάκεας.

zu der Stammbildung in den obliquen Casus ist noch nicht aufgeklärt. Ebenso wenig bei den Neutris auf -ρ: ὅδωρ Wasser σχώρ Koth πέλωρ Ungethüm ἐέλδωρ Wunsch τέχμωρ und τέχμαρ Ziel ἔλωρ Fang ἄχωρ so betont nach Herod. 2. 937, 27, Schorf νίχωρ Herod. 1. 391. 8 ἄορ Schwert ἦτορ Herz πὸρ Feuer. ὄναρ Traum ἔαρ Frühling νέχταρ Göttertrank ὅπαρ Erscheinung θέναρ flache Hand ἄλχαρ und εἶλαρ Schutzwehr οὖθαρ Euter πῖαρ Fett μἢχαρ Mittel und die ganz spät belegten λὸμαρ Befleckung μῶμαρ Tadel νῶχαρ Trägheit weisen, so weit überhaupt oblique Casus vorkommen. auch in diesen -αρ- auf; -ατ- dagegen haben wie ὅδωρ σχώρ ἄλειφαρ Salböl δέλεαρ Κöder εἶδαρ Speise ἦμαρ Tag ἦπαρ Leber χτέαρ Besitzthum πεῖραρ Grenze στέαρ Talg φρέαρ Brunnen.

Über die neutralen Nominative auf -ος -ες -ας und die Perfectparticipia s. o. §. 315. οὖς steht nicht für οὖτ-. sondern ist = ὄος vgl. ἀμφῶες Theokr. 1. 25, daher dorisch ὧς Herod. 2. 251, 7. ὧτ- ist = ὄατ- hom. οὄατ-, dazu der Nominativ οὖας

Herod. a. a. O. φῶς ist gleich φάος.

ι- und o-Stämme: ἴδρι ἄστο γλοχό.

#### Vocativ.

334. Benfey Über die Entstehung des indogermanischen Vocativ. Gött. 1872.

Der griechische Vocativ zeigt entweder eine der Stammformen des Wortes ohne jedes Casuszeichen oder er ist gleich dem Nominativ. Der letztere Zustand ist ein unursprünglicher. obwohl wahrscheinlich schon in die indogermanische Urzeit hinauf reichend.

Guttural- und Labialstämme verwenden den Nominativ als Vocativ. ebenso einfache Dentalstämme wie το ποῦς Soph. Phil. 786. Dass ἄνα Γ 351 u. s. w. für \*ἄναχτ oder ἄναχ steht. ist ebenso wenig ausgemacht wie die Entstehung von γύναι aus \*γύναιχ. τοραννί Soph. Oid. Tyr. 380 νεὰνι Eur. Andr. 192 Ἄρτεμι Eur. Phoin. 191 und das regelmässige παῖ sind durch die i-Stämme hervorgerufen. Barytonierte Stämme auf -ντ-mit Ausnahme der Participia haben die Stammform: γέρον Α 26 Κάλγαν Α 86 Θόαν Ν 222 Αἶαν Η 288 ¹). Αἴας als Vocativ Soph. Ai. 89. Πουλοδάμα Λαοδάμα. wie Aristarch M 231. N 751.

<sup>1</sup> Αξάν Τδομενεδ τε ist Wirkung der Pause: Hartel HSt, 3, 72. Harder de α vocali p. 12.

2470. Σ285. θ 141. 153 schrieb (vgl. auch Herod. 2, 659, 11, sind durch den Nominativ auf -āς hervorgerufene Analogie-bildungen nach νεανία von νεανίας. Das von Kühner Ausf. Gr. 1, 324 als attisch angeführte Ἄτλα weiss ich nicht zu belegen. Wenn die Notiz bei Choiroboskos = Herod. 2, 658, 32 begründet ist, dass man πλακοῦ und Σιμοῦ sagte, so hat der Nominativ πλακοῦς Σιμοῦς die Worte in die Analogie von πλοῦς oder βοῦς herüber gezogen. Die ebenfalls nur aus Choirob. = Herod. 2, 671. 14 bekannten γαρίει τιμήει können nur auf der Vorstellung beruhen, dass das Abwerfen des nominativischen -s ein Kennzeichen des Vocativs sei.

335. Von den n-Stämmen haben die oxytonierten den Nominativ, die barytonierten die Stammform: πέπον Άγάμεμνον κύον περίφρον u. a. bei Homer. Άπολλον Πόσειδον haben zugleich mit Zurückziehung des Accentes den langen Stammvocal gekürzt. Homerisch ist Άπολλον Β 371 u. o., Ποσείδαον γαιήσχε θ 350, auch Ποσείδαον επάμονε Ξ 357 wo vielleicht Ποσειδάον zu schreiben ist wie περίφρων Εὐροκλέεια τ 357 ὧ τλάμων πάτερ Soph. Ai. 641.

r-Stämme: μἢτερ ἐμἢ δύσμητερ ψ 97 Έχτορ B 802 δῶτορ θ 335 Ἐλπἢνορ λ 57 aber λωβητήρ Λ 385 als Oxytonon. Accent-veränderung haben πάτερ α 45 ἄνερ Ω 725 δὰερ Z 344 θύγατερ υ 61 σῶτερ nachhomerisch χυβερνὰτερ Herod. 1, 419, 12 unbekannt woher. σωτῆρε auf einer boiotischen Grabschrift aus Chaironeia CI. 1667 ist. wenn richtig, eine interessante Ana-

logiebildung.

s-Stämme: διογενές Β 173 Διόμηδες Κ 477 Πατρόχλεες Α 337. attisch - κλεις, bei Späteren "Ηρακλες als Ausruf (Lobeck Phryn. 640). Κυπρογένη Theogn. 1323 nach Analogie der ā-Stämme. Nominativ in ἀδαής Soph. Phil. 827; Choiroboskos = Herod. 2, 695, 22 ff. lehrt. dass die Attiker von den Namen auf -κλης den Vocativ gleich dem Nominativ gebildet hätten, ebenso von den Adjectiven auf -ης, was mit ω δυστοχής aus Menandros belegt wird. Äolisch (d. h. lesbisch) sollen nach Grammatikerangaben (Ahrens 1, 116) Σώκρατε Άριστόφανε Δημόσθενε gewesen sein. αίδοῦ ἢοῦ (nach Herod. 1, 418, 9) sind Analogiebildungen nach den Femininis auf -φ Voc. -οῦ.

336. Die ι- und υ-Stämme haben anders als die verwandten Sprachen die schwächere Stammform: πόλι Θέτι Ω 104 aber Θέτι Ω 58, Σ 385, 424 schrieb Zenodotos für letzteres Θέτις. χρυσόρραπι ε 87, γλαυχῶπι oder γλαυχῶπις Θ 420.

γλοχό, danach auch αῦ A. P. 11, 391, 2. Zeb gegenüber Zebs mit zurückgezogenem Accente. Basiked mit unaufgeklärter Betonung 1. Απτοί Φ 498 gegenüber Nom. Απτώ. Ψάπο Sapph.

1. 20 wohl =  $\Psi \alpha \pi \varphi \alpha$ .

2-Stämme: λόγε, das e gegenüber dem o der meisten andern Casus ist vorgriechisch, s. o. 8.17. Häufig Nominativ wie o φίλος γ 375 φίλος ο 415 θ 413 φίλος ώ Μενέλαε Δ 189 γαμβοός έμός θύνατέο τε τ 106 Ζεὸ πάτεο Ίδηθεν μεδέων χύδιστε μέγιστε Ἡέλιός θ' ος πάντ' ἐφορᾶς Γ 276 2 ο δίος αίθήρ Aisch. Prom. 55 ο χαινός καιν πόσις Eur. Hel. 1399. Immer ω θεός, θεέ erst im Hellenistischen, πλού aus πλόε in dem Declinationsparadigma bei Theodosius Bekk, An. 3, 953 vgl. auch Panthu Verg. Ae. 2, 322 Voc. von Πάνθοος. Von άδελφός ist ἄδελφε mit zurückgezogenem Accent überliefert, μόγθησε und πόνησε von αργθηρός πονηρός stehen in Übereinstimmung mit antiker Tradition in den Handschriften des Aristophanes Göttling Acc. 304)

Weibliche a-Stämme haben den Vocativ dem Nominativ gleich. Eine Alterthümlichkeit ist γουσά Γ 130. Kallim. 4. 215. Bion, Frg. 15, 28. xoũoà Kallim. 3, 72. Naumachios γαυ. παρ. 70. κώρα Theokr. 27. 50. τάθα Schol. V. zu Γ 130; bei Sappho vousa Aixà soavva. Vgl. ved. amba o Mutter von ambā, ksl. ženo o Frau von žena. In grösserem Umfange bei den Masculinis: homerisch σοβώτα δολομάτα ήπεροπευτά πάππα κυνῶπα παρθενοπίπα εὐρύοπα μητιέτα. die letzten beiden auch als Nominative verwendet wie die andern oben §. 325 aufgeführten. Aber Ερμεία Άτρείδη οψαγόρη und selbst auf- -της αλναρέτη Π31. Attisch - α bei denen auf -της wie τοξότα, darunter δέσποτα mit zurück gezogenem Accent, ferner bei den Composita mit -μέτοης -πώλης -τρίβης wie γεωμέτρα μυροπώλα παιδοτρίβα, endlich bei den Völkernamen auf -ης wie Πέρσα Σχύθα. Spätere Epigrammendichter haben dies a häufig lang: πλάστα τεγνίτα Hermann ad Orph. p. 769. Analogiebildungen nach den Stämmen auf -ες- Nom. -ης sind Στρεψίαδες Arist. Wolk. 1206, Πρήξασπες Herod. 3, 34, 5, 63, 14; Hoάκλειδες bei einem Komiker nach Choirob. = Herod. 2, 690, 34.

Eine andre Alterthümlichkeit ist γύναι ο Frau von γυνάvgl. ai. áçvē Voc. von. áçvā.

Vocativ geknüpft. Benfey Idg. Voc. 31.

<sup>1</sup> Wackernagels Erklärung, KZ. 24, 302 steht und fällt mit seiner Deutung der Stammbildung der Nomina auf -εύς.

2) In den Veden wird häufig durch ca = τε ein Nominativ an einen

#### Genitiv.

337. Die Endung des Genitivs bei allen Stämmen mit Ausnahme der σ- und ā-Stämme ist -ος: φύλαχ-ος φλεβ-ός χόροθ-ος γέροντ-ος ήγεμόν-ος βελτίον-ος άλ-ός θηρ-ός φήτορ-ος. Die Verwandtschaftsnamen haben schwache Stammform: πατρ-ός μητρ-ός, ebenso ἀνδρ-ός. aber durch Einfluss des Accusativs auch πατέρος λ 501 μητέρος Ω 466 θυγατέρος rhodische Inschrift bei Foucart Inscr. inéd. de l'île de Rhodos 11, delphische Inschrift WF. 376, 11, 46, 2 u. ö., argivisch CI, 1226.

Die s-Stämme haben natürlich das intervocalische z ausgestossen: homerisch μένεος στήθεος, davon ist ἐρέβευς θάρσευς θάμβευς θέρευς nur orthographische Variante mit Synizesis, s. ο. δ. 117. δείους σπείους sind in δέεος σπέεος zu ändern, ebenso Hoanhos άγακλης in Hoanhées άγακλεές. Herodot hat -ess. auf einer samischen Inschrift Kirchhoff Alph. 3 29 steht Δημοκρίνεος; daraus attisch -ους. Lesbisch ist Άγχοιμένεος Conze XII a 38, in den Dichterfragmenten στήθεος ξίφεος μελιάδεος. auch βέλευς Alk. frg. 15, 41). Boiotisch sind Πολυχοάτιος 'Αλχισθένιος Δαμοτέλιος Φιλοχράτιος Θεοτέλιος mit -ιος = -εος (8. 34). Nexoxheros 'Aproxheros Dioxheros mit -eros = -ros aus -έεος. 'Ηρακλείως auf einer thespischen Inschrift bei Decharme Recueil 25, 5 ist offenbarer Schreibfehler, Πρωτογένειος Κλεοgaveros auf einer Inschrift der Kaiserzeit Keil Zur Syll. 33, 4 sind Vulgärformen auf -soc mit orthographischer Ungenauigkeit, s. δ. 68. Dorisch σχότεος μέλεος, auf dem Schilde des Hieron CI. 16 Δεινομένεος, daneben auf Inschriften von Rhodos Astypaläa Kyrene ὄρευς Μοιραγένευς Εὐφάνευς, ebenso in der Überlieferung des Pindar und Theokrit; auf jüngern Inschriften das attische -ους z. Β. Πραξιτέλους CI. 2445 III 16 Thera. Zahlreich sind Analogiebildungen nach den ā-Stämmen: attisch aus CIA. II Άριστοχλέου 324, 14 Λεωσθένου 324, 16. 17 276/275 v. Chr.) Σωσθένου 340, 4 Σωσιγένου 470. 93 Άλχιμένου 99 Κλεοχράτου 91 Σωσθένου 111; delphisch Σωσιμένου Κλευμένου Καλλιχράτου Πασικλέου u. a. Hartmann dial. delph. 35'; boiotisch Σωσιτέλου Keil Zur Syll. 7 b 6; Πολυχοάτου

<sup>1)</sup> τεμένηος soll Alkaios einmal gebraucht haben nach Ep. Cr. 1, 341, 30 = Herod. 2, 701, 28 Anm. Das ist sehr merkwürdig und schwerlich ein Genitiv von τὸ τέμενος. Dass die Formen Πολοδεύνη Εθαγένη, Έρφογένη, die auf einer in Delos gefundenen lesbischen Inschrift LeBas fasc. 5 no. 191, stehen, Genitive sind, wie Ahrens 2, 510 und nach ihm Wald Addit. 24 annehmen, ist nicht zu erweisen, da der Text ganz lückenhaft ist.

späte ionische Inschrift aus Thasos Erman. Stud. 5, 302); Λεπτίνεω Archilochos tetr. 70, 1.

γήρα-ος X 60 attisch γήρως.

αίδου; ήου; schreibt man auch bei Homer, für ersteres ist überall αίδου; möglich.

338. Bei den i-Stämmen gab es ursprünglich eine donpelte Bildungsweise, je nachdem -os an den schwächeren Stamm auf -- oder an den stärkeren auf -=- antrat: die erste kam den langvocalischen, die zweite den kurzvocalischen zu. Die Bildung ist aber uniformiert worden, und zwar haben alle Dialekte mit Ausnahme des Attischen -102 durchgeführt, der Attische \*-ειος d. i. -εος -εως. Bei Homer kommen gemäss dem ganzen Charakter der Sprache beide Bildungsweisen bei denselben Stämmen vor. Lesbisch ist πόλιος ἀποδόσιος Cauer 123 a 22; boiotisch Χιόνιος "Ισιος Σαράπιος Stud. 9, 72; kretisch αίρεσιος πόλιος στάσιος συντάξιος Helbig 27, auf den Tafeln von Herakleia πόλιος; Herodot hat πόλιος, ebenso die Elegiker und Jambographen Stud. I 1, 222, doch steht bei Theognis 56 πάλεος, 776, 1043 πόλεος; auf ionischen Inschriften -ιος z. B. Πρωτογάριος samische Inschrift des 5. oder 6. Jahrh. Kirchhoff Alph. 3 29, 3, aber auf Chios Cauer 133 a 13 schon Mitte des 5. Jahrh. das attische πόλεως. Bei Homer πόλιος und πόλτος = πόλειος, das möglicher Weise dafür in den Text zu setzen ist; statt πόλεος B810 Φ567 ist mit Hartel Hom. Stud. 3, 12 wohl πόλιος zu lesen. Attisch ist πόλεως, was man in bekannter Weise aus πόληος deutet. Allein das ω war hier durchaus nicht so fest wie in βασιλέως = βασιλήος; Herodian 2, 701, 23 bezeugt als attisch auch -soc und belegt es mit πόλεος Eur. Or. 897 und ὄφεος Bakch. 1027. eine Form die man mehrfach durch Conjectur eingesetzt hat z. B. πόλεος Aisch. Sept. 181, Soph. Ant. 163, φύσεος Ar. Wesp. 1282. 1485, 3000; Plut. 1044 und die ausserdem durch ihr Vorkommen auf späteren dorischen Inschriften als der zowi angehörig erwiesen wird, z. B. πόλεος kretisch Cauer 54, 27 auf einem der teischen Verträge und auf einer lakonischen Inschrift des 2. oder 1. Jahrh. v. Chr. Cauer 5, 9. Da im homerischen Texte für 7, wahrscheinlich zu zu schreiben ist, so ist für die ursprüngliche attische Form vielleicht -eo; aus -eio; zu halten 1) und -εως ist eine durch die Analogie von βασιλέως,

<sup>1)</sup> Das von Usener JfPhil. 91, 234 und von andern als eine sehr ursprüngliche Form angeführte πόλειως aus einer metrischen Inschrift aus

vielleicht auch unter dem Einflusse des Gen. Plural zeitzen entstandene Bildung. Auch sie hat in nicht attische Inschriften Eingang gefunden: ausser dem schon erwähnten ionischen -εως steht πόλεως auch auf der Inschrift von Dreros b 25 und auf einem der teischen Verträge Cauer 57, 11,

Anm. 'Βραβλις auf einer thasischen Inschrift Stud. 5, 304 ist offenbar ein Schreibfehler. Mit Νεγοπόλεις auf einer der verwahrlosten pamphylischen Inschriften (Stud. 9, 96) ist auch nichts anzufangen.

- 339. Treuer haben die Stämme auf v die alte Doppelheit bewahrt: συ-ός ἐγθύ-ος von συς ἐγθύς mit Verkürzung des υ vor dem folgenden Vocal (δουός in der Arsis Hes. "Ex H. 436; ίλθος in der Thesis Φ318) und γλυχέος ἄστεος von γλυχύς ἄστυ. Die Analogie der i-Stämme hat auch hier -zws hervorgerufen: а́этем; CIA. 2, 167, 76. Eur. Hel. 246. Or. 761. Bakch. 840; πάγεως CIA. 2, 476. 34, erst ganz spät bei den Adjectiven (Lob. Phryn. 247). Homerisch ist arteos. herodoteisch miyeos. bojotisch Fástios. Eine ganz späte Analogiebildung ist χμίσου Pan, du Louvre 17, 5 (154 n. Chr.), übrigens vielleicht = nu(5500 1).
- 340. Diphthongische Stämme: dor. vaos episch vros neuionisch νεός attisch νεώς. βοός, nach Choiroboskos 237. 7 = Herod. 2, 704, 39 τοῦ βοῦ παρά Σοφοκλεῖ ἐν Ἰνάγω καὶ παρά Aλογόλω, natürlich eine Analogiebildung nach τοῦ νοῦ u. s. w. Die älteste Form des Genitivs der Nomina auf -εύς ist die kyprische, zu umschreiben mit βασιλη Fos D. S. 2, 1, 3, 13, 17. 34. S. 1; daneben βασιλήος oder βασιλέος 9, 1. Homerisch βασιλήρος. Πηλέρς z. B. Π 203, ω 398 ist 'θδυσεύς vielfach bezeugt. Boiotisch Κορωνεῖος Θεσπιεῖος Keil Zur Syll. 38 c 1 (ει = η): nach Herodian 2.674, 12 'Αχιλλίος βασιλίος, was -τος zu schreiben und aus -είος entstanden ist. Lesbisch βασίληος, jünger auch -205 z. Β. βασίλεος Conze XII d, 25 γραμμάτεος Kaibel Eph. epigr. II no. 7. Dorisch βασιλέος γραμματέος Inschr. v. Dreros Cauer 35 a S, auf jungen Inschriften die attischen Formen ίερέως βασιλέως. Ionische Inschrift von Halikarnass Διὸς Πλουτήρος CI. 2655 b. daraus βασιλέρς bei Herodot, Δωριέρς CI. 2263 c 10 (Amorgos , Άγιλλέος 2076 (Olbia, spät); nach Hero-

Priene CI. 2907 liest Kaibel 774 vielmehr πόλει ώς. δορύσειως CIA. 2, 165

ist = ίδρόσεως mit unurspünglichem et (ξ. 68).

1. -ηος von ν-Stämmen hat nie existiert, über έῆος s. Brugman Problem hom. Textkritik 52 ff. ταχῆος wird Ep. Cr. 1, 341, 30 = Herod. 2, 701 Anm, ohne jeden Beleg angeführt.

dian 2,674, 3 bei den νεωτέροις Ίωσιν Άχιλλεῖος βασιλεῖος, wo -εἴος wahrscheinlich = -έος ist (doch vgl. §. 68). Altattisch οἰνῆος in einem Gesetz bei Lys. 10, 19, daraus βασιλέως; in der χοινή βασιλέος nach Herod. 2, 673, 36. Die Stammtafel der Formen ist

βασιλή Γος βασιλήος = boit. βασιλείος. βασιλέος att. βασιλέως.

- 341. Überall ἥρω-ος. Σαπφόος ionisch nach Herod. 2. 338, 15. 755, 21; bei Herodot steht Ἰοὸς Λητοῦς u. s. w. wie im Attischen. Boiotisch Νιουμῶς Decharme Recueil 2, 13. Lesbisch Γόργως Sapph. frg. 48. Γυρίννως frg. 76. Dorisch Ξενῶς Ἰαφροδῶς auf lakonischen Inschriften, bei Epicharm und Pindar die Vulgärformen Συρακοὺς Χαρικλοὺς. Delphisch Λατός CI. 1688, 8 aus Λατόος.
- 342. o-Stämme. Homerisch ιπποιο aus \*ίππο-σιο = ai. deva-sua. Suffix ursprünglich der Pronominaldeclination angehörig nach Benfey Genitivendg. - Tans S. 23 und von da in den meisten indogermanischen Sprachen in die o-Stämme eingedrungen. Leskien, Jahrb. f. Phil. 95, 1 ff. weist die Genitivform auf -200 bei Homer als fast nur in formelhaften Verbindungen und an bestimmten Versstellen gebraucht nach, also als entschiedene Antiquität. Πινδάροιο ist bei Korinna, έργοusvoio bei Alkaios überliefert, auch bei den Elegikern erscheinen diese epischen Formen auf -oto. Sie werden von den Grammatikern vielfach als thessalisch bezeichnet Ahrens 1. 221); unsre jungen thessalischen Inschriften aus der Pelasgiotis haben häufig Genitive auf -οι: Σατόροι Μυσκελείοι Παυσανιαίοι Σιλάνοι u. s. w. (Ahrens 1, 221. 2, 534), von denen man annimmt, dass sie durch Abfall des auslautenden -o direct aus -ow hervorgegangen sind. Mir scheint das im höchsten Grade unwahrscheinlich und ich bin viel mehr geneigt in diesen thessalischen Formen genitivisch gebrauchte Locative zu sehen. Den alten Grammatikern war thessalisch ein Sammelname für alles mögliche ihnen Unerklärliche. Aus -ogo nach Schwinden des y -w im Lesbischen, Boiotischen und älteren Dorisch auch auf der hypoknemidischen Inschrift ist  $0 = \omega$ . da oo durch Ol' geschrieben wird), -oo im Ionischen. Attischen und jüngeren Dorisch. Vgl. §. 72. -ου aus -ω haben auch die thessalischen Inschriften aus Pharsalos. Die Zwischenform

-oo hat Ahrens Rh. Mus. 2, 161 nach Buttmann Ausf. Gr. 12. 299 bei Homer vermuthet und in den Text gesetzt, um verschiedne grammatische und prosodische Merkwürdigkeiten fortzuschaffen: ος κλέος B 325 ος κράτος α 70 (Bekk, σου). Αιόλοο μεγαλήτορος x 36 Αιόλοο χλυτά δώματα x 60 (Bekk, Αιόλου). αδελφείο φρένας Z61 u. ö. (Bekk. άδελφειοδ', 'Ιλίοο προπάρουθε 0 66 π. ο.. ανευιών κταμένοιο 0 554, Τφίτου μεγαθύμου Β 515 όμοιίου πτολέμοιο 1440 u. ö. ἀγρίοο πρόσθεν y 313; endlich noch δήμοο Zine 239 im Versschluss (doch vgl. Ludwich de hexam, poet. graec, spond, p. 39%. L. Meyer Gedr. Vergl. 27 geht so weit statt -oo in der Thesis überall -oo zu verlangen. Dagegen nimmt Hartel HSt. 3, 9 an. dass an allen jenen Stellen (ausser gov. das er nicht antastet) -ow gestanden habe, wobei or mittels Übergang von i in j (oder i) als kurze Silbe galt s. §. 151).

Unerklärt sind die Singulargenitive auf -wy. die das Arkadische und Kyprische besass:  $\tau \omega v = \tau \omega - t \tau \sigma \tau \sigma \sigma v$  Bauinschr. von Tegea 38 und ἀργύρων μισθών Ένετ(μων Στασι Ερίχων 'Oyaσίλων Φιλοχόποων 'Ονασιχόποων auf den kyprischen Inschriften im enchorischen Alphabet neben den gewöhnlichen Formen

auf -ω. Vgl. Deecke-Siegismund, Stud. 7, 232 1).

Altem λάοιο entsprach im ältesten Attisch λεωιο daraus λεῶο λεῶ. Formen auf -wo sind Herewo B 552 Πηνελέωο Ξ 489 Μίνωο Ταλαώο Άνδοογέωο bezeugt von Herodian 2, 405. 8. Μίνωος λ322 ρ523 und oft in Prosa, Aθωος Herod. 2, 244, 5 auch Aloos Aloos ebda) nach hows. Ež Alow E 229, ursprünglicher Nominativ 'Aθόως!

343. Mit dem Genitivsuffix -sjo ist auch der Genitiv der männlichen ā-Stämme gebildet. Älteste erreichbare griechische Form ist -αο aus -ασιο: homerisch Άτρείδαο, boiotisch Κάναο Keil Zur Syll. 20, S. Εδαγόραο Καλοκλίδαο p. 5692. Daraus arkadisch und kyprisch -αο: arkadisch Ἀπολλωνίδαυ Θρασέαυ Εθμηλίδαυ Καλλίαυ Άγαθίαυ Άλχίαυ Άρχέαυ u. s. w. Stud. 10, 133), kyprisch 'Ovasayópav Taf. v. Dali 1. 22;

<sup>1</sup> Bezzenberger's Zur Gesch. d. lit. Spr. 353 Vergleichung mit litau. Gen. auf -q von α-Stämmen wie ezesą hilft nichts.
2 Bekannt ist das merkwürdige Τλᾶσίᾶ Fo auf der korkyräischen Grabschrift des Menekrates. Benfey Idg. Voc. 75 ff. erklärt es aus -α Fo; und sieht darin einen Stamm auf -αu wie in der Mehrzahl der α-Stämmen. Das ist nicht möglich, denn das auslautende - konnte nicht schwinden, während es in dem dann zunächst vergleichbaren Bazik f-o; blieb. Es ist schwerlich möglich dem f dieser Form irgend einen etymologischen Werth zu vindicieren, sondern dies -āfo ist wohl nichts weiter als ein aus -āo lautlich entwickeltes -āuo.

gleichwerthig wahrscheinlich Topanosas auf der pamphylischen Inschrift Stud. 9, 91 No. 5. Aus -\overline{\pi}0 contrahiert dorisch Άτος(όα, lesbisch κτίστα εθεργέτα 'Hoanhs(όα Howtoa Σωσία; im Attischen ist das -ā von πατραλοία μητραλοία δρνιθοθήρα μανδοανόοπ βοροά und der Eigennamen wie "Υλπ Σύλλπ Νουμά Dorismus. Aus - πο ionisch - εω bei Herodot: δεσπότεω βορέω für 3ορέεω mit Ausfall des einen ε; auf ionischen Inschriften -εω. contrahiert in Hayawaw Cauer 131, 12 Halikarnass, Hazaw CI. 2691 e 3. 13 Mylasa, selbst Άγγικῶ Ποθῶ Λοσῶ aus -śω = -έεω Cauer 133 c 11, d 4, 17 Chios. Bei Elegikern und Iambographen einsilbig zu lesendes -εω bis auf dreimaliges -αο in Nachahmung Homers Airzao Hisao Aigao Renner, Stud. 1. 1, 201 f. . Bei Homer neben - αο - εω, das stets einsilbig zu lesen ist; L. Meyer Gedr. Vgl. 25 will überall -ω, wie unsre Ausgaben nur bei vorher gehendem Vocal bieten: Eguziw Eguuzλίω. Bei Hesiod ist neunmal -εω überliefert, stets einsilbig 1. Auf ionischen Einfluss geht auch En Farroom auf kyprischen Münzen Stud. 7, 246 zurück. Die attischen Genitive auf -00 wie πολίτου γεαγίου sind Analogiebildungen nach den o-Stämmen; -zw nur bei ionischen oder durchs Ionische vermittelten Eigennamen wie Θάλεω (vielmehr Θαλέω Καμβύσεω. Analogischer Beeinflussung durch die -ee-Stämme verdanken Bazikeiδευς CI. 2513 Kos 2546 (Rhodos Σαμιάδευς 2534 Rhodos). auf rhodischen Töpferinschriften Καλλίους Άθήν. 3, 228 No. 96 Αοιστείδευς 234 Νο. 37, Ατίμους 236 Νο. 68; Πυθαγόρευς auf einer späten ionischen Inschrift aus Thasos Stud. 5 302) ihren Ursprung.

344. Weibliche ā-Stämme: χώρὰς ion. χώρης, γνώμὰς ion. und attisch γνώμης. -ās erweist sich durch die Übereinstimmung von Griechisch. Oskisch-Umbrisch. Gotisch. Litauisch als eine bereits europäische Grundform. Die arkadischen Genitive auf -αν von weiblichen ā-Stämmen: τὰς ζαμίαν τὰς ἐντδοκαν τὰς ἐργωνίαν der tegeatischen Bauinschrift. γαν und οἰκίαν LeBas-Foucart 340 c sind Formübertragungen von den männlichen ā-Stämmen, s. o.; weibliche Genitive auf -āς sind auch aus arkadischen, speciell auch tegeatischen Inschriften zahlreich belegt, der Artikel τὰς immer so. Baunack. Stud. 10, 133.

<sup>1</sup> Αίδεω Τh. 311, 768, 774, Αίζιτεω Th. 994, ἀργέστεω Th. 870, ἐριβρόγεω Th. 832, Κρονίδεω Th. 572, Έκ/Η, 71, ἀβρότεω Έκ/Η, 451, Danach ist Rzach 397 zu berichtigen, Βορέω Th. 870.

### Dativ und Locativ.

Gerland Über den altgriechischen Dativ. Marburg 1859. Schneide wind de casus locativi vestigiis apud Homerum et Hesiodum. Halle 1863. Capelle Dativi localis quae sit vis atque usus in Homeri carminibus. Hannover 1861. Delbrück Ablativ Localis Instrumentalis. Berlin 1867. Nahrhaft Der Gebrauch des localen Dativs bei Homer. Wien 1867; Beiträge zur homerischen Syntax 'Dativ des Antheils]. Wien 1871.

345. Nur bei den o- und ā-Stämmen ist Dativ und Locativ im Singular noch geschieden; die übrigen haben die beiden Casus zusammen fallen lassen. Beide lauten schon bei Homer auf -t aus; indessen sind wahrscheinlich in den Formen mit -t, die Hartel Hom. Stud. 1², 56 ff. zusammen gestellt hat (λίθακτ ἤτιδτ Αἴαντ zweimal κόρυθτ πατέρτ κράτετ σακε dreimal σθένει ὑπερμένει ἔτει δέπαι Ἡρακλῆτ πτόλει νητ ὑθουστῆτ dreimal Ἰχιλλῆτ alte ursprüngliche Dative zu erkennen. deren Casussuffix -ει mit dem oben §. 113 besprochenen Übergange sich in -ī gewandelt hat ¹. Dies -τ hat die Confundierung mit den auf -τ ausgehenden Locativen zur Folge gehabt.

So φόλαχ-τ Αἰθίοπ-ι γέροντ-ι ήγεμόν-ι ρήτορ-ι μητρ-ί und mit Eindringen der starken Stammform (die dem Locativ vielleicht ursprünglich zukam) μητέρ-ι; γένε-ϊ attisch γένει, arkadisch πλήθι auf der tegeatischen Bauinschrift ist Schreibfehler oder itacistisch für πλήθει; αἰδοί ἠοί überall bei Homer möglich, attisch αἰδοῖ ἠοῖ; σέλαι () Θ 563 κέραι ἀγλαέ Λ 385 und so () vor Vocal) noch δέπαι γήραι; Formen wie γήρα d.i. γήραι in attischen Texten sind falsch und durch γήραι zu er-

setzen.

346. ι-Stämme: Die Vermischung der beiden Flexionsweisen von Stämmen auf -ι- und auf -ει- wie beim Genitiv. Dorisch πόλτ aus πόλι-ι Cauer 46. 1 kretisch); lesbisch πόλτ Cauer 123 d 30; boiotisch πόλτ Keil Zur Syll. 11, 7 συγχωρείστ CI. 1569 a; Herodot πόλτ; bei Homer πόλτ πτόλτ κόντ κνήσττ

<sup>1)</sup> Dass die griechischen Infinitive auf - $\alpha$ t Dative von consonantischen Stämmen seien, hat noch niemand bewiesen. Ich bleibe daher trotz Osthoff, Morph. Unt. 2, 114 bei meiner in Bezzb. Beitr. 1, 86 aufgestellten Ansicht, wonach das Suffix des Dativs ursprünglich - $\epsilon$ t = idg.  $\acute{a}i$  war. Von dem kyprischen Namen  $\Delta$ tj $\alpha$ (9 $\epsilon$  $\mu$ t $(\xi)$  Ahrens, Philol. 36, 7 ist Lesung und Erklärung vollständig unsicher.

Θέτι μάστι u. s. w.. daneben πτόλει P 152 Ω 707 πόσει E 71 aus πτόλει τ πόσει τ, einmal πόληι Γ 50. wahrscheinlich mit πόλει zu vertauschen; πόλει ist Z 317 u. ö., πόσει λ 430 u. ö. überliefert, Bekker schreibt πόλι πόσι. Attisch πόλει aber οἰί; in πόληι CIA. II. 25, 10. 32, 8. 42, 7 ἀκροπόληι 50, 17. 138. 11. 162 a 12 ist ηι für ει geschrieben vgl. §. 69. Κετριπόρι thrakischer Name CIA. II Add. 66 b 15 = Κετριπόρι thrakischer Name CIA. II Add. 66 b 15 = Κετριπόριδι ebda Z. 11. Die attische Form ist eingedrungen in die kretischen Inschriften Cauer 45, 5. 48, 74 (πόλει), die ionische Inschrift von Teos Cf. 3044 (δονάμει. 470 v. Chr.).

υ-Stämme: Homerisch εὐρέι ἡδέι ἀξέι ἀχέι aber auch πλατεῖ H S6 > , πλατεῖ !). ἄστεῖ aber auch πήχει έλών φ 419, νέχοι οἰξοὶ ἀρχηστοῖ mit einsilbigem οι wie ὶλοῖ Theogn. 961 Δέρμοι boiot. Inschr. Άθ. 2, 405 am Ende eines Hexameters. Attisch γλοχεῖ ἄστει πήγει, σοῦ ἰγθοί.

- 347. Diphthongische Stämme: dorisch vat lesbisch vat episch neuionisch attisch vat; yout Bot. Auf -no- Grundform 'βασιλη Ει, daraus homerisch βασιλη Αγιλλη und ebenso Άπόλλωνι τω Ποιηλή, auf einer ionischen Inschrift von Samos aus dem Anfang des 5. Jahrhunderts (Kirchhoff Alph. 3 30), boiotisch Φωχείι. Daraus -έι bei Homer in Άτρει Τυφωέι Πηλέι Πορθέι, Ψ 792 am Versende schreibt man Αγιλλεί; bei Herodot βασιλέι. kretisch Πριανσιέι, attisch βασιλεί. γοως hat γοωί, zweisilbiges 7,000 entstand daraus leicht durch Vermengung mit der sog. attischen Declination, wird aber H 453. 9483 von Nauck, Mél. gr.-rom. 2, 424 beanstandet und durch daktylisches "jowi ersetzt. Die Notiz des Moiris p. 198, 6 ήρω γωρίς του ι Αττικοί, ως "Ομηρος »ήρω Δημοδόκω«, ήρωϊ μετά του ι "Ελληνες bezieht sich in ihrem ersten Theile auf diese Form mit dem nicht mehr gesprochenen ι προσγεγραμμένον. Von γνώ γνοι έν Λατῷ kret. CI. 2554, 4. 70 ist Städtename).
- 348. Der Dativ der -o-Stämme war ῗππωι, der Locativ ῗπποι, jenes mit bereits vorgriechischer Contraction von -ā + άi zu āi oder -ōi, also Grundform ékvōi. Die Locative auf -ot sind in mehreren Dialekten auch dativisch verwendet worden, d. h. beide Casus sind in der Locativform zusammen gefallen wie bei den übrigen Stämmen: so im Neuelischen (αὐτοῖ Damokratesinschrift 21. 28) Nordgriechischen (delphisch τοῖ Πυθίοι ἄλλοι τρόποι θεοῖ u. a. Hartmann dial. delph. 37; akarnanisch Cauer 99 τοῖ κοινοῖ Βοἰοτischen (τοῖ δάμοι, jünger το

296

δάμο: über Διωνύσος Εςχαδάμος s. δ. 114 Arkadischen τοῦ πίτθι voi nuisson auf der tegeatischen Bauinschrift). Wo Ol im alten Alphabete erscheint, ist natürlich nichts zu entscheiden: daher ist auch nicht auszumachen, wie weit im ursprünglichen Text der homerischen Gedichte noch Locativformen auf -og gestanden haben, B 513 z. B. kann man ohne weiteres δόμοι für δόμω schreiben. Locativisch sind auf der Bauinschrift von Tegea. die -or auch für den Dativ verwendet, in zoi gözoi gozoi Z. 2. in τοῖ γρόνοι 44, ἐς τοῖ ἔργοι 52. Auf der eretrischen Inschrift Cauer 138, 18 ist ev τοῖ (εροῖ zu lesen wie ebenda Augopylloῖ 17; beide haben Locativbedeutung, wie der Dativ in diesem Dialekt gelautet hat, ist aus der Inschrift nicht zu ersehen. Die übrigen Dialekte haben, so scheint es, beide Casus in der Form des Dativs zusammen fallen lassen, doch so, dass sich adverbiell gewordene Locative auf -o: immer erhalten haben. Der Dativ ist homerisch ionisch attisch, auf den kretischen Inschriften, den Tafeln von Herakleia und auf andern Deukmälern des jüngeren Dorismos -ω, auf lesbischen Inschriften seit Alexander fehlt das : fast regelmässig und nur auf dies Junglesbische ist Herod. 2, 280, 25 ev rais eis w harrousais doτιχαϊς οὐ προσγράφουσιν οἱ Αἰολεῖς τὸ ι zu beziehen. Im Thessalischen ist das so entstandene -ω zu -ου geworden 8, 76; αύτοῦ τοῦ χοινοῦ ίαροῦ Ahrens 2, 533. Άσκλαπιοῦ LeBas 1214. Έρμασο γθονίου 1269. 1243. Locative auf -οι im Attischen in geographischen Namen wie Ἰσθμοῖ Φαληροῖ Σσηττοῖ: dass die Formen nur mehr adverbiell gefühlt wurden, ergiebt die gleiche Bildung von Stämmen auf -a wie Alythioi Kixovyoi Haravioi Στειριοί Ίχαριοί, selbst Μεγαροί von τὰ Μέγαρα Lobeck Pathol. 2, 252 so wie der von der Betonung des Städtenamens unabhängige Accent. Kretisch Λυττοῖ 'Ωλεοοῖ Cauer 45, 2, 11, mit Präposition èv Πριανσιοί CI. 2556, 3. 33 wie èv 'Ισθμοί bei Simonides frg. 125. Ferner in einzelnen Bildungen von Appellativen, die ebenfalls adverbiell geworden sind, vor allem olivoi zu Hause, πέδοι Aisch. Prom. 272, άρμοῖ ebda 615, ἐσθμοῖ βυθοῦ συιγγοῦ (Analogiebildung, von St. συιγγ- Herod. 1, 502. τηλοί Apoll. de adv. 610. μογοί έντός. Πάφιοι Hes. = μογοί. นธ์รอง angeblich bei Alkaios, รั้งอื่อง ธั้งอง bei Theokrit als syrakusisch, endlich die Adverbia ποι όποι οἱ ἐνταυθοῖ πανταγοῖ ἐκασταγοῖ οὐδαμοῖ als Locative des Zieles (Delbrück 45 auf die Frage wohin! Auch im ersten Theile der Composita Πολοιγενής όδοιπόρος όλοοιτρόγος Ν 137 σχοτοιβόρος σολοιτύπος γολοίβαφος γολοιβόρος γοροιτόπος γοροιθαλής γοροιμανής sind theils alte theils nach alten Mustern gebildete Locative zu erkennen. Verf., Stud. 6, 384.

- 349. Die Form des Dativs der  $\bar{a}$ -Stämme ist  $-\bar{a}_2$  mit vorgriechischer Contraction von -ā + ei. Dorisch ywoā ugusā. attisch γώρα μούση, ionisch γώρη μούση, junglesbisch τύγα. thessalisch Τεμπείτα, älter τάφορδίται Heuzev et Daumet no. 201 v. 128 und raz zóo Faz Arch. Ztg. 1876 Taf. 5, 1. Boiotisch Βαχεύ Εαι 'Αθάναι, Πλαύνας Αυσανίας, Εελατία τὰ τοισχαδεχάτα §. 111) sind wahrscheinlich wie die entsprechenden Formen der o-Declination Locative, d. h. Al ist = \vec{a}\vec{a}\vert, da bei \vec{a}\vec{a}\vert der Entwickelungsgang des Lautes innerhalb des Boiotischen so kaum möglich wäre. Locative auf -at sind sicher yaugt auf der Erde, auch in γαμαιεθναι γαμαιευνάδες bei Homer, γαμαιγενής Hymn. 3, 108, wahrscheinlich auch in αεσαιπόλιος N 361 Θχβαιγενής έλαιθερής Πολαιμένης πολαιμάγος ίθαιγενής Verf., Stud. 6. 354', endlich πάλαι παλαιγενής καταί παραί οπαί bei Homer. διαί bei Aischylos, ἀπαί sehr zweifelhaft, ebenfalls sehr fragwürdig yougi bugi Theogn, 158, 30 vgl. Herod, 1, 503, 14 Anm. Diese Locative auf -a: sind keine ursprünglichen Bildungen. denn der Locativ der a-Stämme war im Indogermanischen anders gebildet, und aus  $-\bar{a} + i$  hätte im übrigen  $-\bar{a}i = \bar{a}i$  werden müssen, also eine dem Dativ gleiche Form. Sie sind wahrscheinlich speciell griechische Analogiebildungen nach den Locativen auf -or -or: -or =  $-\overline{\alpha}i : -\alpha i$ .
- 350. Aber selbst diese männlichen Locative auf -o: müssen als eine, wenn auch alte, so doch speciell griechische Analogiebildung aufgefasst werden, die sich durch Einführung des der Mehrzahl der andern Casus gemeinsamen stammauslautenden o an Stelle von altem -zi geschoben hat, das der Bildung des Oskischen und wahrscheinlich auch des Litauischen entspricht. Reste dieser Locativbildung sind die dorischen. auch auf den delphischen Inschriften häufigen Localadverbia auf -zi wie zi wo häufig auf der Inschrift aus Haläsa (1.559) πεί οπει wo z. B. (I. 1544, 15 Korkyra τηνεί dort τουτεί hier αύτει hier τείδε hier, hieher έξει Hes. = έξω, das allgemein griechische ἐκεῖ dort, διπλεῖ auf den Tafeln von Herakleia 1. 109 und auf der lokrischen Inschrift von Oiantheia a S (von διπλός Meister, Stud. 4, 389), οἴχει zu Hause bei Menandros nach Herod. 1, 504, 16, 2, 463, 31, Ferner in den zahlreichen Modaladverbien auf -zí oder -ť 's. §. 113) von o-Stämmen wie άθεεί πανδημεί τοιστοιγεί άναιμωτεί πανστρατεί, αύθημερεί CIA.

2, 471, 71; -τ bei Homer in ἀμογητί ἀναιμωτί ἀνουτητί ἀντόρωτί ἀνωτοτί ἀνπουδί αὐτονοχί ἐγρηγορτί μεταστοιχί τριστοιχί (Hartel HSt. 1², 107). -τ gehörte eigentlich nur den consonantischen Stämmen an, bei denen auch immer nur die Kürze vorkommt, wie έχοντί ἐλοντί ἐλολοντί ἔχητι ἀέχητι, ist aber durch leicht erklärliche Vermischung mitunter auch an die Stelle von -τ getreten: ἀστακτί Soph. OC. 1251 ἐγερτί Ant. 413. Die Quantität des τ in lesbisch πανδάμι Cauer 123 b 3 ist nicht zu bestimmen.

### Casus des Plurals.

## Nominativ der Masculina und Feminina.

- 351. Suffix ist bei allen Stämmen ausser den -o- und -ā-Stämmen -ες. So φόλαχ-ες Αἰθίοπ-ες γέροντ-ες ήγεμόν-ες ρήτορ-ες. Bei den Verwandtschaftswörtern starke Stammform: μητέρες ἀνέρες Β 1, aber auch ἄνδρες Α 403 und so durchaus im Attischen durch den Einfluss der schwachen Formen; θυγατέρες bei Homer fünfmal wie im Attischen, aber auch θύγατρες 1144 und noch fünfmal, so auch auf der alten Inschrift von Krisa CI. 1. -ς-Stämme εὐγενέες daraus attisch εὐγενεῖς, auch schon bei Homer z. B. Ε 194 πρωτοπαγεῖς νεοτευχέες; von Comparativen ἀρείους Π 557 ι 48 ααχίους β 277 πλείους ω 464 und nach L. Meyer Gedr. Vgl. 70 auch τ 247 herzustellen; dorisch ελάστως Ar. Lys. 1260. Grundform -ο τες. μόες nach Analogie der υ-Stämme.
- 352. ι-Stämme: dorisch πόλι-ες auf kretischen Inschriften πόλιες προτάνιες, bei Epicharmos μάντιες πρήστιες, in der Lysistrata 951 προτάνιες, bei Thuk. 5, 79 πόλιες , bei Herodot πόλιες, bei Homer πόλιες ο 412 ὅιες ι 431 und πόληες d. i. wohl πόλει-ες Δ45. 51. τ174, daraus attisch πόλεες πόλεις, was auch in spätere dorische Inschriften eingedrungen ist z. B. CI. 2557 B 20 (Kreta). Aber ἴδριες οἶες auch attisch, mit Wahrung des alten Unterschiedes. Von der Lehre des Choirob. 257, 31 = Herod. 2, 578, 25. dass aus πόλιες ὄφιες κατὰ κρὰσιν πόλις ὄφις werde, giebt es kein inschriftlich oder bei Schriftstellern überliefertes Beispiel, denn τρῖς drei, auf den Tafeln von Herakleia öfter als Nominativ, kann die als solcher verwendete Form des Accusativs sein. Boiotisch τρῖς CI. 1571, 12 ist natürlich = τρεῖς und dies = τρεῖες ai. trάyas.

- 353. υ-Stämme: episch σύες ὖες δρύες νέχυες βότρυες ἐγχέλυες ἰχθύες ἐρινύες aber ἀχέες πολέες ταχέες ὀξέες βραδέες ἡμίσεες εὐρέες ἐννεαπήχεες: Λ 708 schreibt Bekker πολείς für πολέες; υίεὶς ist E 164 u. ö. überliefert = υίέες B 641. Hesiod. ἀσπ. 376 ist überliefert δρὸς ὑψίχομοι, keinesfalls richtig!. Herodot σύες πήχεες. Dorisch τραχέες bei Epicharm. πρέσβεες rhodisch CI. 5491: πελέχεις Theokr. 2, 128. Lesbisch ἄχεες βροδοπάχεες Sappho, πρέσβεες Cauer 123 a 33. Attisch σύες ὀφρύες, γλοχεῖς ἐγχέλεις πήχεις. Nirgends erscheint η, daher ist πρέσβηες oder besser πρεσβῆες Hes. ἀσπ. 245 eine Bildung von ὑπρεσβεύς.
- 354. Diphthongische Stämme: dorisch väss episch und attisch vies = ai. navas; aus letzterem vées bei Herodot und öfter bei Homer z. B. B 509; væst bei späteren Attikern (Lobeck Phryn. 170) ist die Form des Accusativ. yoazs, bei Herodian 2, 315, 30, aber unbelegt, auch die Accusativform yogos. Boss. nach Herod. 2, 336, 20 auch 300c, ebenfalls die Accusativform, was nach Thom. Mag. p. 85, 10 einmal bei Aristophanes gestanden haben soll, auch Xen. Kyr. 4, 1, 9 in einigen Handschriften überliefert ist. Von βασιλεύς episch βασιλής, lesbisch μαλοδοόπτες Sapph. 93, boiotisch Σιφείες Inschr. von Agosth, 5; auch altattisch nach Ausweis des daraus entstandenen 3azika: bei Thukydides, Aristophanes, Platon, von Gerth, Stud. 1, 2, 219 auch für die Tragiker empfohlen, wo die Codd. oft -εῖς haben. Herodot βασιλέες, dorisch τομέες Ποιανσιέες οπογραφέες, daraus mit Hyphäresis Πριανσιές (kretisch tapés CI. 5131 (Kyrene); attisch Onzées Plat. Theaet. 160 B, daraus βασιλείς. ω βασιλείς bei Hes. Ex H. 248 ist von Hermann auf Grund einer Handschrift beseitigt (Rzach 407). Von Tows Towes; Tows, das Herod. 2, 341, 30 aus Aristophanes belegt, ist wohl die Form des Accusativs. Die Nomina auf -ώ nach Analogie der o-Stämme: λεγοί Hippokrates, oder als n-Stämme: Γοργόνες.
- 355. -o- und -ā-Stümme: ἵπποι γλῶσσαι δεσπόται, boiotisch ἱαράρχη ἱππότη Stud. 9. 71. Diese Bildung mit -i, ursprünglich nur dem Masculinum der Pronomina im Plural zukommend (τοί = ai. tō, ist im Griechischen übereinstimmend mit dem Lateinischen. Slavischen, Litauischen, Keltischen in die männ-

<sup>1</sup> Vgl. diesen Vers πολλαὶ δὲ δρῦς ὑψίχομοι, πολλαὶ δὲ τε πεῦχαι mit Λ 491 πολλάς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλάς δὲ τε πεύχας, und Ψ 118 αὐτίχ' ἄρα δρῦς ὑψιχόμους.

liche Nominaldeclination übertragen worden und dann im Griechischen auch in den Plural-Nominativ der Feminina auf -a. sowohl der Nomina als der Pronomina ebenso lt. mensae preuss. genai Leskien Decl. 33) eingedrungen. Daher auch die Kürze des ά in -aı nach -oı. Eine merkwürdige Analogiebildung nach den consonantischen Stämmen oder eine Verwendung des Accusativs für den Nominativ liegt vor CIA. II 315, 19 um Ol. 124, ὅσοι εἰσὶν εὄνους καὶ φίλοι τοὺ ὀήμου, 326, 2 ὅσοι εὐνους εἰσὶν τοὺ ὀήμου.

#### Accusativ.

- 356. Das allen Stämmen gemeinsame Suffix ist -ns jursprünglicher vielleicht -ms, "denn der Accusativ Plural ist ursprünglich der durch -s pluralisierte Singular« Benfey Zahlwort Zwei S. 8 Anm.). Dies erscheint so nach vocalischen Stämmen; nach consonantischen ist das -n- von -ns sonantisch geworden und erscheint daher im Griechischen nothwendig in der Gestalt -ας §. 19). Durch Analogie ist die Endung -ας vielfach auch an die Stelle von -νς übertragen worden. Mehrfach ist, besonders im Attischen. die Nominativform für den Accusativ verwendet worden.
- 357. Consonantische Stämme. φύλαχ-ας Αίθίοπ-ας γέροντ-ας ήγεμόν-ας όήτορ-ας. μητέρας θυγατέρας x7 aber θύγατρας X 62 und noch zweimal, avégas episch, auch auf der Bronze aus Olympia Arch. Ztg. 1879 S. 18 Z. 3 elisch!, attisch gydogs. Da es noch nicht sicher ist, ob der Accusativ Plural ursprünglich ein starker oder ein schwacher Casus war, muss dahin gestellt bleiben, welche von beiden Formen ursprünglicher ist. -c-Stämme: homerisch ποδώχεας δετέας ἀολλέας ἀσινέας λ 110 ευκλεέας Κ 251. © 331. Herodot -εας. Attisch εύγενεῖς βελτίους sind die Nominativformen. Δημοσθένας Άττικοί Moiris p. 195. 14 ist Analogiebildung nach den a-Stämmen. Die kretischen Formen σοινίχανς ἐπιβαλλόντανς στατήρανς Helbig dial. cret. 19 sind nichts irgendwie ursprüngliches, sondern Analogiebildung nach den im Kretischen erhaltenen weiblichen Accusativen auf  $-\alpha v_s$  von  $\bar{a}$ -Stämmen. Auch das dorische  $-\bar{\alpha}_s$ , das nach Schol. zu Theokr. 1, 110 bei Stämmen der » dritten Declination« vorgekommen sein soll, wird nichts andres sein, wenn die Nachricht sicher ist; -as ist z. B. bei Epicharmos mehrfach bezeugt 'vgl. Ahrens 2, 231'. Dagegen hat das viermalige -\alpha\_5 bei Homer πόσιας Ζ 240 Τοῶας Μ 288 δειδιότας Γ 45 παμμέλανας γ 6,

immer in der Arsis vor Interpunction. Hartel HSt. 12, 104, nur metrischen Werth, danach auch in der Thesis νηας bei dem Βιθονὸς Δημοσθένης εν τῶ δ΄ βιβλίω nach Herod. 1, 272, 28.

- 358. t-Stämme. Grundform \*πόλι-νς, daraus πόλις bei Herodot. τὰς πρήσις Inschrift von Chios Cauer 133 c 6, homerisch ἀχοίτις ὅις νήστις ἤνις, attisch selten οἰς, ὄρνις bei Dichtern überliefert z. B. Soph. Oid. Tyr. 966. Eur. Hipp. 1059. Ar. Vög. 717. 1250. 1610), aber immer mit der Variante -εις; τρίς drei aus τρι-νς als Acc. Taf. v. Her. 1, 144. häufiger ebda als Nominativ verwendet. Statt πόλις Formen mit der Endung -ας, und zwar entweder πόλι-ας. so homerisch πόλιας θ 560 πόσιας Z 240 νήστιας T 207, dorisch πόλιας Thuk. 5, 77 und auf kretischen Inschriften Helbig 27, lesbisch κτήσιας, auch im Text Herodots häufig überliefert; oder τπόλει-ας, bei Homer in der Schreibung πόληας φ 486. daraus πόλεας wie Aristarch und Herodian Δ 305 für die Vulgata πόλιας lasen. Das attische πόλεις ist die Form des Nominativs, auch im Homertexte B 648 u. ö., wo Bekker πόλις schreibt.
- 359. υ-Stämme. Ursprünglich -υς aus -υνς und -υνς: bei Homer γένυς νέχυς σὺς δρὸς ἐρινὸς ἰχθὸς κλειτὸς ὀφρὸς γραπτὸς, bei Herodot -υς wie ὑς ὀφρὸς ἰχθὸς, nach Analogie davon μὸς, attisch σὸς ὀφρὸς. Mit -ας bei Homer νέχυας ἰχθύας ὀφρὸας. bei Herodot ἐγχέλυας; sehr früh ist diese Bildung bei den Stämmen, die -υ- und -υ- haben, eingedrungen, gewiss durch Einwirkung des Nominativ Plural, so dass Formen wie γλυχὸς νου γλυχό- ganz verdrängt sind, dafür homerisch γλυχέας πολέας πελέχεας Ψ 114 auch mit -εας', bei Herodot πήχεας πρέσβεας ήμίσεας. Attisch γλυχεῖς πήχεις ist wieder die Nominativform; πολεῖς bei Homer ist jetzt beseitigt, steht aber bei Pindar P. 4, 56.
- 360. Diphthongische Stämme. Attisch ναὸς γραὸς βοὸς dies auch bei Homer dor. βῶς Theokr. S. 47 'aus 'βωὸ-νς) zeigen den ursprünglichen Typus. von dem dorisch νὰας episch νῆας neuionisch νέας auch Α 457 u. ö., homerisch βόας Μ 137 u. ö. ausgewichen sind. Ein 'βασιλεὸς aus -ευνς ist nirgends mehr vorhanden, der Nominativ Plural hat urgriechisches 'βασιλῆ, Γας geschaffen, von dem homerisches βασιλῆας boiotisches Φωκεῖας CI. 1569 a 20 lesbisches ἴρηας = ἱερέας CI. 2166, 37. weiter neuionisches βασιλέας kretisches Πριανσιέας Nach-

kommen sind; attisches βασιλέᾶς hat α wie im Acc. Sing. z. B. ἱππέᾶς Ar. Frösche 653, aber φονέᾶς Eur. El. 276. Attisches βασιλεῖς und älter βασιλῆς (z. B. Soph. Ai. 390 vgl. Herod. 2. 321, 25) ist Nominativform wie kyrenäisch ἰαρές Cl. 5131.

Für ηρωας im Attischen auch das ältere ηρως aus ηρωνς. Die Feminina auf -φ nach den o-Stämmen: Γοργούς Hes. Theog. 274, oder nach den n-Stämmen: Γοργόνας beim Dichter der Kyprien Herod. 2, 730, 26.

- 361. o-Stämme. Grundform -ονς, erhalten im Kretischen (τὸνς Ἱαραποτνίονς χόρμονς αὐτόνς Τωχίονς συγχεκλειμένονς CIA. Η 517, 12); daraus boiotisch ἐσγόνως συγγράφως, ebenso im älteren Dorisch -ως, ionisch und attisch so wie jungdorisch -ους, lesbisch -οις, auch auf der elischen Damokratesinschrift Z. 8 ἄλλοιρ, Z. 10 τοὶρ θεαροίρ. Ausfall des -ν- ohne Dehnung des -ο- im jüngeren Kretisch τὸς αὐτός Ι. ν. Dreros Cauer 35 c 9. θιός ἱλέος Cauer. 42, 64. 71 (neben -ονς), τὸς θεός Cauer 45, 15. 18, zahlreich in Cauer 48; argivisch τὸς αὐλός Fouc. 157 a 42 (aber τώς 159 h 19); theräisch στεφάνος τὸς γενομένος (CI. 2448 mehrfach); kyrenäisch τὸς χοινός Ῥωμαίος (CI. 5131) und so bei Hesiod ᾿Ασπ. 302 λαγός, Pindar Ol. 2, 75 νὰσος Nem. 3, 29 ἐσλός, Kallim. h. 6, 35 ἀρχίος, häufig bei Theokrit (Morsbach, Stud. 10, 7).
- 362. ā-Stāmme. Grundform -ανς (über ἄ s. §. 54), erhalten im Kretischen (πρειγευτάνς CI. 3050. 5 πρεσγευτάνς CIA. II 547, 12) und Argivischen (Αἰγιναίανς und ἀλεξανδρείανς je dreizehn mal Rang. Ant. hell. 2346 = Foucart 115 a vgl. Dittenberger, Hermes 7, 62). Daraus -āς in allen Dialekten ausser dem lesbischen, der -αις hat; auch auf der elischen Damokratesinschrift steht Z. 17 καταξίαιρ, aber auf der älteren Bronze Arch. Ztg. 1877 Taf. 4 δαρχμάς. Inschriftliches -ἄς, entsprechend dorischem -ος, lässt sich natürlich nicht constatieren. steht aber häufig bei Hesiod Alkman Epicharm Stesichoros Tyrtaios Theokrit (Rzach Dial. d. Hes. 401. Morsbach, Stud. 10, 6).
- 363. Ausser in den bereits besprochenen Fällen liegt sporadische Verwendung der Nominativform für den Accusativ vor in μνὰς δεκατέτορες der alten Felseninschrift aus Delphi Wescher, Ann. del inst. 1866 p. 3 f. und χάριτερ der elischen Damokratesinschrift.

### Nominativ-Accusativ der Neutra.

- 364. Endung ist im Griechischen durchweg z. Dies z ist berechtigt bei den consonantischen, den i- u- und diphthongischen Stämmen und entspricht ai. -i. So λυθέν-τα πίον-α ονόματ-α; hom. ἔγγεα βέλεα όγεα ούρεα ἔπεα aus -εσ-α. Bekker schreibt auch Δ413 σάχεα H207 τεύγεα u. s. w., wo L. Meyer Gedr. Vgl. 74 vielmehr schon -7, verlangt; kretisch τέλεα elisch Fέτεα boiotisch Fέτια, attisch γένη; αμείνω η 310 aus -οσ-α; für κλέα ανδοών (das wäre κλέα, eine ganz unbegreifliche Form bei Homer ist κλέε ἀνδοῶν d. i. κλέεα zu schreiben. Neutra auf -ac haben -a aus -aa. z. B. yéoa Soph. El. 443, τέοα Arist. Frösche 1343, χέρα bei Moschos, σέλα in der Anthologie. Mit \(\overline{a}\) können auch aufgefasst werden δέπα ήδε τραπέζας ο 466 και δέπα αμφικύπελλα ο 153 σφέλα ανδρών ο 231 κρέα ώπτων γ 33. Dagegen ist in γέρα πεσσέμεν Β 237 γέρα καί 1334 γέρα πάρθεσαν δ 66 κρέα πολλά Θ 231 und noch siebzehn mal vor Consonanten Fritsch, Stud. 6, 99, χοέ' ὑπέρτερα γ 65. 470. ο 279 χοέ' ἔδων ι 297; σχέπα μαιόμενοι Hes. Έχ H. 532. αρέ Arist. Thesm. 558, αρέα λυγκὸς έταμνε Kallim. Dian. 88. τέρα bei Nikandros das a unter der Einwirkung der übrigen Neutra auf -a verkürzt.
- 365. υ-Stämme. Homer ἄστεα πώεα, die Adjectiva πλατέα δξέα βαρέα βαθέα εὐρέα, aber δάκρια. Attisch ἄστη, uncontrahiertes έα bei den oxytonierten Adjectiven wie γλυκέα, aber διπήχη τριπήχη bei Xenophon, ήμίση bei Demosthenes, aus dem Attischen auch in der theräischen Inschrift CI. 2448 VI 17. Bei Herodot auch διπήχεα ήμίσεα. δξεῖα χρέμισαν Hesiod Άσπ. 348 kann nicht richtig sein, τὰ θήλεια CI. 2448 III 29 Thera'. Aratos 1068 ist eine durch das Femininum hervorgerufene Analogiebildung, zu der auch θηλείσις auf einem ägyptischen Papyrus bei E. Curtius Anecd. p. 87 gehört.
- 366. Das  $-\bar{\alpha}$  von  $\bar{\epsilon}\rho\gamma\alpha$  ist aus  $-\bar{\alpha}$  verkürzt durch Einwirkung der consonantischen Stämme mit  $-\bar{\alpha}$  vgl. ved.  $-\bar{\alpha}$ , aber bereits in urgriechischer Zeit, da sonst im Ionischen  $-\gamma$  erscheinen müsste. Der Versuch Hartels IISt. 12, 60 ff. als ursprüngliche Endung aller Neutra  $-\bar{\alpha}$  nachzuweisen und diese Quantität in einer Anzahl homerischer Messungen zu erkennen. wo  $-\bar{\alpha}$  bei consonantischen und bei o-Stämmen erscheint, muss als missglückt gelten. Der einzige Rest von  $-\bar{\alpha}$  ist  $\tau\rho t\bar{\alpha}$  in

τριάzοντα ionisch τριήzοντα, und hier ist  $\bar{a}$  nicht ursprünglich, sondern von den o-Stämmen übertragen, als diese noch auf  $-\bar{a}$  ihren Plural bildeten, wie z. B. im Ksl. das  $-\bar{a}$  der o-Stämme dėla durchweg in die consonantischen eingedrungen ist ne-besa).

#### Genitiv.

- H. Osthoff Die Bildung des Gen. Plur. im Indogermanischen. Morph. Unt. 1, 207 ff.
- 367. Die consonantischen, die i- und die u-Stämme haben mit den o-Stämmen die Endung  $-\omega v$  gemeinsam. Es ist wahrscheinlich, dass diese Endung ursprünglich nur den letzteren zukam, wo sie jedenfalls als  $-\bar{u}m$  bereits indogermanisch ist, vielleicht entstanden durch Contraction aus -a + -am. Von ihnen aus wurde sie im Griechischen (wie im Altindischen, Litauischen, Germanischen) auf die consonantischen und die i- und u-Stämme übertragen, denen eigentlich -am als Casussuffix eigenthümlich war.
- 368. Consonantische Stämme: συλάχ-ων Αιθιόπ-ων γεούντ-ων ήγεμόν-ων όητόρ-ων. Die Verwandtschaftswörter πατο-ων δ 657. 9 245 θυγατρών B 715 u.o., im Attischen nach den starken Casus πατέρων θυγατέρων, aber auch hier ανδρών wie immer bei Homer. δαέρων Ω769 im Versanfange ist wohl Saufo-w Ebel. KZ. 1, 293. J. Schmidt, Jen Litztg. 1877 Art. 691. - - Stämme: homerisch τεχέ-ων δρέων λεγέων επέων, oft einsilbig -εων, wo L. Mever -ων schreiben will; bei Herodot γενέων, dorisch Εστέων Taf. v. Her., boiotisch Εστίων; -έων steht auch in Texten attischer Prosaiker häufig für - wv. avdwy wurde sogar von den Attikisten verworfen Suidas s. v. ανθέων. Pierson zu Möris p. 456)1. Das η von δυσαήων v99 ist wohl vom Nominativ δυσαής bezogen. Von Neutris auf -ας τεράων M229 δεπάων 11480 χρεάων Hymn, auf Hermes 130, χρεών wie im Attischen o 95, häufiger zoziwy von der vollständigeren Form nosiac.
- 369. ι-Stämme. Lesbisch, dorisch, herodoteisch. homerisch πολίων attisch οιων aus δίων, νοη πόλει- πόλεων, dessen

<sup>1</sup> Die Frage über -έων und -ῶν bei den Tragikern untersucht Baier Anim. in poet. trag. graec. p. 28 ff.. Er glaubt die Regel zu finden, dass kretische Wörter wie τειχέων in den Codd. voll geschrieben sind, anapästische wie ὀρέων contrahiert in ὀρῶν. Doch steht ὀρέων einmal ohne Zweifel dreisilbig bei Euripides Bakch, 719.

Accent wohl nach πόλεως gestaltet ist. πόλεων, auch ins spätere Dorisch kretisch CI. 2556, 52) eingedrungen, wird von Herodian zu Δ 30S auch bei Homer anerkannt. υ-Stämme: attisch σύῶν ἐχθόων δακρόων aber γλοκέων ἀστέων und mit unregelmässiger Betonung. wohl nach den i-Stämmen, πήχεων. Bei Homer συῶν νεκύων aber πολέων λιγέων ἡμισέων πολέων Π 655 πελέκεων τ57S. Herodot πηχέων 1, 183, 13 Stein. πήχεων ἀττικοί, πηχῶν ἕλληνες Moiris p. 20S, 13.

370. Dorisch ναῶν homerisch νηῶν neuionisch attisch νεῶν; γραῶν; boiotisch βουῶν Cauer 107, 44, attisch u. s. w. βοῶν. Aus Grundform \*βασιλή Γων homerisch βασιλή ων τοχή ων boiotisch Θεσπιείων Keil Zur Syll. 33, 3 Σιφείων Inschr. v. Ägosthene; homerisch τοχέων Θ 660 Φ 587 γονέων Hymn. auf Demeter 240, βασιλέων Hesiod "Εχ΄ Η. 261 ist verdächtig nach Hartel ZföG. 1876 S. 627; neuionisch, attisch, dorisch, lesbisch βασιλέων, attisch neben Εὐβοέων auch Εὐβοῶν; Κιτιείων CIA. II 168. 20 ist nur orthographische Variante von Κιτιέων Z. 39 §. 65). Von ἦρως ἡρώων.

371. ο-Stämme: ῗππων = ved. άcvam zd. aspam lit. vilki.

ā-Stämme. Älteste Form - άων aus - ά-σων mit dem Suffix des Genitiv Plural der Pronominaldeclination = ai. -sām urspr. -sam, das auch im Altindischen und in der Avestasprache auf einige der Kategorie der pronominalen Adjectiva sich nähernde Adjectiva übergegangen ist, im Griechischen und Italischen sich über alle Feminina auf -ā, im Lateinischen auch über die Masculina und Neutra auf -o- verbreitet hat. Die griechischen Masculina auf -ā- participieren ebenfalls an dieser Endung. - πων boiotisch (vgl. Herod. 2, 2, 2 μωσπων) προσστατάων Keil Zur Syll. 19, Ἡγοσθενιτάων Inschrift von Agosthene; thessalisch χοινάουν Cauer 100, 11 πολιτάουν 101. 17. Homerisches - αων ist wegen des - α- unionische Antiquität: μουσάων ἀγοράων θεάων; ebenso bei Hesiod. Nach Analogie dieser Formen wagte Kallimachos Hymn. auf Delos 66. 275 die Missbildung νησάων von ή νησος, ebenso ψηφάων Manetho Apot. 4, 445. ὀθνειάων msc. ebda 4, 453. μοτάων Qu. Smyrn. 4, 212, kaum richtig aber ist Hesiod 'Ασπ. 7 βλεφάρων ἀπὸ αυανεάων vgl. Nauck, Mél. gr.-rom. 4, 164. Aus \*-ήων -έων bei Homer: πυλέων H 1 M 340 θυρέων φ 191, sonst häufig einsilbiges -έων, wo L. Meyer Gedr. Vergl. S7 überall -ων fordert (vgl.

LaRoche ZföG. 1874 S. 407); bei Hesiod πυλέων 'Ασπ. 246, sonst einsilbiges -έων und -ῶν. Ionisch -έων: νυφέων Inschrift aus Siphnos CI. 2423 c (5. Jhdt.) 'Αμφιπολιτέων Inschrift aus Amphipolis CI. 2008, 4 (4. Jhdt.); bei Elegikern und Iambographen (Renner, Stud. 1. 1, 201 ff.); bei Herodot τιμέων οξπιέων νεηνιέων γενεέων 2. 142, aber 3, 31 hat Stein ἀδελφεῶν von ἀδελφεή, 2. 66 θηλέων (4 Codd. θηλεῶν) für -εέων. Attisch -ῶν sowohl in χωρῶν aus \*χωράων als in τιμῶν aus \*τιμέων. Durch Contraction aus -άων dorisch -ᾶν; lesbisch πολιτᾶν Conze XII a 13, τῶν θεὰν XVII 1, 17, ταυτᾶν XII a 31, χαλεπᾶν μεριμνὰν bei Sappho: boiotisch jünger τὰν CI. 1569 χορὰν Arist. Ach.; bei Hesiod θεᾶν Theog. 41 und μελιᾶν 'Εκ' Η. 145.

Anm. In einer auch sonst verderbten Stelle Herod. 2, 2, 2 wird der Sappho μοισάων zugeschrieben, wofür Lentz mit Ahrens μοισάν schreibt. Die Genitive auf -άν von consonantischen Stämmen τῶν αἰγῶν Τheokr. 5, 148, τῶν λευχῶν αἰγῶν 8, 49. τραπεζητῶν αυνῶν Ibyk. frg. 60 Bergk. γυνακῶν Eur. Hek. 1071. ϑηρῶν Hel. 378 sind von den neueren Herausgebern in -ῶν geändert. Ebenso sind aus Stein's Herodot die von den Handschriften einigemal gebotenen Formen auf -έων von consonantischen Stämmen wie ἀνδρέων γυνακέων u. s. w. verschwunden. Ebenso tilgt Ermerins bei Hippokrates männliches τουτέων αὐτέων u. dgl. Wenn die Notiz des Arkadios (Herod. 1, 428, 9) richtig ist, dass die Attiker die Zahlsubstantiva χιλια-δῶν μυριαδῶν betont haben, so ist dies eine Analogiebildung nach den ā-Stämmen. Ebenso vielleicht ϑεμιστέων Hesiod. Theog. 235, in M ist ϑεμίστων überliefert. Σειρηνᾶων von Σειρήν- steht in einem nach Ahrens 2,229 fälschlich dem Epicharm zugeschriebenen Hexameter in den Scholl. B zu T 1.

Die weiblichen Adjectiva und Participia auf -η haben im Attischen im Gen. Plur. die Form des Masculinums: φίλων nicht φιλών, aber neuionisch φιλέων 1) (z. Β. ἀλλάέων alte Inschrift aus Naxos Arch. Ztg. 1879 S. 85) dorisch φιλάν lesbisch χαλεπάν (aber τῶν θεᾶν! s. o.), weil hier die grössere Verschiedenheit der Formen ein Zusammenfallen verhinderte. Attisch μεσῶν ὑπατῶν νεατῶν als musikalische Termini, also substantiviert, aber auch χιλιῶν nach Herod. 1, 426, 8, vgl. Suid. χιλιῶν δραχμῶν περισπῶσιν οί ἀττιχοί.

# Locativ und Instrumentalis (Dativ).

H. Osthoff Die Bildung des Loc. Plur. im Indogermanischen und Verwandtes. Morph. Unt. 2, 1 ff.

<sup>1</sup> Kühner's Regel ist falsch, wie schon Bredow p. 221 gesehen hat.

372. Die griechischen Dative auf -51 haben die Form von Locativen. Sie stehen wahrscheinlich in Zusammenhang mit den im Arischen und Slavo-Lettischen vorkommenden Locativen auf ursprünglich -su, ohne dass es bis jetzt gelungen ist beide Formen mit einander zu vermitteln.

Anm. Weder die alte Ansicht, nach der -σt aus -σft = -su aus -sva sein sollte, ist annehmbar, noch die neue, wonach ein älteres -σό, erhalten in μεταξό (Ebel, KZ. 4, 207. Osthoff, MU. 2, 26 sich durch den Einfluss des Singularlocativs auf -t in -σt umgestaltet habe, ist irgendwie erwiesen.

Ob das bewegliche -v, welches im Auslaut dieses Suffixes erscheint, etymologischen Werth habe, ist nicht zu entscheiden. Im Anlaut ergiebt sich als älteste erreichbare Gestalt 35. die älteste uns bekannte griechische Form des Suffixes ist also -5517; woraus -55- entstanden, lässt sich vorläufig nicht entscheiden. Dies -55- liegt vor in den drei homerischen Locativformen von υ-Stämmen γένυσσιν πίτυσσι νέχυσσιν, vielleicht auch in Yourself A 27, wenn dies vom Stamme auf -i- und nicht von dem auf -ιδ- gebildet ist; es ist ferner in homerisch πελέκεσσι von πέλεχυ- und πολέσσι von πολύ- an die aus den Casus von πελεχε ν - πολε ν - abstrahierten Stämme πέλεχε - πολέ - getreten: es ist endlich aus den Formen der Tafeln von Herakleia ĕytagσιν ύπαογόντασσιν πρασσόντασσι ποιόντασσι zu erschliessen. Dies sind Analogiebildungen nach Formen auf -asi- von -n- und -r-Stämmen, wie φρασί (ονόμασι) πατράσι (s. u.), die demnach ursprünglich \*φρασσί \*πατράσσι gelautet haben müssen. Aus ursprünglichem - 551 v erklärt sich also die Erhaltung des -5zwischen zwei Vocalen in Formen von vocalischen Stämmen wie πόλισι bei Herodot, κἴσί von κῖς attisch; homerisch ἀφούσι συσί δάχρυσι δρυσίν ζηθύσιν, attisch συσί ζηθύσι δάχρυσι: ebenso in den bei ι- und υ-Stämmen nach dem Typus von πολέσσι zu erklärenden Analogiebildungen ἐπάλξεσιν X3, attisch πόλεσι. arkadisch ἐσδόσεσι Bauinschrift von Tegea 16, spätdorisch πόλεσι z. B. kretisch CI. 2557 B 6. 2554. 217; homerisch πώεσι πολέσιν δξέσιν θαμέσιν attisch πήγεσι άστεσι γλυχέσι. Von γαθς homerisch vzosí, attisch vaosí; letzteres ist wahrscheinlich mit seinem av ursprünglicher als jenes mit no aus av, indem es den vor dem Locativsuffix zu erwartenden schwachen Stamm zeigt. πο in νποσίν ist dann aus dem Nominativ νηθς eingedrungen; in den homerischen Compositis mit ναυσι- wie ναυσικλυτός Nαυσίθους Ναυσικάα ist die ursprüngliche, zum Attischen stimmende Form erhalten (J. Schmidt, KZ. 25, 20). βουσί homerisch und attisch von \*βωῦς. βασιλεῦσι homerisch, ionisch, attisch, auch auf jungen dorischen Inschriften (Πριανσιεύσι τομεύσι). τοχέσι in einer metrischen Inschrift aus Attika CI. 948 = Kaibel 116 ist Analogiebildung nach τοχέ-ως u. s. w., ebenso δρομέσι bei Kallimachos (Herod. 2, 663, 18)¹). ἥρωσι attisch, Τρωσί δμωσί homerisch.

373. Nach consonantischen Stämmen ist nur - or möglich: homerisch γυναιξί θοιξί, attisch ionisch σύλαξι: nach Dentalen mit Assimilation zu -σσ- homerisch ποσσί (ἴρισσι?), bei Pindar θέμισσιν γάρισσιν, daraus mit Reduction von -σσ- zu -σ- schon bei Homer παισί ἀσπίσι λέουσι οδούσι πᾶσι wie im Attischen. είδόσι vielleicht direct vom -s-Stamme, ατήμασι vielleicht direct vom -n-Stamme = χτηωn-σι vgl. ai. namasu. -n- und -r-Stämme erscheinen in der schwächsten Stammform: xuzi den Hunden für \*χυν-σί, φρασί bei Pindar und auf einer attischen Inschrift des 6. Jahrh. Kaibel, Rhein. Mus. N. F. 34, 181) für \* φρη-σί älter φρη-σεί von φρήν, ἀγκάε bei Homer = ἀγκάει in den Armen für \*ἀγχη-σί von ἀγχών (J. Schmidt, KZ. 25, 39), ἀργάσι den Lämmern aus \*aoası für \*aonsí umgestaltet durch den Einfluss von Gen. ἀργός u. s. w. Sonst ist diese ursprüngliche Bildungsweise bei den -n-Stämmen durch Einführung der sonst geltenden Stammform verdrängt, also ποιμέσι für \*ποιμασί: φρεσί schon bei Homer, attisch φρεσί ήγεμόσι βελτίοσι. Attisch γαρίεσι φωνήεσι sind aus \*χαρίασι \*φωνήασι = \*γαρι Επτ-σί bloss durch Einführung des a der übrigen Casus umgestaltet, nicht von γαρίεντ- gebildet. Die Verwandtschaftswörter auf -r- haben ebenfalls die alte Bildung bewahrt: πατράσι für \*πατρασί aus \*πατη-σί vgl. ai. pitr'su für \*pitr-sú, μητράσι θυγατράσι, ebenso ανδράσι αστράσι γαστράσι (Dio Cass. 54, 22), homerisch υίασι wegen seiner Bedeutung den Verwandtschaftswörtern angeschlossen. γαστήρσι bei Hippokrates, άστήρσι bei einem astronomischen Schriftsteller aus dem 1. Jahrhundert vor Christus (Lobeck Par. 175) sind in die Analogie der Nomina agentis (hom. μνηστῆρσι) übergegangen.

374. Von -σ-Stämmen bei Homer βέλεσ-σιν στήθεσσιν ἔπεσσιν τέχεσσιν νέφεσσιν, mit Vereinfachung des Doppelsigma ἔπεσιν τεύχεσιν δυσμενέσιν wie im Attischen. Von Neutris auf -ας Homer δέπασ-σιν χέρασιν χρέασιν, attisch χρέασι.

<sup>1 »</sup> δρομέσι ex Simonide affertur in libro pseudepigrapho Ἡρωδιανοῦ περὶ ζητουμένων ατλ. An. Ox. III 254, 21 « Lentz zu Herod, 2, 638, 9.

Die Endung - 2001, die sich an den -20-Stämmen gebildet hatte, ist durch eine sehr umfassende Analogie 1 auf alle Arten consonantischer Stämme, auf die i- und u- Stämme, ja selbst wieder auf die -sc-Stämme übertragen worden im homerischen Dialekte, im Bojotischen, Lesbischen und in dorischen Mundarten. So bei Homer Θοήχεσσι Κιλίχεσσι απούχεσσι φυλάχεσσι σάρχεσσι Φαιήχεσσι σφήχεσσι σχυλάχεσσι Αίθίχεσσι μυλάχεσσι οίγκεσσι αίγεσσι πτερύγεσσι όνύγεσσι: Δολόπεσσι μερόπεσσι γύπεσσι Αίθιόπεσσι: Κοήτεσσι πόδεσσι νιφάδεσσι χορύθεσσι δονίθεσσι Χαρίτεσσι πάντεσσι ιμάντεσσι άχουρντεσσι: χύνεσσι πλεόνεσσι ήγεμόνεσοι λιμένεσοι ἄρνεσοι; άλεσοι γείρεσοι μαχάρεσοι θήρεσοι άνδρεσσι θυγατέρεσσι (γέρεσσι Quint. Smyrn. 3, 351, 4, 246. πατέρεσσι 10, 40 ; επέεσσι τεχέεσσι νεφέεσσι διαγγερέεσσι δεπάεσσι τεράεσσι χεράεσσι; πολίεσσι δίεσσι daraus δεσσι z. B. Z. 25; νεχύεσσι σύεσσι σταγύεσσι πολέεσσι ταγέεσσι; νήεσσι und νέεσσι. βόεσσι ἀριστήεσσι ήρωεσσι διιώεσσι Τρώεσσι u. a. vollständiges Verzeichniss bei L. Meyer Gedr. Vgl. 100 ff. Boiotisch yaοίτεσοι Keil Zur Syll. 38 c 1. ἄνδρεσοι CI. 1579. 1580. 1581. βούεσσι CI, 1569 a 38. Lesbisch ελθόντεσσι CI, 2166, 19. εόντεσσι 2166, 37. φερόντεσσι Cauer 123 a 29. δικαζόντεσσι c 9. Μαχεδόνεσσι CI. 2166 c. 5, πολίεσσι Conze VI 1, 6. διαλυσίεσσι CI. 2166, 23. βασιλήεσσι CI. 2166 c 7 u. a., in den Dichterfragmenten οππάτεσοι χυλίχεσοι vásσοι neben den einfachen Formen auf -zi. In der opuntischen Inschrift 'Aθήν. 1, 487 γοημάτες οι Κεφαλάνεςοι, delphisch (ερομγαμόνεσοι CI. 1688. 39 πάντεσσι 21. 44. Aus Korkyra Άρμάτεσσι CI. 1845, 63. πολίεσσι bei Thuk. 5, 79. Δωριέεσσι Theokr. 15, 93 u. a. bei Epicharm und Sophron.

Seltener ist die in solcher Weise verwendete reducierte Form -εσι: homerisch ἀνάχτεσι ο 557 χείρεσι γ 468 αίγεσιν Κ 486 οἴεσι ο 386, boiotisch παραμινάντεσι Keil Zur Syll. 21, 8.

Über die Analogiebildung auf -ασσι im Dialekt von Herakleia s. o. §. 372.

375. o-Stämme. Der Dativ der o-Stämme hat zwei Formen, auf -οισι und auf -οις. ῗπποισι ist die alte Locativform dieser Stämme, mit dem eigenthümlichen -οι- entsprechend dem ai. ἀςνēṣu zd. aspaēśu ksl. rabėchŭ. Die Form auf -οις

<sup>1)</sup> Diese richtige Erklärung bei Bopp Vgl. Gr. <sup>1</sup> 292. Brugman, Stud. 9, 297; unrichtig Aufrecht, KZ. 1, 117 ff. Bopp Vgl. Gr. <sup>13</sup>, 504. Gerland, KZ. 9, 58 ff.

kann nicht, wie man gewöhnlich annimmt, durch Verstimmelung aus dieser hervorgegangen sein, sondern ist die alte Instrumentalform der o-Stämme. ἴπποις steht für Ἦππωις und ist = ai, acvāis lt. eaus osk, ligatijis umbr. tekuries Pott EF 21, 639, 12, 573, Osthoff, MU, 2, 56. Die Formen auf -ouge kommen nur bei Homer und seitdem in der Dichtersprache). in der neueren Ias. im Altattischen und im Lesbischen vor. ausschliesslich nur bei Herodot, sonst gleichzeitig mit Formen auf -oic. Homerisch olovolst stagonsty und Proje voussigts!: bei Herodot durchweg -ouzu: auf ionischen Inschriften des 5. Jahrhunderts 'Audestroloisiy Hoaxaeloisiy Aloisiy Trigisiy. nur auf der halikarnassischen Inschrift Cauer 131, 10 zois: im 4. Jahrhundert durchweg -οις bis auf άλλάλοισι einer olynthischen Inschrift, gewiss durch attischen Einfluss. Auf attischen Inschriften kommt - ouz neben - ous bis Ol. S6. 3 vor und zwar bis auf eine Ausnahme nur auf öffentlichen Urkunden. ist also entschieden nur im Curialstil festgehaltene Antiquität; in der Inschrift CIA, IV 27 a. die Ol. 83, 4 geschrieben ist. steht -ois, nur 25. 26 Abrygioisi in der Eidesformel. Auch in Platons Prosa ist -our hie und da überliefert. Schneider zu Rep. III 389 B. Lesbisch ist inschriftlich θέοισι γέοισι τούτοισι αύτοισι έχγόνοισι, aber immer τοῖς  $^2$  , auch èv το ῖς  $\Delta$ ιο νυσίοις auf der späten lampsakenischen Inschrift CI. 3640, 36; bei Sappho γρυσίοισιν ανθέμοισιν. bei Alkaios αμερίοις βρότοισιν. Dorisch nur bei Dichtern -otzt, auch bei Epicharm Ahrens 2. 2271, inschriftlich nur -οις. Elisch Falsiois 'Ερ Faoiois άλάλοις CI. 11, Χαλαδρίοιο Arch. Ztg. 1877 Taf. 16, zahlreiche -οιρ auf der Damokratesinschrift. Arkadisch τοῖς ἔργοις ἰδίοις Bauinschrift von Tegea 12. 13. 43. Kyprisch τοῖς κασιγνήτοις Tafel von Dali 5. Boiotisch Βοιωτοῖς Λεβαδείοις, ἵππυς προβάτυς.

376. Sehr häufig ist in nordgriechischen und späteren peloponnesischen Inschriften die Übertragung der Endung -σις auf consonantische und i- und u-Stämme, wahrscheinlich hervorgerufen durch den längst gleichlautend gewordenen Genitiv Plural. Verf., Stud. 5, 74 f. Merzdorf, Sprachw. Abh. 38 f. Baunack, Stud. 10, 92 ff. Nordgriechisch sind Μελιταιέσις Πηρέσις ἀρχόντοις lätolisch, LeBas-Foucart 2, 1179), μειόνοις

2) Conze XII c 13 hat Sauppe unrichtig έν τοῖσ[ι νόμ]οισι ergänzt.

<sup>1)</sup> Nauck, Mél. gr.-rom. 3, 244 ff. sucht zu zeigen, dass Dative auf -οις (und -αις) vor Consonanten bei Homer seltener sind als man bisher meinte und vielfach auf Irrthümern beruhen.

Χαλειέρις (lokrisch Cauer 94, 91), ἀγώνοις ξερουνπμόνοις τεθναχότοις όντοις έόντοις ίερέρις Φυσχέρις Φωχέρις άνδροις τρίοις έτέρις Λαμιέρις τυγγαγόντοις πωλεόντοις άσινέρις (delphisch bei WF. und E. Curtius An. delph. .. Peloponnesisch auf der jungelischen Damokratesinschrift 26 ἀγώνοιο, arkadisch Φιαλέοις πολέοις = πόλεσιν είσαγόντοις (Foucart 328 a. 340 d), messenisch εύσεβέρις επικατασταθέντοις επιτελούντοις εγλογευόντοις πάντοις δοχιμασθέντοις πλειόνοις auf der Mysterieninschrift von Andania und χατασταθέντοις Foucart 303 a. spätlakonisch πλειόνοις Fouc. 194 b 4, είσαγόντοις und εξαγόντοις 228 a b 32. Vereinzelt auf einer Inschrift aus Taormina CI. 5640 (ερομναμόνοις σιτοφυλάχοις, boiotisch ήγος = αιξί CI. 1569 a 39 aus Orchomenos, λιuévois auf einer jungen kretischen Inschrift Rev. arch. 1564 II S. 76. Als ätolisch führt der Grammatiker Aristophanes bei Eust. 279, 38 γερόντοις und παθημάτοις an. Dass diese Analogiebildung ursprünglich dem Nordgriechischen eigenthümlich war und von dort in andre Dialekte überging, ist möglich. aber nicht zu beweisen: denn auch sonst tritt ähnliches sporadisch auf: τοιοίσι Hippon, frg. 51. οσσοισι Hes. Άσπ. 426 οσσοις Sapph. 28 und oft bei den Tragikern (auch σσσων), θηλείοις = θήλεσι äg. Papyrus bei E. Curtius An. p. 87.

377. ā-Stämme. Die dem ai. acvāsu von acvā Stute ksl. rakachŭ lit. ránkosu bis auf die Differenz im Suffix entsprechende Bildung ist -āsı oder -ysı: so auf altattischen Inschriften (Cauer. Stud. 8, 403 ff.) zwischen Ol. 82 und 90 µoρίασι ταμίασι μύστησιν αὐτησι ἐπιστάτησι τησι δίκησι στήλησι Sografist und in den adverbiell gewordenen Locativen von Städtenamen auf -not oder bei vorhergehendem t oder o auf -αιν wie Θήβησι Άθήνησι Περγασήσι Πλαταιασι Θεοπιασι Μουνυγίασι 'Ολομπίασι, dazu θύρασι draussen ωράσι zur rechten Zeit. Frühzeitig (die Formen sind zum Theil früher bezeugt als die auf -azı -7,51) nahm diese Endung nach der Analogie des -0151 der o-Stämme ein ι an: so altattisch ἐπόπτηισιν τῆισιν (vor Ol. 81), auf ionischen Inschriften des 5. Jahrhunderts ziew CI. 3044, 36 (Thasos), νύμφηισιν Cauer 136 (Thasos), ημέρη[ι]σιν Ebagristy Cauer 133 b 5. c 18 Chios', durchweg bei Herodot, überwiegend bei Homer Hesiod den Elegikern überliefert.

378. Die gewöhnliche Form des Dativs im Attischen -als, auf Inschriften häufig seit Ol. 90, findet nicht wie das männliche -ols Stütze in den verwandten Sprachen um als eine in-

dogermanische Endung erscheinen zu können, sondern ist nur eine Analogiebildung nach eben diesem -orz, woraus sich auch die Kürze des a am besten erklärt. Ausser im Attischen kommt die Form im Boiotischen (εδεργέτης διακατίης γειλίης πολίτης) Dorischen<sup>1</sup>) und arbiträr im Lesbischen (immer beim Artikel ταῖς) vor. Die Form auf -αισι im Attischen (μυρίαισι δραγμαῖσι 20αδαΐοι zwischen Ol. 89 und 90) ist gewiss eine Contaminationsbildung aus -azı -nzı und -aıs; da für das Lesbische, wo τοῖς πολίταισι Cauer 121, 23, ταύταισι Conze VI 1, 6, ἄσαισι oviguat u. a. bei Sappho überliefert ist, nicht ausgemacht werden kann, ob und wie lange in der Sonderexistenz dieses Dialektes Formen auf -azı existiert haben, so kann -azı hier directe Analogiebildung nach -oist sein, wie -ais nach -ois; dafür spricht, dass der Artikel wie zois so auch nur zais lautet. Bei Homer ist -ais nur dreimal überliefert : 9 zais z 119 autais M 284 πάσαις γ 471), bei Hesiod fünfzehnmal, aber nach Rzach 400 ausser als Theog. 215 nur in jüngeren Partieen, also wahrscheinlich im Epos überhaupt zu tilgen. Die Formen auf -nis. die neben -nızı zahlreich bei Homer Hesiod und den Elegikern stehen, sind wiederum Analogiebildung nach den männlichen Instrumentalen auf -oic, aber sie haben durch den Einfluss von -zizi die Länge des stammauslautenden  $-\bar{a}_{(1)}$  gewahrt  $-z_{i}$ : -ηισι = -οις: -οισι), sind also von zwei Seiten beeinflusst, während -aις einfach Analogiebildung nach -οις ist ίπποι: ίπποις = γνώμαι : γνώμαις).

## Casus des Duals.

# Nominativ Accusativ Vocativ.

Ascoli Kritische Studien 103 ff. H. Osthoff, MU. 2, 120. 132 ff.

379. Suffix für diese drei Casus bei den consonantischen Stämmen ist -ε = idg. -ά: bei Homer γῦπε φῶτε παῖδε στάντε ρέοντε κύνε χεῖρε, ἀνέρε und ἄνδρε, λέχε Ω 648 φάρε Ω 580 können auch Pluralformen sein. Ebenso attisch. Auf einer messenischen Inschrift Foucart 311 ἱεριτεύσαντε. Von den -ς-Stämmen in Handschriften der Attiker uncontrahierte Formen wie γένεε, vielleicht um das Zusammenfallen mit dem Dativ Singular zu

<sup>1)</sup> Auf der kretischen Inschrift von Dreros Cauer 38 c 38. d 8 steht ἐταιρείαισιν, die Inschrift ist aber kein Denkmal mit reinem Dialekt.

vermeiden; γένη, das man als daraus contrahiert ansieht, ist die auch dualisch verwendete Pluralform. βόε N 703 τοκῆε θ 312, daraus attisch βασιλέε. Λητώ αίδώ nach Choiroboskos in Herod. 2. 660. 12 nach den ο-Stämmen. Auch die ι- und υ-Stämme haben ε: Homer πήχεε Ε 314 εὐρέε ταχέε, attisch κίε σὕε ἰχθύε πήχεε πόλεε, auch πόλει (τούτω τὼ πόλει Aischines bei Herod. 2. 322. 15). ἄστη ist Pluralform wie γένη, πόλη Analogiebildung danach; τραχῆ für τραχέε soll der Tragiker Ion gebraucht haben Herod. 2, 324, 13°. Die Endung -ε bei den ι- und υ-Stämmen ist erst auf griechischem Boden von den consonantischen Stämmen entlehnt; von der alten indogermanischen Bildungsweise mit -ī und -ū. die im Arischen. Slavolettischen, Altirischen erhalten ist, ist ἐχθῦ, das Antiphanes bei Athen. 10 p. 450 d brauchte, der einzige bekannte Rest.

- 380. Die o-Stämme haben -ω: homerisch τώ ἴππω ποταμώ, attisch ἴππω. boiotisch Θηβαίω CI. 25 νεὶ τὼ σιώ Ar. Ach. 905. lakonisch ἐπακόω Hermes 3. 449: ai. ἀςνā idg. -ā. Wenn hier eine Contraction aus -o + e (idg. -a + ά vorliegt, so hat sie bereits in indogermanischer Zeit stattgefunden. Die Dualform der ā-Stämme χώρα γνώμα ist nur eine Analogiebildung nach dem -ω der o-Stämme, denn ein bereits in indogermanischer oder urgriechischer Zeit vorhanden gewesenes -ā (aus -ā + e müsste nothwendig bei Homer und zum Theil im Attischen -η lauten. Bei Homer kommt die Dualform nur von Masculinis auf -ā vor: ἀκοπέτα θ42 κοροστά Σ163 ἀτρείδα Α16 u. ö., dagegen προφανέντε θ378 πληγέντε θ455 auf Athene und Hera bezogen. Auch das -αιν des Gen. Dat. der ā-Stämme (ταμίαιν CIA, 2, 570, 3) ist nur Analogiebildung nach dem -oιν der o-Stämme.
- 381. Bei den Formen des Artikels und der Pronomina ist dieses -ā -αιν niemals sehr durchgedrungen, sondern überwiegend wurden dafür einfach die männlichen Dualformen verwendet. Cobet Var. lectt. 69 ff. will -ā -αιν bei Pronominen, Adjectiven und Participien überhaupt beseitigen. Soph. Ant. 769 schreibt man τω δ' οὖν κόρā τωδ' statt des überlieferten τὰ τάδε, ebenso Aristophanes Ritter 424. 454 τω κοχώνα für τὰ κοχ. Im CIA. I p. 70 3 b 10 steht χροσίδε δύο. σταθμόν τούτοιν und so öfters in den dortigen Verzeichnissen der Schatzmeister der Athene, für τούτοιν auch τούτων, die Pluralform. Soph. Oid. Tyr. 1462 ταῖν δ' ἀθλίαιν οἰκτραῖν τε παρθένοιν ἐμαῖν.

### Genitiv Dativ.

- 382. Für diese Casus besteht ausser der eben besprochenen Analogiebildung auf -αιν nur eine Endung für alle Stämme, -οιν älter -οιιν. Sie ist ohne Zweifel ursprünglich nur den o-Stämmen zugehörig und von diesen auf alle übrigen übertragen worden. Homer kennt nur -οιιν z. B. τοῖιν ἴπποιιν βλεφάροιιν ὀφθαλμοῖιν (vollständige Sammlung bei L. Meyer, Gedr. Vergl. 64) und ebenso bei den beiden consonantischen Stämmen, von denen dieser Casus bei ihm vorkommt, ποδοῖιν Σειρήνοιιν. Attisch nur -οιν: φολάχοιν γερόντοιν ποιμένοιν ἀνδροῖιν θυγατέροιν γενοῖν πολέοιν συοῖν ἰχθύοιν πηχέοιν νεοῖν (Thuk. 4, 8 βοοῖν βασιλέοιν ἵπποιν. Lakonische Inschrift aus spätrömischer Zeit CI. 1449 τοῖν ἀγιωτάτοιν θεοῖν. Eine Vermittelung dieser Dualendung mit einer Form der verwandten Sprachen ist noch nicht gelungen, auch der Versuch von Fick, Bzzb. Beitr. 1, 67 ist nicht befriedigend.
- 383. Die Formen des Duals kommen nur bei Homer, im Attischen, Boiotischen und spärlich in dorischen Dialekten vor; die erhaltenen Reste des Lesbischen zeigen keine Spur davon, bei Herodot hat man ihn auch ganz ausgemerzt (1, 11 schreibt Stein δοῶν ὁδῶν παρεουσέων für das überlieferte δυοῖν ὁδοῖν, ebenso 1, 91 ἐχ γὰρ δοῶν οὐχ ὁμοεθνέων). Etwa seit Alexander dem Grossen scheint der Dual im lebendigen Gebrauche ganz erstorben zu sein, daher die abenteuerlichen Theorieen des Zenodotos und Krates über seine Verwendung bei Homer. Das Neugriechische hat keine Spur mehr davon.

# Casus auf $-\varphi\iota(v)$ .

Franz Lissner Zur Erklärung des Gebrauches des Casussuffixes φιν φι bei Homer, Progr. von Olmütz 1865.

- 384. In der epischen Sprache Homers und seiner Nachahmer finden sich von verschiedenen, meist σ- und ā-Stämmen Formen auf -φι mit beweglichem -ν im Sinne eines Instrumental Locativ Ablativ Singular und Plural (vgl. Delbrück, Abl. Loc. Instr. Berlin 1867. Syntakt. Forschungen 4, 61 f.). Es sind folgende Formen:
- a) von ο-Stämmen: ἀριστερόφιν αὐτόφιν δακρυόφιν δεξιόφιν ζυγόφιν ἰκριόφιν Ἰλιόφιν θεόφιν μελαθρόφιν ὀστεόφιν πασσαλόφιν

ποντόφιν πτυόφιν στρατόφιν χαλχόφιν. Dazu ἐσχαρόφιν, wo nur ἐσχάρη belegt ist, und χοτυληδονόφιν ε 433 von χοτυληδόν-.

- b von ā-Stämmen: ἀγέληφι ἀγλαΐηφι ἀναγκαίηφι βίηφιν γενεῆφιν δεξιτερῆφιν έτέρηφι εὐνῆφιν ήνορέηφι ἦφι θύρηφιν κεφαλλήφιν κλισίηφιν κρατερῆφιν νευρῆφιν παλάμηφιν Φθίηφι φαινομένηφιν φρήτρηφιν. Bei Hesiod noch ἀγορῆφι ἀναιδείηφι und das ganz adverbial gewordene ἔννηφιν Εκ΄ Η. 410.
- c) von -ες-Stämmen: ἐρέβεσφιν ὄχεσφιν ὄρεσφιν στήθεσφιν κοάτεσφι.
- d) ναὸφιν ἐφι mit Kraft von ἐ-ς; dazu die Adverbia νόσφιν ἀπόνοσφιν.
- 385. Es ist sicher, dass die beiden Formen 2: und 2: bei Homer ganz promiscue gebraucht werden, wahrscheinlich aber, dass sie ursprünglich verschiedenen Casus oder verschiedenen Numeri angehörten. Gewiss ist das Suffix mit den mit -bl- beginnenden Casussuffixen des Altindischen zusammen zu stellen, ohne dass es lautlich möglich ist es mit einem derselben vollständig zu identificieren. Schleicher hat entsprechend dem instrumentalen -bhis des Plural im Ai. für den Singular ein instrumentales -bhi fürs Indogermanische angenommen, dem dann -ci entsprechen würde. -civ hätte dann vielleicht ursprünglich dem Plural angehört. Jedenfalls war schon für die Sänger der homerischen Gedichte das Sprachgefühl für die ursprüngliche Bedeutung dieser Casus erloschen. denn sie haben die Form auf -çı gelegentlich auch für den Dativ [ώς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγη, φύλα δέ φύλοις B 363 und Genitiv 'Ίλιοςι Φ295 verwendet 1. Eine höchst merkwürdige Verwendung sogar als Vocativ liegt in der Überlieferung des Alkman-Fragmentes 59 Be. vor: Μώσα Διὸς θύγατερ ώρανίαςι λίγ' ἀείσομαι [Ahr. 2, 239; ob richtig? . Schon bei Hesiod ist der Gebrauch dieses Suffixes in entschiedenem Abnehmen: von ā-Stämmen erscheinen nur sieben Formen, darunter 3/222 έτέρησι θύρησιν κεφαλήσιν mit Homer übereinstimmend, άγορησιν αναιδείησιν έννησιν nur bei Hesiod; von o-Stämmen nur θεόσιν, von -ες-Stämmen ἐρέβεσφιν.

Anm. 1. Ein-Suffix - $\varphi_{15}$ , wie es scheint, mit ursprünglicher Betonung, erscheint in dem Adverbium  $\lambda_{12}\varphi_{12}\varphi_{15}$   $\hat{\alpha}_{15}$  $\hat{\alpha}_{5}$  $\hat{\alpha}_{5}$ 

Nauck', Mél. gr.-rom. 4, 93 Anm. will nach dem Vorgange von Ahrens die genitivischen Stellen, wozu er auch Verbindungen mit ἀπό und ἐx rechnet, in -oo verwandeln — schwerlich richtig.

Anm. 2. Nach Etym. M. 799, 51 = Herod. II 602, 3 ff. schrieb die παράδοσις φρήτρηφιν mit Iota subscriptum: λέγουσι γὰρ ὅτι αί διὰ τοῦ φ ἐπεκτάσεις προσερχόμεναι ταῖς πτώσεσιν, εἰ μὲν φυλάσσουσι τὴν αὐτὴν φωνήν, καὶ τὴν αὐτὴν γραφὴν φυλάσσουσι, d. h. man hielt hier -φιν für angetreten an den Dativ Singular.

## Reste untergegangener Casus.

386. In den Adverbien auf dorisch  $-\overline{\alpha}$  ionisch-attisch  $-\eta$ sieht man allgemein 1/2 Instrumentale von -ā-Stämmen ved. dhārā lit. mergà. Es sind Modaladverbia und Ortsadverbia auf die Frage »nach welcher Seite! « vgl. den slavischen »Instrumental des Raumes « Miklosich 4, 683 ff.). Das ι προσγεroquuévoy, mit dem sie vielfach, wenn auch ohne Consequenz, selbst inschriftlich überliefert sind, hat nicht mehr Bedeutung als dasienige, welches man den Ablativadverbien auf -ω vielfach beigefügt hat, und beruht auf einer irrthümlichen Auffassung dieser Instrumentale als weiblicher Dative. Dorisch sind ταυτά άτε so - wie auf der Siegesstele des Damonon Z. 4, πανται nach allen Seiten. αι μέν- αι δέ auf den Tafeln von Herakleia: ἀλλὰι CI, 1845, 128 Korkyra: ; ταυτὰι 2554, 75 (Kreta); οπαι κα wo immer 2483, 22 (Astypaläa); κοιναι Cauer 34, 9 (Megara): άμὰ Pind. Pyth. 3, 65 χουφὰ Ol. 1, 75; πὰ ὅπὰ τὰδε α παντά ταυτά άλλα αυτά in der Lysistrata, bei den Tragikern und bei Theokrit. Lesbisch ὅππα κε wohin immer ἄλλα ὅππα κε Cauer 121, 47, 49. Bei Homer  $\tau \hat{r}_{i} - \hat{t}_{i}$  da-wo (N 52, O 46, 448) τ wo (M389, N679, Υ275, ξ2) τ θέμις ἐστί wie B73. την wo 2) (A 607. Γ 326. Ε 774 u. ö.). ήπερ quomodo H 286. I 310, quā viā Z41. Φ4. M33. μ81. πη wohin Z 377. ρ219 u.o. ούτω πη Ω 373. οὐδέ πη Ζ 267. Φ 219. ὅπη κ 190 ὅππη Μ48. Ν 784. ξ517. Βεί Herodot κὴ κή ὅκη. Attisch πὴ πή ὅπη διπλη τριπλη πεζη όμαρτη άμαρτη κομιδή διγή τριγή τετραγή άλλαγή πανταγή έκασταγή πολλαγή μοναγή ήσυγή σιωπή Herod. 1, 489 (der i subscriptum vorschreibt) πάντη άλλη ταύτη άμη γέ πη. Dorisch παντα attisch πάντη, schon bei Homer, ist natürlich blosse Analogiebildung. Sehr unsicher sind Ortsadverbia auf -7, (-71) in dorischen Quellen: auf kretischen Inschriften steht CI. 2554, 56 σπηι 75 έκατέρηι, 2556, 20. 26. 28 έκατέρη, 77 έκατέρηι; aber diese In-

2 'Αρίσταργος τὸ τζιχι χωρίς τοῦ ι γράφει καὶ Διονύσιος. Παρατίθεται δὲ δ Διονύσιος τοὺς Δωριεῖς λέγοντας ἄχι.

<sup>1.</sup> Die abweichende Ansicht von Mahlow Die langen Vocale  $\bar{a}$   $\bar{e}$   $\bar{o}$  p.131 hat nicht das mindeste Überzeugende.

Inschriften können nicht als reine Quellen des Dorismos gelten. In der Bauinschrift von Tegea 36 liest Foucart für  $\tilde{a}\lambda\lambda\eta$  richtig  $\tilde{a}\lambda\lambda$ ,  $\tilde{\eta}$ .  $\delta\iota\pi\lambda\tilde{\eta}$  auf der lokrischen Inschrift von Oiantheia ist nur Conjectur von Kirchhoff für  $\delta\iota\pi\lambda\epsilon\tilde{\iota}$ . Sicher ist  $\pi\tilde{\eta}\pi\omega\alpha$  auf der lakonischen Siegesstele des Damonon Z. 5: usquam oder unquam, wodurch die Tradition des Epigrammes bei Poll. 4, 102 (Ahr. 2, 363) bestätigt wird. Brugman, MU. 2, 244 vermuthet in solchen Adverbien Instrumentale von o-Stämmen. die also in diesem Casus die schwächere Form mit e (wie im Loc. auf  $-\epsilon\iota$ , Voc. auf  $-\epsilon$ ) gehabt hätten (gr.  $-\eta = idg$ .  $\hat{a}$  aus e + a oder  $e + \bar{a}$ ?).

387. Die männlichen o-Stämme hatten seit indogermanischer Zeit eine besondre Form für den Ablativ Singular, die im Griechischen ursprünglich auf -ωτ endete, woraus nach griechischem Auslautsgesetze -ω werden musste. Über die Reste dieser Form im Griechischen und die daraus durch einen unursprünglichen Zusatz hervorgegangenen Adverbia auf -ως, die dann auf alle andern Stämme übertragen worden sind. s. §. 303.

## I. Excurs über die Steigerung der Adjectiva.

388. Kretschmar Bildung der Comparationsformen der griechischen Sprache. Bromberg 1842. 4. — E. Foerstemann de comparativis et superlativis linguae graecae et latinae. Nordhausen 1844. — Göttling de gradibus comparationis graecae linguae. Jena 1852. 4. — F. Weihrich de gradibus comparationis linguarum sanscritae graecae latinae goticae. Giessen 1869. — Winkler de genuina vi suffixorum comparativi et superlativi. Breslau 1873 [werthlos]. — Gonnet Degrés de signification en grec et en latin d'après les principes de la grammaire comparée. Paris 1876.

Die Bildung des Comparativs und des Superlativs ist im Griechischen je eine doppelte, die sich zu zwei Paaren von Steigerungsformen zusammen geschlossen haben. Die eine bildet den Comparativ auf -ίων, den Superlativ auf -ιστο-ς und zwar direct aus der Wurzel, die andre den Comparativ auf -τερο-ς, den Superlativ auf -τατο-ς aus Adjectivstämmen.

389. Comparativ auf -ίων. Über die vermuthliche älteste Form des Suffixes und der Nominativform s. o. §. 314. Über den Wechsel von -ī- und -ĭ- §. 146. Das -t- von -ίων

erscheint nach Vocalen immer als -1-, nach Consonanten zum Theil ebenfalls, zum Theil hat es sich als -y- mit demselben vereinigt: eine feste Regel für diesen Wechsel ist noch nicht gefunden. Als Wurzelform erscheint zunächst immer die starke. Die Mehrzahl der Comparative auf -ίων sind von alter Prägung und meist schon bei Homer zu belegen.

1) Von vocalisch auslautenden Wurzeln πλείων für \*πλη-ίων von der Wurzelform πλη füllen. αείων für \*αη-ίων von einer Wurzelform μη-. Beide sind homerisch.

- 2) Von consonantisch auslautenden Wurzeln.
  - a) -ίων ist unalteriert geblieben.

Homerisch sind

γλυχ-ίων von der schwachen Wurzelform nach γλυχ-ύ-ς. αίση-ίων, zum Positiv αίση-ρό-ς. λω-ίων für \*λω f-ίων, Wurzel λα f; warum ω! attisch λώων. ρίγιον von der Wurzel des Neutrums ρίγ-ος. άλγίων von der Wurzel des Neutrums άλγ-ος. κερδ-ίων von der Wurzel des Neutrums κέρδ-ος. zaziov zum Positiv zaz-ó-c.

φιλίων zum Positiv φίλ-ο-ς.

χαλλίων zum Positiv χαλλός (s. o. §. 62) χαλός.

Analogiebildungen nach μείων πλείων sind vermuthlich γερείων ἀρείων, wo man Stämme auf -εσ- als zu Grunde liegend hat erkennen wollen. Aber die Comparative auf -ίων werden eben nicht von Stämmen abgeleitet.

Nachhomerisch sind:

βραδίων zu βραδύς (Hesiod).

παχίων zu παχός, älter ist πάσσων.

ταγίων (nur Ntr. τάχιον) zu ταχύς, älter θάσσων.

βαθίων zu βαθύς,  $\alpha = n$  vom Positiv.

έχθίων zu έχθ-ρό-ς.

χυδ-ίων Ζτι χυδ-ρό-ς.

ήδ-ίων zu ήδύ-ς.

ράιων für ρα Γιων?) zu ρά-ιο- ρηίδιος.

έγγιον zu έγγός.

βελτίων für homerisch βέλ-τερο-ς ist wahrscheinlich eine Missbildung, wo man das τ von βέλτερος als mit zum Stamme gehörig aufgefasst hat. Anders J. Schmidt, KZ. 19, 381 1.

<sup>1</sup> ωχίων steht im Steph. Thes. ohne Beleg, οἰχτίων nur Kühner AGr. 1, 429 A 2.

390. b) -t- des Suffixes ist eine Verbindung mit dem vorhergehenden Consonanten eingegangen.

Homerisch sind:

ήσσων vgl. Adverb. ήχ-α; attisch ήττων.

πάσσων Ζιι παγ-ύ-ς.

ἐλάσσων zu ἐλάγ-ύ-ς; attisch ἐλάττων.

θάσσων zu ταγ-ύ-ς; attisch θάττων.

βράσσων zu βραχ-ύ-ς.

μάσσων Ζτι μαχ-ρό-ς.

ασσον Ζιι άγγι.

Anm. θάσσων ελάσσων hatten nach Herod. 1, 523. 2, 13, 13, 942, 17 langes ā. J. Schmidt, KZ. 25, 156 erklärt dies aus 'θαγχίων 'ἐλαγχίων, Formen, die durch Contamination aus den Grundformen 'θεγχ-των 'ἐλεγχ-των vgl. av. τᾶένμο reñ μο mit ταγύς ἐλαγύς entstanden seien.

ολείζων zu ολίγος. Mit ει ist die Form, die als ολίζονες Σ519 überliefert ist, zu schreiben, nach Ausweis des auf voreuklidischen attischen Inschriften stehenden ολείζοσι CIA. I 1 b 33, δλΕζον 9, 10. 37 a 17. ο-λειγ- : ο-λιγ- als starke und schwache Form.

κρείσσων zu κρατ-ός. Die ursprüngliche Form hat der neuionische Dialekt mit seinem κρέσσων vom starken κρετ- (vgl. κρέτος ο. §. 4 zum schwachen κρατ-. Die Entstehung des auch im attischen κρείττων κρείσσων erscheinenden ει ist nicht klar.

μείζων zu μέγ-ας. Auch hier ist das herodoteische μέζων = \*μεγμων ursprünglicher, das auch attische ει unklar.

γείρων zu χερ vgl. χέρης mit Assimilation des t für \*χέρρων.

Dorisches χήρων nicht zu belegen.

μαλλον für μάλιον (Hesych.) zu μάλα. Die überlieferte Länge des α ist schwer zu erklären, doch vgl. J. Schmidt, KZ. 25, 156.

ἀμείνων wohl aus \*ἀμείν-νων für ἀμειν-ιων. Dass -μεν-die Wurzel sei, ist nicht zu beweisen; Ursprünglichkeit des ει zeigt boiotisch ἀμινοχλῆς. Frankfurter Epenthese S. 36 vergleicht lt. amoenus.

Nachhomerisch sind:

βάσσων (bei Epicharm) zu βαθ-ύ-ς. γλύσσων (bei Aristophanes) zu γλυκ-ύ-ς.

391. Superlativ auf -ιστο-ς. Vgl. ai. -iṣṭha- got. -ista-. Homerisch sind:

αίσχ-ιστο-ς zτι αίσχ-ίων αίσχ-ρό-ς.

άρ-ιστο-ς zu άρ-είων. άγγ-ιστα zu άγγ-ι. βάθ-ιστο-ς zτι βαθ-ίων βαθ-ύ-ς. βάρδ-ιστο-ς Ζτι βραδ-ίων βραδύς. έλάγ-ιστο-ς zu έλάσσων έλαγ-ύ-ς. έχθ-ιστο-ς zu εχθίων εχθ-ρό-ς. ήδιστος Ζιι ήδίων ήδύς. ήμιστος (! Ψ 531, Aristarch las ήμιστος) zu ήσσων ήμα. χάχιστος 211 χαχίων χαχός. χάλλιστος 211 χαλλίων χάλός χέρδιστος Ζτι χερδίων. απόιστος zur Wurzel des Neutrum απόος. χράτιστος und χάρτιστος zu χρατύς. χύδιστος zur Wurzel des Neutrum χύδος. μάλιστα zu μάλλον μάλα. μέγιστος zτι μείζων μέγας. μήχ-ιστος zτι μάχ-ρό-ς μήχ-ος. οίκτιστος zu οίκτ-ρό-ς. ολίγιστος zu ολείζων ολίγος. πάγιστος zu πάσσων παγίς. πλείστος zτι πλείων Wz. πλη-. πρέσβιστος (Hymnen) zu πρέσβυ-ς. πρώτιστος Ζιι πρώτος. ρήιστος zu ράιων Wz. ρη. Ε? ρέγιστος zu ρέγιον. τάγιστος zu θάσσων ταγύς. ύψιστος zu ύψι ύψος. ώχιστος ΖΗ ώχύς.

Nachhomerisch hat man nur wenige dazu geprägt, wie άλγιστος άλπνιστος βέλτιστος (zu βελτ-ίων s. o. §. 389) βράχιστος γλύκιστος ἔγγιστα λωιστος δλβιστος ὀνήιστος πόρσιστα (bei Pindar, νοη πόρσω = πόρρω) τέρπνιστος φίλιστος (Soph. Ai. 842 in einem interpolierten Verse).

392. Comparativ mit -τερο-. Vgl. ai. -tara-. Es ist die regelmässige Steigerung der Adjectiva neben dem Superlativ auf -τατο-. -τερο-, auch sonst in der Wortbildung verwendet (vgl. πό-τερο-ς φίλ-τερος Hom.), tritt an den Stamm von Adjectiven au. Die dabei eintretende Dehnung des stammauslautenden -o- der o-Stämme zu -ω- bei vorhergehender kurzer Silbe führt man (Weihrich a. a. O. 84. Kühner AGr. 1, 430 A. 3) auf den Vorgang der Epiker zurück; die Volkssprache

wird den Unterschied kaum in der Strenge gekannt haben, in welcher ihn eine vermuthlich künstlich zurecht gemachte Theorie aufstellt. Unsre Überlieferung der Prosatexte, die sich durchweg dieser Theorie anschliesst, zeigt nur wenige und unsichere Ausweichungen davon; aber Dichterstellen, die sich der Regel nicht fügen, beweisen deren späteren Ursprung.

Beispiele sind ἐσχῦρό-τερος von ἐσχῦρό-ς, σοφώ-τερος von σοφό-ς, γλυχύ-τερος von γλυχύ-ς, ἀληθέσ-τερο-ς von ἀληθής St.

άληθές-, μελάν-τερο-ς von μέλας St. μέλαν-.

393. Die zahlreichen Analogiebildungen, die auf dem Gebiete dieser Comparativbildung entstanden sind, können als in eine Darstellung der Stammbildungslehre gehörig hier nicht weiter verfolgt werden. Nur auf einiges sei hingewiesen.

-ότερος -ώτερος hat sich über sein ursprüngliches Gebiet verbreitet z. B. in μελανώτερος βλαχώτερος ἐπιχαριτώτερος ὑγιώτερος (Sophron) ἐπιλησμότατος; μαλλότερον von μάλλον (Pem-

pelus bei Stob. flor. III 95, 10 Meineke)!

Nach dem Typus ἀληθέστερος: σωφρονέστερος und so durchweg die Stämme auf -ον-; von ο-Stämmen schon bei Homer ἀνιηρέστερον β190, später ἀσμενέστερος (Platon) ἐρρωμενέστερος (Herodot ἐπιπεδέστερος (Xenophon) αἰδοιέστατος (Pindar, auch Alkman nach Miller. Mél. de lit. gr. p. 55, Homer hat αἰδοιόστερος ἀφθονέστερος Platon) ἀχρατέστερος (Hyperides) εὐζωρέστερος Απτίρhon ἐπιτηδειέστατος (Demokr. πσυχέστερος σπουδαιέστερος ἡριδιέστερος ὑγιηρέστερος ἀπονέστερος δικαιέστερος ἀμορφέστατος u. a. Bei den meisten kommen die Formen auf -ό-ώ τερος daneben vor. Neben εὐπνοώτερος u. ä. überwiegend εὐνούστερος d. i. \*εὐνο-έστερος. Danach wieder das seltsame τιμούστερος theurer von τιμήεις auf einer späten Inschrift aus Olbia CI. 2058 a 62.

Nach dem Typus τιμηέστερος von τιμήεις St. τιμη-εντ-. der selbst bereits von dem vorigen beeinflusst ist, hat Apollonios von Rhodos ποδωχηέστατος und ὑπεροπληέστατος gewagt.

Aus ἀγαρίστερος το 392) von ἀγαριτ- und ähnlichen hat man eine eigne Suffixform -ίστερος abstrahiert: ἀρπαγίστερος βλαχίστερος κλεπτίστερος λαγνίστατος λαλιστερος ὀψοφαγίστερος πλεονεκτίστατος πτωχίστερος. Alle sind nachhomerisch, zum Theil sehr spät. τολμίστατε Soph. Phil. 984 ist falsch für τολμήστατε.

Schwieriger ist der Ursprung des Suffixcomplexes -αίτερος zu erklären. Homer hat γεραίτερος und παλαίτερος. Sieher sind

diese nicht aus den nachhomerischen γεραιότερος παλαιότερος durch Ausfall der hochtonigen Silbe entstanden. παλαίτερος ist wahrscheinlich vom Adverb πάλαι gebildet, ähnlich wie παροίτερος ὑψίτερος ὑπέρτερος ὀπίστερος. Dann γεραίτερος (und σχολαίτερος) neben γεραιός (und σχολαίος), wie παλαίτερος neben παλαιός stand. In nachhomerischer Zeit ist dann -αίτερος gewissermassen als éin Suffix angefügt worden: ἐσαίτερος (Thukydides), μεσαίτερος ήσυχαίτερος ἀσμεναίτατα παραπλησιαίτερος πρωϊαίτερος όψιαίτερος (alle bei Platon), πεπαίτερος (Aischylos), πλησιαίτερος (Herodot), ἰδιαίτερος (Aristoteles), φιλαίτερος εὐδιαίτερος (Xenophon), προυργιαίτερος (häufig bei Attikern), ὀρθριαίτερος (Herodian). Anders, doch schwerlich richtig erklärt von Benfey, Or. u. Occid. 2, 656.

394. Superlative mit -τατο-ς gehen durchaus parallel mit den Comparativen auf -τερο-ς und werden auf dieselbe Weise von denselben Stämmen gebildet, wie diese. Gegen die hergebrachte Auffassung von -τατο- als einem aus Doppelsetzung des superlativischen -tα- entstandenen angeblichen indogermanischen \*-tατα- hat sich Ascoli ausgesprochen, Rivista di filologia IV 11/12: La genesi dell' esponente greco -τατο- (auch besonders Torino 1876; deutsch von Merzdorf, Stud. 9, 339 ff.). Dagegen versucht Bezzenberger, Beitr. 5, 94 ff. -τατο- mit ai. -tithά- zu combinieren.

## II. Excurs über die Zahlwörter.

395. Eins. Der Stamm sem- vgl. lt. semel simplex singuli ist im Nominativ des Neutrums zu εν geworden, wie \* γθώμ \*γιώμ zu γθών γιών (§. 178), und wie bei diesen hat sich das γ auch auf die obliquen Casus übertragen. Das Masculinum, attisch-ionisch eis dorisch 7,5 (Tafeln von Herakleia) aus Evs oder \*¿uc hat, wie andre n-Stämme, den Nominativ unursprünglich mit - gebildet (6. 313). uía für \* suía ist regelmässige alte Femininbildung mit -12 = ai. -1 §. 51) vom schwachen Stamme sm-. Derselbe schwache Stamm, nur mit  $\alpha = m$  vor Consonanten, liegt vor in ἄπαξ ἀπλοὺς ἄτερος = attisch ετερος mit Umbildung nach dem é- von els évos wie im allgemein griechischen έκατόν für ά-κατόν Grdf. sm-kmtóm. Unklar ist Ests Hes. Theog. 145. Ein andres Wort ist lesbisch und homerisch ia, dazu bei Homer ic Z422. civn Einzahl gehört zu lt. oino- uno- air. oen oin ksl. inu (lit. vena?) apr. aina- got. aina-, of for allein = zd. aēva- ap. aiva-. Im Wesentlichen

richtig L. Meyer, KZ. 5, 161 ff. 8, 129 ff. 161 ff. Vgl. Gramm. 2, 417. Unrichtig Schleicher Comp. 478. Fritsch. Stud. 6, 112.

396. Zwei. Zander de vocabuli ĉóo usu homerico hesiodeoque et attico. I. Königsberg 1834. II. Königsberg 1845.

— Benfey Das indogermanische Thema des Zahlworts »zwei« ist du. Gött. 1876. So schon Havet, Mém. de la soc. de ling. 2, 180 ff.

Das Verhältniss von δύο zu δύω, beide schon hei Homer ist nicht aufgeklärt, an eine blosse Verkürzung von -ω ist jedenfalls nicht zu denken. Auch bei attischen Dichtern und Prosaikern sind beide Formen bezeugt, schwerlich nach der von Zander a. a. O. 1, 53 aufgestellten Regel, wonach δώω in attischer Prosa nur beim Dual stehen sollte; in der zovyć herrscht 800 wie bei Herodot, im Dorischen und Boiotischen (Aθήν, 3, 483 . Dawes Misc. crit. p. 347 decretierte » δύω scriptoribus atticis nunquam usurpatum« und ihm folgt Dindorf Thes. 2, 1716. Einsilbiges δύω Soph. Ant. 55. Arist. Wolk. 1060. Spory Soph. Oid. Tyr. 640 hat Dindorf weg emendiert. Bei Homer ist das Zahlwort indeclinabel 'wie yeorly au' augu Hymn, auf Dem. 15, mitunter auch noch in attischer Prosa. CI. 1845, 54 δύο δραγμάν (Korkyra). Genitiv und Dativ attisch mit Dualflexion door, ebenso boiotisch Keil Zur Syll. 516: δυείν ταλάντουν als Gen. CIA. II, 350, 27, in CIA. II 167, 78 (Ol. 111-113) fehlt zu dueiv als Dativ das Nomen; die Form ist bei jüngeren Attikern und in der zowi überliefert, bei älteren angefochten, die von Grammatikern behauptete Beschränkung auf das Femininum nach CIA, II 380, 27 unrichtig, das Verhältniss zu δυοίν unklar 1. Pluralische Flexion in coov bei Herodot und im Dorischen (Taf. v. Herakleia: δύων [M. Schmidt δυῶν] δύο. Δωριεῖς Hes.]. Dativ δυοῖσι bei Herodot, nach andrer Analogie δυσίν angeblich bei Hippokrates. im Neuattischen (CIA. II 469, 17 δυσί πλοίοις, und seit Aristoteles in der zour. Nach Eust. 802, 28 äolisch (lesbisch) δύεσι, jedenfalls δύεσσι nach den lesbischen Dativen auf -εσσι In att. διακόσιοι dor. διακατίοι hom. διηκόσιοι ion. διηκοσίων Cauer 133 d (Chios) steckt vielleicht ein neutraler Plural \*86a.

<sup>1)</sup> Sollte sich δυεῖν zu δυοῖν verhalten wie οἴκει zu οἴκοι, d. h. ersteres die ursprüngliche Bildung des Gen. Dat. Dual repräsentieren, δυοῖν nach der gewöhnlichen Bildung der o-Stämme umgestaltet sein, die natürlich ihrerseits wieder Analogiebildung nach dem -o- der andern Casus wäre?

umgeformt nach τοιαχόσιοι. Für δυώδεχα Homer, Hesiod, thasische Inschrift Stud. 5, 269. 8 schon seit Homer und im Attischen δωδεκα durch διιώδεκα (wohl älter διιω δέκα). In δεύτερος scheint die starke Form zu dem schwachen du- vorzuliegen, falls es nicht mit den alten Grammatikern und Brugman. KZ. 25. 300 zu δεύομαι als »abstehend von, nachfolgend« (vgl. lt. secundus' zu stellen ist. Für »zwanzig« ist älteste griechische Form Fixati auf den Tafeln von Herakleia und im Boiotischen und Lakonischen 8.16), wohl mit i. vgl. zd. vīsaiti lt. vīginti; α für -n-, das v in ἐχάντιν: είχοσιν Hes, darf indessen nicht als ursprünglich gelten. Grundform viknti. Feixazi auf den Tafeln von Herakleia vgl. βείχατι lakonisch bei Hes.) ist Contaminationsprodukt aus Fixazi und attisch hom, eixozi, das nach Curtius, Ber. d. sächs, Ges. d. Wiss, 1870 S. 35 und J. Schmidt Voc. 1. 142 aus è-Fixogi entstanden ist. Über das o.s. 8.16. Hom. èsiχοςι ist dann eine irrthümliche Schreibung für eben dies έ- Είχοςι.

397. Drei. Homerisch und attisch rozic = äolisch lesbisch) τρης nach Herod. 2, 416, 9 aus \*τρεμες = ai. tráyas. voeis gilt auch für den Accusativ, dessen ursprüngliche Form τρῖς ist. Diese Form steht als Accusativ und als Nominativ auf den Tafeln von Herakleia, wo auch die Vulgärform Tozis, aber nur als Nominativ, gebraucht ist wie überhaupt in jungdorischen Inschriften. τρῖς μνὰς liest Keil Syll. 37 in CI. 1571, 12, wie der Nominativ im Boiotischen gelautet hat, wissen wir nicht. Neutrum τρία in allen Dialekten, die Länge des α in τριάχοντα, bei Homer und Hesiod τριάχοντα, so wie in τριακόσιοι dor. τριακατίοι ion. τριηκόσιοι (Cauer 133c) ist unursprünglich (8, 366). Von Stamm τοι- Gen. τοιαν Dat. τοισί oder τριοῖσι (bei Hipponax, nach τριῶν gebildet). tr- ist wohl schwache Form von starkem ter-, daher das Ordinale ursprünglich \* trto- vgl. ai. trtiya- und ταρτημόριον το τριτημόριον Hes. lesbisch τέρτος mit lesbischem -ερ- = r doch vgl. §. 29 . τρίτος st wie die avestische und gotische Form Anlehnung an das τρι- des Cardinale. Von τριήχοντα ein Genitiv τριηχόντων bei Hesiod "Ex H. 696, bei Kallimachos und in der Anthologie, ein Dativ τριηχόντεσσιν in der Anthologie. Die neugriechische Form τριάντα dreissig steht schon auf einer argivischen Inschrift bei Foucart 137. Für τρισκαίδεκα ist bei Homer τρεῖςκαιδέκα zu schreiben: Eust. 1963, 2. LaRoche Hom. Textkr. 229.

398. Vier. J. Schmidt, KZ. 25, 43 ff. Attisch τέτταρες auf älteren Inschriften (Foucart. Revue de philologie 1. 36,

z. B. CIA. I 29.55, 133, 157, 161, 170, 273, 324, jünger τέσσαρες. Homerisch τέσσαρες und πίσυρες. Dorisch und nordgriechisch τέτορες alte Felseninschrift von Delphi, lokrische Inschrift von Oiantheia a 4. Tafeln von Herakleia, τέτορα bei Hesiod. Neuionisch τέσσερες. Boiotisch πέτταρα (CI, 1569 a 38). Lesbisch πέσσυρες (Hes.), daraus πέσυρα bei Balbilla 'Ahr. 2, 579. Vierzig attisch τετταράχοντα CIA II 349.6. 469.55. 470.37) und τεσσαράχοντα, neuionisch τεσσεράχοντα, ebenso arkadisch Foucart 352 n. flectiert in τεσσερ αχόντων Cauer 133 c 'Chios' im Anschluss an zwei grössere Zahlen im Genitiv, τεταράχοντα auf einer argivischen Inschrift Foucart 157 a 54; dorisch τετρώχοντα Taf. v. Herakleia. delphische Inschrift CI. 1690, 16; boiotisch πετταράχοντα. Das vulgäre τεσσαράχοντα auch auf den Tafeln von Herakleia und auf einer lesbischen Inschrift Conze XVII 1. 27. Vierhundert dor. τετρακατίοι, sonst τετρακόσιοι: dasselbe τετοα- auch in hom, τέτρατος der vierte neben τέταρτος, der auch herodoteischen und attischen Form, in τετράχις, in zahlreichen Compositis mit τετρά- (auch bei Alkaios τετραβαρήων) und im Dativ τέτρασι homerisch und überhaupt poetisch (Pindar) für attisch τέτταροι τέσσαροι neuion. τέσσεροι. τετορταίος Theokr. 30, 2, wohl lesbisch mit -oρ- für -αρ- (§. 25). Endlich τράπεζα τουφάλεια Fick, Bzzb. Beitr. 1, 64,. Zu Grunde liegen drei oder eigentlich vier Abstufungen des Stammes: kåtvår kåtvår ktur und ktvr J. Schmidt a. a. O.), die in verschiedener Weise mit einander ausgeglichen sind.

Der schwächste Stamm ktur vgl. zd. āχtūirīm viermal zu sprechen, gewöhnlich nach den andern Formen restauriert zu ketur-) = ktru (zd. caθru- lt. quadru- gall. petru-) oder ktvr ist griech. πτορ πτρο oder πτ Γαρ'πτ Γρα, das wohl bald zu πτρα wurde. πτρα- liegt vor in τράπεζα Tisch, πτρο- in τροφάλεια Helm; die andern Composita mit \*τρά aus \*πτρα- haben dies durch Anschluss an die Formen des Zahlwortes zu τετρά-ergänzt, was die Bedeutung jener beiden Substantiva nicht so nahe legte. Das Ordinale lautete ursprünglich \*πτ Γηντό-, daraus in derselben Weise τέτρατος τέταρτος, lesbisch τετορταῖος (lit. ketvirtas urslav. ċetvirtǔ ai. caturthá-. Als urgriechische Flexion des Zahlworts ist zu erschliessen:

daraus attisch

\*τεττώρες

\*τεττέρων

τέτταρσι aus \*πτβαρσί mit Restitution des τε- aus dem Nom. Gen., daraus durch Verallgemeinerung der Dativform

τέτταρες

τεττάρων τέτταρσι.

og zu tr wie sonst.

Ionisch \*τεσσώρες τεσσέρων \*τέσσαρσι, ausgeglichen zu τέσσερες τεσσέρων τέσσερσι. Dorisch \*τεττώρες \*τεττέρων τέτρασι, daraus \*τετώρες (einfaches τ durch Einfluss des Dativs) τετόρων τέτρασι, endlich auch τέτορες. Boiotisch \* τεττώρες \* τεττέρων \*πτρασι, in die letzte Form wurde das ε von τε aufgenommen, also πέτταρσι und von da aus auch πέτταρες. Lesbisch \*τεσσώρες \*τεσσέρων \*πτυρσί, dies wurde unter Einfluss des Nominativ zu πέσσυρσι, von da aus auch πέσσυρες. Homerisch πίσυρες hat svarabhaktisches ι, die Form ist wohl auch vom Dativ ausgegangen, etwa \*πίστυρσί, \*πίσυρει (σ durch Einfluss des σσ der andern Formen), endlich πίσυρες.

- 399. Fün f. πέντε homerisch, attisch, ionisch, dorisch, boiotisch, πέμπτος gemeingriechisch, mit ursprünglichem π vor dem dunklen Vocal auch πεμπάζω δ 412, attisch πεμπάς, πεμπαμέρων kyprisch Bilingue von Dali 2. In lesbisch πέμπε ist π vom Ordinale eingedrungen. J. Schmidt, KZ. 25, 137. Das späte πεντάς ist seinerseits wieder Analogiebildung nach πέντε. Allgemein griechisch πεντήκοντα, Gen. πεντηκόντων auf der Inschrift aus Chios Cauer 133 d zwischen zwei Zahlen auf -ων. πεντά- nach τετρά- έπτά- u. s. w. in πεντακόσιοι dor. πεντακατίοι (πεντηκόσιοι γ 7 nach πεντήκοντα oder nach διηκόσιοι τριηκόσιοι) und in vielen Zusammensetzungen. Ein Genitiv πέμπων bei Alk. frg. 33, 7 beruht auf Conjectur.
- 400. Sechs. Älteste griechische Form fέξ auf der alten delphischen Felseninschrift und den herakleischen Tafeln, auf letzteren auch fέχτος βεξήχοντα βεξαχατίοι. Sonst εξ εχτος εξήγοντα (nach πεντήχοντα) έξαχόσιοι (dieses nicht bei Homer); έξα- hier und in Compositis nur Analogiebildung nach έπτα- u. s. w.
- 401. Sieben. Überall έπτά έπταχόσιοι (z. B. ion. Inschrift aus Chios Cauer 133 c) dor. έπταχατίοι Taf. von Herakleia.

Das Ordinale ἕβδομος wovon ἑβδομήκοντα boiot. ἑβδομείκοντα, episch auch ἑβδόματος, mit Svarabhakti aus \*ἕβδιμο-ς für †έπτμο-d. i. septm-o-; für o steht ε in ἑβδεμήκοντα Taf. v. Herakleia und delphisch CI. 1690, 18.

- 402. Acht. ὀπτώ, auf einer Inschrift aus Olympia ὀπτώ (J. Schmidt, KZ. 25. 130), mit unorganischem Asper (nach ἐπτά) ὁπτώ ΤαΓ. v. Herakleia, ebenda auch ὁπταπατίοι für attisch ὀπταπόσιοι, ionisch ὀπταποσίων Cauer 133 c (Chios). ὀπτά hier nach ἐπτά –, lesbisches ὀπτωπόσιοι Cauer 123 a 30 hat Anschluss an das einfache Zahlwort gefunden. Das Ordinale ὄγὸοος, episch auch ὀγδόατος, ersteres in seiner Bildung unklar, hat die Erweichung von πτ zu γὸ vielleicht blos nach dem Muster von ϶βὸομος vorgenommen. Hat das τ in attisch ὀγδοίης CIA. II 269. 6 (302/1 v. Chr.) etymologischen Werth! Davon ὀγδοήποντα, auch auf den Tafeln von Herakleia und auf der lesbischen Inschrift Cauer 123 a 30; homerisch und neuionisch ὀγδώποντα mit Anlehnung an ὀπτώ.
- 403. Neun, ἐννέα allgemein griechisch, auf den herakleischen Tafeln έννέα nach έπτά wie ὁκτώ; ἔνατος, bei Homer auch είνατος der neunte; ἐννήχοντα τ 174, ἐνενήχοντα homerisch und attisch (z. B. CIA. II 444, 19), ένεν ήχοντα Tafeln von Herakleia, Gen. ἐνεντιχόντων Cauer 133 c (Chios) in Verbindung mit zwei grösseren Zahlen auf -wv. Neunhundert evaxósioi attisch und auf der ionischen Inschrift aus Chios Cauer 133 d ἐνα[κ]οσίων, bei Herodot 2. 145 zivazósta. Grundform ist énem žy Fa vgl. armen, inn = \*invan \*envan Hübschmann, KZ, 23, 33), das sich zu na vm in ai. navan lt. novem u. s. w. verhält wie \*anmn Name zu \*namn. Aus \*ev fa ging evva- (in evv / xovta evváxus evvñμαο είνα- in είνατος ένα- (in ένατος έναχόσιοι) hervor, die sich zu einander verhalten wie ξέννος: ξεῖνος: ξένος aus ξέν Foς. ἐννέα scheint ein \*énerm zu repräsentieren wie ővoua zu \*ânmn und namn), das sein vy der Einwirkung von ἐννα- verdankt. Unklar ist trotz Wackernagel, KZ. 25, 260 ff. ἐνενήκοντα. Vgl. Verf., KZ. 24, 237. Osthoff, MU. 1, 123.
- 404. Zehn. δέχα, davon ein Genitiv δέχων in Chios Cauer 133 d in der Verbindung χειλίων τριηχοσίων δέχων δοῶν. δέχατος; arkadisch δεχόταν §. 30. Die Zehner sind durch Zusammensetzung mit einem von δέχα Grdf. dékm abgeleiteten Nomen gebildet. das schon in der Ursprache in Folge der Betonung des Suffixes den Vocal der ersten Silbe und dann von der unsprechbaren Lautgruppe dk- den ersten Theil verloren hat. Für

" zwanzig « war es wahrscheinlich ein Nomen mit Suffix -ti, also \*dkmti \*kmti (d)vī-kmti = ai. vimçati gr. fixaτι u. s. w. s. o. §.16. Von dreissig ab erscheint gr. -κοντα = zd. -sata lt. -gintā, worin Benfey Zahlwort Zwei S. 22 ein Neutrum Plural erkennen will. Die Vocalisation von gr. -κοντα (-ον- aus -m-) ist jedenfalls unregelmässig und noch nicht erklärt.

- 405. Hundert. έχατόν d. i. éinhundert, für \* ά-κατόν s. o. §. 30). Grdf. kmtóm. α für -m- auch in den dorischen und boiotischen Formen διακατίοι u. s. w., arkadisch τριακάσιοι Bauinschrift von Tegea), wofür im Attischen Ionischen (bei Homer διηκόσιοι τριηκόσιοι πεντηκόσιοι belegt) und Lesbischen διακόσιοι όκτωκόσιοι) ο (nach -κοντα?) erscheint. Vgl. o. §. 16.
- 406. Tausend. Dies Zahlwort ist dem Griechischen nur mit dem Arischen (ai. sa-hásra zd. hazaira) gemeinsam. Dem ai. -hásra- entspricht \*χεσλο- \*χειλο- -χιλο- in hom. ἐννεάχιλοι δεκάχιλοι. Gewöhnlich ist die Weiterbildung mit Suffix-ιο-, Grundform \*χέσλιοι, daraus lesb. χέλλιοι, lakonisch χη-λίοι = boiot. χείλιοι, ionisch auf der Inschrift aus Chios Cauer 133 χείλιοι in πεντακισχειλίων c 13 χείλίων c 15 δισχειλίων c 18 χειλίων c 21 d 2. 13 ); daraus attisch χίλιοι, auch schon im Homertexte.

## Cap. XI. Flexion der Pronomina.

Hauptquelle: Apollonios Dyskolos περί ἀντωνομίας.

### I. Ungeschlechtige Pronomina.

Cauer Quaestiones de pronominum personalium formis et usu homerico, Stud. 7, 101 ff.

## Singularformen.

407. Nominativ. Erste Person. Überall ausser im Neuionischen und Attischen sind die beiden Formen ἐγών und ἐγώ überliefert, die in unserm Homertexte (Cauer, Stud. 7, 103) so geschieden sind, dass ἐγών nur vor Vocalen, ἐγώ vor Consonanten und Vocalen erscheint, vor letzteren mit Verkürzung

<sup>1)</sup> τρισχελίων c 23 ist natürlich Schreibfehler.

des ω in der Thesis oder vor ursprünglichem F oder in der Penthemimeres. Dorisch steht ἐγών ἐγώνγα) und ἐγώ in Dichterfragmenten, evw ist inschriftlich auch vor Vocalen bezeugt z. B. CI. 2555). Lesbisches eywy beruht nur auf der Überlieferung des Apollonios, der es mit einer Stelle der Sappho belegt. έγω steht bei Alkaios und Sappho. Im Boiotischen ist zwischen den beiden Vocalen nach Umsetzung in einen Spiranten geschwunden S. 220 und dann z vor dem o-Laute nach bojotischem Lautgesetze zu ι geworden: ἐων ἰωνγα im Et. M., ἐω΄ in den Acharnern V. 899 in einigen Hdschr., ἐω΄γα ebda V. 898 in den Hdschr, und bei Hesychios; der Spiritus asper in dem von Apollonios überlieferten ίων ξώνγα und ίωνει in Fragmenten der Korinna, letzteres gleich dem nach Grammatikerangaben lakonischen und tarentinischen ¿www mit einem hinten angetretenen verstärkenden Element, vgl. J. Schmidt, KZ. 19, 282' ist unorganisch. Neuionisch und Attisch kennen nur ἐγώ. Das Verhältniss beider Formen zu einander wie zu ai. ahám, dessen auslautender Nasal indogermanisch zu sein scheint, ist unklar: das y gegenüber dem h des ai. Wortes kehrt im gotischen ik wieder, aber das -am lässt als griechischen Reflex -ov erwarten. ἐγών für \*ἐγόν nach λειμών und ähnlichen Nominativen? 'so schon Pott, EF. II 1 331' und ἐγώ aus ἐγών durch Einwirkung der ersten Person des Verbums σέρω? doch vgl. lt. egō. Ohne Resultat Ascoli Kritische Studien 110 ff.

408. Zweite Person. Eine Form mit schliessendem -v liegt vor im homerischen τονη, das sechs Mal bei Homer vorkommt und am Schluss dasselbe verstärkende Element zeigt wie ἐγώνη. Es wird auch als dorisch, τούνη als die speciell lakonische Form dafür bezeugt. Boiotisch war nach Apollonios τούν, ob mit  $\tilde{u}$  oder  $\bar{u}$  ist nicht zu entscheiden. Die gewöhnliche Form aller Dialekte ist ohne auslautenden Nasal und mit kurzem Vocal: boiotisch τού τούγα bei Apollonios, τύ in den Acharnern, dorisch το in der Lysistrata, bei Epicharm und Theokrit; homerisch neuionisch attisch σύ; als »äolisch« ist τύ und σύ überliefert, Apollonios kennt nur σύ, was im Lesbischen wohl allein gebräuchlich war. Der Form kam ursprünglich überall nur 7- zu, das 3- ist, wo es erscheint, von den andern Casus eingedrungen, wo sowohl z- als z- = ursprünglichem tv- nach dialektischer Verschiedenheit vgl. §. 264]. Hesychios führt τὰν σύ. ἀττικῶς an, womit man die attische Anrede ὧ τὰν

identificiert hat (Buttmann AGr. I<sup>2</sup> 218; anders Curtius Gr. 686). Altattisches τ- an dieser Stelle hätte nichts befremdliches. das -àv ist aber schlechterdings in der Flexion dieses Pronomens nicht zu erklären.

- 409. Die übrigen Singularcasus sind bei den zwei Personalfürwörtern und dem Reflexivum von demselben Stamme gebildet, der für die erste Person  $\mathring{\epsilon}\mu\acute{\epsilon}$  oder  $\mu\acute{\epsilon}$ -, für die zweite  $\tau\epsilon f\acute{\epsilon}$  oder  $\tau f\acute{\epsilon}$ -. für das Reflexivum  $\sigma\epsilon f\acute{\epsilon}$  oder  $\sigma f\acute{\epsilon}$  lautet. Vielleicht darf man in diesen Parallelformen einen ursprünglichen Unterschied starken und schwachen Stammes sehen.
- 410. Accusativ. Von der ersten Person Singularis in allen Dialekten èµέ mit der enklitischen Nebenform µέ. Elisches µα auf der Inschrift eines in Olympia gefundenen Helmes CI. 31  $\varphi$ 0l0 $\Sigma$ MA $\Pi$ 0E $\Sigma$ E ist unsicher, und, wenn sicher, jedenfalls aus µε entstanden. Das von Apollonios überlieferte èµεί ist jedenfalls weiter nichts als èµέ mit hinten angefügtem deiktischem  $-\iota$ , also èµε $\bar{\iota}$ 1).
- 411. Die zweite Person hatte im Accusativ im Homerischen, Neuionischen, Attischen und Lesbischen ge, in dorischen Mundarten zé, das bei Alkman und Theokrit steht und ausserdem durch das ebenso wie sust gebildete zet bei Apollonios gestützt wird. »Äolisches« za ist durchaus unsicher (Ahr. 1. 124. J. Wackernagel, KZ. 24, 595 f. und von vornherein unwahrscheinlich. Beide Formen gehen auf ursprünglicheres \*τ Εέ zurück δ. 264, das man in der hesychischen Glosse τρέ σέ. Κοῆτες hat erkennen wollen 6. 238. Für das auch im Bojotischen zu erwartende zá ist aus diesem Dialekte nur zív überliefert, das auch in dem Kyklopenidyll Theokrits dreimal als Accusativ vorkommt (11, 39, 55, 68). Nach der Ansicht einiger alter Grammatiker war das i dieser Form lang (Apoll. pron. 105 C, an den theokriteischen Stellen ist die Quantität nicht zu constatieren. Es ist jedenfalls eine accusativische Form, die mit dem reflexiv (z. B. B795, 8244, Herod. 1, 11. 45) und anaphorisch gebrauchten Accusativ uiv. dem dorischen, auch pluralisch verwendeten viv und dem nach Apoll. pron. 106 B auch accusativisch gebrauchten stv (= \*58 Fiv zu-

<sup>1</sup> In der metrischen Inschrift aus Argos Ross Arch. Aufs. 2, 662 liest man jetzt LeBas 2, 122. Kaibel \$46 θρέψεν δέ με γᾶ, wo Bergk δ' ἐμεὶ ά conjicierte.

sam men zu stellen ist; vgl. auch ἴν· αὐτήν. αὐτήν. αὐτόν. Κύπριοι Hes. ¹) und vedisch  $s\bar{\imath}m=$  avestisch  $h\bar{\imath}m$  Wackernagel, KZ. 24, 606 ff. τίν wird also für \*τ fίν stehen. Das Dorische hatte für den Accusativ auch eine enklitische Form τύ, die in zahlreichen Dichterstellen, besonders bei Theokrit, überliefert ist und deren Verhältniss zu der gleichlautenden, aber orthotonierten Nominativform nicht klar ist.

Anm. Der ursprüngliche Auslaut der Accusative ἐμέ σέ ἕ, zu denen sich als ganz gleichartig die in pluralischem Sinne gebrauchten Formen ἄμμε ὅμμε σφέ gesellen, ist vorläufig nicht zu ermitteln. Dass sie mit den ai. Ablativformen mát tvát asmát yuṣmát zu identificieren sind, ist die Ansicht von Curtius, Stud. 6, 423, vgl. M. Müller, JfPhil. 1876, 703.

413. Dativ. Zwei Bildungen sind zu unterscheiden, die eine auf -ω. Die erste liegt vor in ἐμωί sammt dem enklitischen μωί, die dem homerischen, neuionischen, attischen, boiotischen (ἐμώ), lesbischen Dialekte ge-

<sup>1) = \*</sup>σ Fίν? oder = lt. im? Ist der von Apollonios mit einer Stelle aus Sophokles Oinomaos belegte Nominativ ι eine alte Form oder erst nach ιν gebildet? und was ist ιν in dem hesiodischen Fragment 204 ιν δι αὐτῷ? Nominativ oder Dativ? als ersteren scheint ihn die hesychische Glosse ιν αὐτῷ αὐτὸς αὐτῷ zu fassen, die doch wohl darauf zu beziehen ist. Bei Hesych. steht auch die Glosse: ψίν αὐτοῖς. αὐτόν; M. Schmidt hält letzteres für corrupt.

<sup>2</sup> Über die ursprüngliche Bedeutung des Reflexivstammes und ihre historische Entwickelung im Griechischen vgl. Miklosich Über den reflexiven Gebrauch des Pronomens of und der damit zusammenhängenden Formen für alle Personen. Wien. Sitzgsber. 1853. Kvíčala Untersuchungen auf dem Gebiete der Pronomina 1870 S. 47 ff. Windisch Untersuchungen über den Ursprung des Relativpronomens in den idg. Sprachen; Stud. 2, bes. S. 329 ff. Brugman Ein Problem der homerischen Textkritik und der vergleichenden Sprachwissenschaft. Lpz. 1876, mit der mannichfach einschränkenden Anzeige von Hartel, ZföG. 1876 S. 734 ff. und der sich daran anknüpfenden bekannten Controverse mit Kammer.

meinsam waren: das enklitische uor steht auch in dorischen Texten, z. B. kret, Inschrift von Dreros 77, 90; CL 2448 Thera), bei Aristophanes und Epicharmos, un ist = dem enklitischen ai. Dativ mē. Die zweite Person hat 30%, dorisch τοί, beide aus \*τ Foi. Daneben kommt auch in den Dialekten in denen anlautendes  $\tau$  F- lautgesetzlich zu  $\sigma$ - wird, ein enklitisches zor vor. nämlich im Homerischen Neuionischen Lesbischen und Attischen (wo die affirmative Partikel zor damit identisch ist, s. Naegelsbach bei Cauer, Stud. 7, 140 ff.). Dies τοι steht nicht für urgriechisches \*τ Fοι, sondern entspricht ai. enklitischem Dativ te dir, wo also das v hinter t, falls es einmal vorhanden war, bereits in der Ursprache geschwunden ist. Wackernagel, KZ, 24, 594 ff. Vom Reflexivstamm lautet die entsprechende Form im Ionischen Attischen und Dorischen of, bei Homer noch mit Spuren spirantischen Anlauts, der im leshischen For bezeugt und von Boeckh auf einer boiotischen Inschrift CI, 1565, 7 durch Conjectur hergestellt ist. Homerisches έρι, nur N 495 638, ist eine Analogiebildung wie έξ.

414. Von den Formen auf -w ist für die erste Person àuίν aus dorischen Quellen bezeugt, inschriftlich auf der kretischen Inschrift der Lyttier und Boloentier Hermes 4, 267 Z. 11. ausserdem aus Epicharm, den Acharnern und besonders häufig bei Theokrit, wo das i der Endung -iv stets lang ist; durch angehängtes -r, verstärktes žuíva war nach Apollonios tarentinisch, nach EM, 314, 42 allgemein dorisch, zív für die zweite Person, entstanden aus \* Fiv. steht bei Theokrit stets mit t. bei Pindar auchmit i; auch hier führt Apollonios ein tarentinisches τίνη an; bei Homer steht fünfmal τείν, jedenfalls für \*τε Γίν, ohne dass sich über die Quantität des : etwas ergäbe. Letztere Form wird von den Grammatikern ohne Belege auch dorisch genannt. Die dem τείν entsprechende Form des Reflexivstammes ist živ aus \*σε Fiv. das nach Apollonios bei Korinna stand. Wie τίν zu τείν, würde sich ίν = \*σ ξίν zu έίν verhalten, wenn seine Function als Dativ sicherer stände, vgl. o. §. 411. Die pluralisch functionierenden Formen απίν γμιν αμμιν, ρμίν σμμιν, σφίν sind ohne Zweifel mit diesen singularischen Dativen auf -uv gleichartig 1): die Länge der Endung -ty ist wahrscheinlich die ältere Quantität, die ursprüngliche Form des Casussuffixes

<sup>1)</sup> Vgl. auch ἴν τυῖν [sie] ἐν τούτφ Hes., nach M. Schmidt kyprisch. Was Hartung Casus 221 sonst als hieher gehörig anführt, ist falsch oder unsicher.

kann nicht ermittelt werden, mit demselben scheint das auslautende z des Stammes frühzeitig verschmolzen, so dass \*ἐμε-ιν ἐμείν ἐμίν als das älteste anzusetzen wäre [besteht Zusammenhang mit dem altindischen avestischen litauischen Locativsuffix urspr. -jām. worüber Bezzenberger ZGlit.S. 135?. σφίν kommt auch in singularischer Verwendung vor z.B. Hymn. hom. 19, 19. Aisch. Pers. 759. Soph. Oid. Kol. 1490.

415. Der Genitiv weist eine dreifache Bildung auf, von denen eine ablativisch ist, die andern beiden auf alten Genitivbildungen beruhen. Ersteres ist die Bildung mit dem ablativischen Suffix -θεν: ἐμέθεν achtzehn Mal bei Homer, auch lesbisch und dorisch nach Apollonios; der syrakusanische Dialekt soll auch ein enklitisches μεθέν gekannt haben. σέθεν steht sechsundzwanzig Mal bei Homer und wird auch aus Sappho angeführt; εθεν bei Homer achtzehn Mal, βέθεν belegt Apollonios mit einem Citat aus Alkaios.

Anm. Das Suffix - Dev scheint ursprünglich Ablative der pronominalen Declination gebildet zu haben (Delbrück Syntaktische Forschungen 4, 141. So erscheint es bei Homer z. B. in άλλοθεν αὐτόθεν αμόθεν κετθεν έθεν διάθεν δηπόθεν πόθεν ποθέν, danach auch πάντοθεν, von da ist es auf Nominalformen übertragen worden, z. B. άγρόθεν αινόθεν δημόθεν θεόθεν οίχοθεν οδρανόθεν u. s. w. von o-Stämmen, άγορηθεν δαίτηθεν εδνήθεν πούμγηθεν u. a. von ā-Stämmen. Nach den o-Stämmen auch λειμωνόθεν άλόθεν πατρόθεν Διόθεν von consonantischen Stämmen, Κυθηρόθεν (und προμνόθεν bei Herod, 1, 500, 11) von ā-Stämmen. ἡῶθεν. Κορινθόθεν steht CI, 29. An Ablative auf -ω angefügt erscheint es in αμφοτέρωθεν έτέρωθεν όπποτέρωθεν: an einen Locativ, wie es scheint, in πάρριθεν. Andre Bildungen damit sind noch unklar, unter anderm auch das Verhältniss von ἀπόπουθεν extoller extoller omilier zu moodler) extocler extocler, omisleri, wo das -sschwerlich der Endung zugehört es scheint, dass hier - ver an Formen auf -ς angetreten ist, vgl. πρός ἐκτός). Das -ν von -θεν ist beweglich, ausser in den nominalen Bildungen, wo es immer erscheint, vielleicht nur zufällig. Vgl. §. 22, 307. Man hat ai. -dhas in ádhas unten herab und avestische Ablative auf -da verglichen Schleicher Comp. 632). Vgl. Spitzner de adverbiorum quae in -9ev desinunt usu homerico. Wittenberg 1820. A. Kolbe de suffixi - θεν usu homerico. Greifswalder Diss. 1863.

416. Von den echten Genitivbildungen ist die eine die aus der Nominaldeclination der o-Stämme bekannte, die oben §. 342 als ursprünglich der pronominalen Declination angehörig erklärt worden ist, nämlich \*-sjā = ai. -sya \*-σιο -ιο. So von der ersten Person ἐμεῖο, 51 Mal bei Homer. = \*ἐμε-σιο, daraus ἐμέο (nur K 124) und das damit gleichwerthige

έμευ, das sammt dem enklitischen μευ 91 mal bei Homer steht. suso ist auch die neuionische Form (orthographisch wechselnd mit euéo und die jungerer dorischer Texte, in die auch das attische ἐμοῦ μου eingedrungen ist. ἐμίω bei Rhinthon ist = ἐμέο. Von der zweiten Person homerisch σεῖο aus \*τ ξε-ῖο (28 mal), daraus σέο (23 mal) und σεῦ (34 mal). die auch in der Orthographie des herodoteischen Textes mit einander wechseln; attisch ist zoŭ 1). Entsprechende dorische Formen müssen mit τ- anlauten: τέο aus Alkman angeführt. in jungdorischer Contraction τεὸ bei Theokrit, τίω bei Rhinthon. 75000 steht bei Homer @ 37 = 468 in einem wahrscheinlich interpolierten Verse, wird aber durch das jungdorische. von Apollonios aus Sophron und Epicharm belegte Taoù gestützt; es kann nichts weiter sein als eine personell verwendete Form des Possessivstammes τε Fo-2). Vom Reflexivstamme steht είο = \*σ fε-ίο nur Δ 400 γ 19, das daraus entstandene έο 13 mal, số 7 mal; bei Herodot số oder số, attisch oố. Fio cod. γίο · αὐτοῦ Hes. gehörte einem der Dialekte an, die ε vor o in i übergehen liessen (o. §. 34).

417. Die zweite Gruppe von Genitiven ist nur auf dorischem und boiotischem Sprachgebiete bezeugt und unterscheidet sich von Formen wie àuéo durch das Plus eines auslautenden -s. Die Grundform des Suffixes ist schwer zu ermitteln. als griechische Grundform ist wahrscheinlich -105 anzusetzen, obwohl ein \*¿uzio; nirgends überliefert ist. Vgl. Benfey Über die indogermanischen Endungen des Genitiv Singularis vans īas īa Göttingen 1874]3. Erste Person: ἐμέος, contrahiert έμως, jungdorisch έμευς und έμους, bei Rhinthon auch έμίως. Das aus Korinna angeführte suoos kann wegen des ov (= so, keine echte boiotische Form sein. Zweite Person: τέος, bei Hesychios τέορ: σοὺ. Κρῆτες, daraus τεὺς bei Epicharm und Theokrit, τίως bei Rhinthon. τεῦς wird auch boiotisch genannt. Aus Sophron wird TEOUS angeführt; dieselbe Form oder τιοῦς wird als boiotisch citiert, was wegen des ou nicht

<sup>1)</sup> μετ' ἐσοῦ in einem ägyptischen Papyrus des 1. Jhdts. n. Chr. bei Sathas Μεσαιωνική βιβλιοθήκη VI σελ. ι' hat sein ε von der ersten Person entlehnt: ἐσοῦ: σοῦ = ἐμοῦ: μοῦ. So auch im Ngr.

2) Ganz unsicher ist ἀμφὶ τοῖο· περὶ σοῦ Hes., ausserhalb der Buchstabenfolge; M. Schmidt vermuthet ἀμφὶ τίω.

3) Die Combinationen von Baunack, Stud. 10, 69 ff., der in diesen Formen auf -ς alte Ablative sehen will, scheitern an dem Umstande, dass auslautendes -t im Griechischen piemals zu -ς wird.

auslautendes -t im Griechischen niemals zu -ç wird.

angeht; war τεοῦς eine wirkliche Form, so ist sie wohl durch Vermischung mit dem Possessivpronomen entstanden. Reflexivstamm: Eine dem susos ráos entsprechende Form obs aus "soc " z Fsoc hat Priscian überliefert: über angeblich bojotisches έοῦς ist dasselbe zu sagen wie über τεοῦς.

Anm. Es ist nicht wahrscheinlich, dass beide Bildungen des Genitiv von Anfang an neben einander gebräuchlich gewesen sind. Da alles dafür spricht, dass die Formen auf -os die ursprünglicheren sind, so ist es möglich, dass die auf -10 durch Einwirkung des Genitivs der geschlechtigen Pronomina ins Leben gerufen worden sind,

#### Pluralformen.

418. Der Stamm für die erste Person ist urgriechisch auué-= ai. asma-(n=n s. o. §. 16. erhalten im Lesbischen, daraus dorisch auf- mit unorganischem Spiritus asper, der wahrscheinlich auf den Einfluss von ōuź- zurück zu führen ist, ionisch und attisch nué-; für die zweite Person buué- = ai. yusmá-, erhalten im lesbischen yaus-, sonst zu bus- geworden. Für die reflexiven Pluralformen fungiert ein Stamm zwé-, lesbisch auch ชีวซอ-, in dorischen Mundarten 4€-, der jedenfalls nicht mit zfz- = ai. sva- zu identificieren. im übrigen noch nicht aufgeklärt ist.

419. Die älteste Form des Nominativs zeigt den Zusatz eines -; an diese Stämme: Erste Person lesbisch žuucs, auch 4 mal bei Homer, dorisch auss z. B. Taf. v. Herakleia 1. 3. CI. 2557 (Kreta', auch boiotisch wahrscheinlich αμές Ahrens 2, 523], also urgriechisch \* auués. Zweite Person lesbisch buuss. 6 mal auch bei Homer, dorisch buss, ebenso Acharner oder obués Korinna bei Apollonios) boiotisch: ur-

griechisch daués oder 'qués.

Die ionischen und attischen Formen queis oueis, auch bei Homer durchaus vorherrschend, sind als Analogieschöpfungen nach den -es-Stämmen aufzufassen, die vermuthlich vom Genitiv ihren Ausgang genommen haben: εὐγενέων: εὐγενεῖς = ήμέων: ήμεῖς. Die Einsilbigkeit der Endung -εῖς wird auch für den ionischen Dialekt ausdrücklich von Apoll. 118 bezeugt. Beim Reflexivstamm wird zweis auch lesbisch (Ahrens 1. 125 und dorisch Ahrens 2. 258 genannt. σφές ist nur in sehr trüber Quelle bezeugt. Attische Dichter haben auch ein Neutrum σφέα gebildet.

420. Der Accusativ zeigt die oben bei sus as gerörterte Bildung: Erste Person lesbisch žuus, 13mal auch im homerischen Text, dorisch auf z. B. CI. 2557, 2563, 3050 (Kreta) elisch auf der Damokratesinschrift Z. 5. Zweite Person lesbisch yuuz, was 4 mal bei Homer steht, dorisch yuź z. B. CI. 2670 (Inseldorisch). Reflexivum σσέ 4 mal bei Homer, dorisch nach Apollonios, der als syrakusanisch 🕹 nennt (Theokr. 4.3), lesbisch nach Apollonios bei Alkaios azoz. Die Bildungen des Ionischen und Attischen auf - źac - ãc sind Analogieschöpfungen wie die Nominative auf -ais: erste Person neuionisch χυέας, inschriftlich z. B. auf der aus dem 6. Jahrh. stammenden Inschrift von Milet Kirchhoff Alph. 3 25; bei Homer steht γμέας 27mal, häufig zweisilbig als γμέας, wie es an allen Stellen gelesen werden kann. Attisch hugs, poetisch auch hugs mit Zurückziehung des Accentes und Verkürzung der langen Schlusssilbe, so éinmal im Homertexte π372. Zweite Pers on ionisch buέας. 5 mal bei Homer, wo 3210 u 163 v 198 w 396 zweisilbige Lesung nothwendig und 375 möglich ist; attisch ρυᾶς, poetisch δωας. Reflexivum: σφέας ionisch, muss bei Homer an zwanzig und kann an allen Stellen einsilbig gelesen werden 1; attisch zwäs; enklitisches zwäs nur E 567. Ein Neutrum σφέα bei Herodot und attischen Dichtern. Pluralisches νιν wird von Apollonios mit Bakchylides frg. 8 belegt. σφεις auf der tegeatischen Bauinschrift 10. 19 ist ein von δέατοι abhängiger Accusativ, dessen Form die des Nominativs ist, vgl. πόλεις u. ä. o. §. 363.

421. Die Grundformen des Dativs der ersten und zweiten Person scheinen \*ἀμμίν ὁμμίν gelautet zu haben, vgl.

o. §. 414. Ob in dem ἡμεῖν späterer, vom Itacismus wenig oder gar nicht ergriffener Inschriften (z. B. consequent CI. 2737 aus Aphrodisias, 1. Jhdt. v. Chr.) eine ältere, richtigere Orthographie erhalten ist, muss dahin gestellt bleiben. Lesbisch ist für die erste Person ἄμμιν ἄμμι, mit Verkürzung der Schlusssilbe und ephelkystisch behandeltem Auslaut (o. §. 307); ἄμμιν bei Homer 21 mal. Dorisch ἄμίν, mit ī öfter bei Theokrit und Acharner 821, inschriftlich z. B. CIA. II 547, 17 (Kreta), nach Apollonios auch ἄμίν und ἄμιν. In den Acharnern schreibt man άμῖν als boiotische Form. Homerisch sind ἡμῖν ἡμῖν ἡμιν, neuionisch ἡμῖν, attisch ἡμῖν und ἦμιν. Die

<sup>1)</sup> σφεῖας ν 213 ist jetzt nach der besten Überlieferung durch σφέας ersetzt. Cauer, Stud. 7, 110.

Betonung ἡμῖν für ἡμίν ist wohl nur Einfluss der andern Casus. ἄμμεσιν, das Apollonios aus Alkaios (frg. 100) anführt, ist Analogiebildung nach der Nominaldeclination.

Zweite Person: lesbisch ὅμμιν ὅμμι, 17 mal bei Homer; dorisch ὑμίν und ὑμιν, boiotisch οὑμῖν (wohl οὑμίν) nach An. Oxon. 1, 146, 15; homerisch ὑμῖν ὅμιν, ionisch ὑμῖν, attisch ὑμῖν ὁμιν. Accent wie bei ἡμῖν.

Vom Reflexivum sind Formen mit τ nicht überliefert; σφίν war dorisch, inschriftlich z. B. CI. 1688, 25 (Delphi), und steht bei Homer (mit beweglichem ν) 173 mal; enklitisches σφι braucht Herodot. Als lesbisch wird ἄσφι angeführt, als syrakusanisch ψίν, als lakonisch φίν ΕΜ. 702, 42). σφίσιν, das bei Homer neben σφίν 55 mal vorkommt und die gewöhnliche Form des Neuionischen und Attischen ist, muss als Analogiebildung nach der Nominaldeclination betrachtet werden.

422. Der Genitiv ist wohl durch das gewöhnliche Genitivsuffix der pronominalen Declination  $-\omega v = ai. -s\bar{a}m$  gebildet, so dass als älteste griechische Formen die lesbischen αμμέων ουμέων aus \*άσμε-σων \*ύσμε-σων gelten müssen. Aus αμμέων Alk. frg. 96 entstand dorisches αμέων z. B. CI. 2670 (inseldorisch, auch elisch auf der Damokratesinschrift Z. 11; daraus αμίων auf kretischen Inschriften (Helbig dial. cret. 27), auch boiotisch, nach bekanntem Lautgesetze (§. 34); jungdorisch contrahiert zu āuw z. B. CI. 2448 (Thera). 3052 (Kreta). Bei Homer und Herodot ἡμέων, attisch ἡμῶν. — Aus ὑμμέων (Alk. frg. 96) dorisch ὑμέων, kretisch ὑμίων (LeBas 77), boiotisch οδμίων (Apollonios aus Korinna), jungdorisch δμῶν (Rhinthon bei Herod. 2, 925, 26. Bei Homer und Herodot ὑμέων, attisch ὁμῶν. Vom Reflexivum σφέων, 4 mal bei Homer, mit Synizese, M 155 T 302 schreibt man σσων in der Verbindung mit αὐτῶν; σφέων bei Herodot, σφῶν attisch. Syrakusanisch war nach Apollonios ψέων, das demselben Dialekte angehörige εων oder ων ist eine Analogiebildung nach dem Singular. Bei der obigen Erklärung der Endung -wy können die homerischen Formen ημείων ύμείων σφείων, die je 4 mal in unsern Texten stehen, keinen Anspruch darauf machen als die älteren Vorstufen von ημέων u. s. w. zu gelten, sondern müssen als fehlerhafte oder analogische (nach dem Verhältniss von žužo zu Eusto Sängerschöpfung bezeichnet werden. Dass angebliches dorisches und lesbisches σφείων sehr schlechte Gewähr hat. darüber s. Ahrens 2, 259.

#### Dualformen

- 423. Sehr unklar ist alles was die Du alformen betrifft. Ursprünglich sind wohl you und sooi Nominative, yound soo Accusative gewesen, das auslautende - der beiden ersten Formen ist freilich nicht klar. Attisch gilt vo und goo für Nominativ und Accusativ: Homer braucht für den Nominativ der ersten Person ausschliesslich (33 mal) või, für den Accusativ 18 mal voi. 2 mal (£219. o 475) vo: für den Nominativ der zweiten Person 5 mal zwoi. 3 mal zwo. für den Accusativ 6 mal σωώ und nur éinmal (0 146 σωώ, so dass sich also hier die Gleichmachung der beiden Casus in umgekehrter Richtung bewegt zu haben scheint als im Attischen. Korinna soll voe gebraucht haben (Apoll, pron. 113), ohne Zweifel eine durch Anfügung der gewöhnlichen Dualendung -ε an den Dual νώ entstandene Form. Die entsprechende Form für die zweite Person zwôz H 280, K 552 hat schon Apollonios pron. 114 verworfen.
- 424. Von νω- und σφω-, als Stamm gefasst, mit der Endung -ιν gebildet fungieren die Formen νῶῖν. attisch νῷν, und σφῶῖν attisch σφῷν auch δ62 an einer wahrscheinlich interpolierten Stelle) als Dative und Genitive, bei Homer jenes 22 mal als Dativ, nur 1 mal (XSS) als Genitiv; dieses 11 mal als Dativ, 3 mal als Genitiv. Von einer beginnenden Unsicherheit im Gebrauch der Dualformen zeugt der Umstand, dass νῶῖν einmal (H99) als Nominativ verwendet ist¹); ψ52, wo σφῶιν als Nominativ zu stehen scheint, ist die Lesart des ganzen Verses unsicher.

Der in νώ νὸῖ νὸῖν vorliegende Stamm ist in ai. nás lt. nōs deutlich wieder zu erkennen; der Stamm in σφώ σφῶῖ σφῶῖν ist unaufgeklärt und besonders in seinem Verhältniss zu dem pluralen Reflexivstamme σφε- dunkel. Auch von diesem letzteren hat man Dualformen gebildet, denen man die späte Prägung ansieht: Accusativ σφωέ, 5 mal schon bei Homer, Dativ σφωΐν, 5 mal, nur dativisch, bei Homer, durch den Accent von den gleichlautenden Formen der zweiten Person unterschieden.

## Possessive Adjectiva.

425. Von den Stämmen der persönlichen Pronomina werden durch Anhängung des oxytonierten Suffixes -6-, vor

<sup>1</sup> νῶῖν δ' ἐκὰδῦμεν ὅλεθρον. Oder hat hier ursprünglich νώῖ gestanden, mit einer älteren Quantität des ι, die man dann durch Zufügung eines »paragogischen« ν eliminiert hat?

welchem das auslautende -e- des Stammes schwindet, Possessiva gebildet.

Stamm ἐμέ- : ἐμό-ς in allen Dialekten.

Stamm  $\tau z f \acute{\epsilon} - : \tau z \acute{o} \acute{c}$  aus  $\tau z f \acute{o} - ;$  40 mal bei Homer, im Lesbischen und in dorischen Mundarten, boiotisch  $\tau \iota \acute{o} ;$  Die gewöhnliche Form des Ionischen und Attischen  $\sigma \acute{o} ;$  (=  $\tau f \acute{o} - ;$ ), auch bei Homer und nach Apollonios auch von Alkaios gebraucht, beruht wohl auf Angleichung an die von Stamm  $\sigma \acute{e} - gebildeten$  Formen des Personalpronomens.

426. St. ἀσμέ-: lesbisch ἄμμος (für älteres ἀμμό-ς), inschriftlich z. B. Kaibel Eph. epigr. 2, no. 14. Die Form (oder ἀμμός ist auch bei Homer 7 mal einzusetzen, wo in unsern Texten ἡμός steht [Harder de α vocali p. 91]. Letztere Form ist boiotisch und dorisch, z. B. CI. 2557 b 11. 3050. 3053 (Kreta), als solche auch den attischen Tragikern nicht fremd (Gerth, Stud. 1, 2, 251).

St. ὑσμέ-: lesbisch ὅμμος, für älteres ὑμμός, daraus dorisch ὑμός, das auch im Homertexte 5 mal steht (zu ersetzen durch ὑμμός?); οὐμαί bei Hesychios ist boiotisch oder lakonisch.

St. σφέ- : σφός wird lesbisch und dorisch genannt, gehörte aber auch der allgemeinen Dichtersprache an; auch singularischer Gebrauch kommt vor, z. B. Hesiod. Theog. 398. Theogn. 712. Quint. Smyrn. 3, 517. σφεός, das Alkman singularisch gebraucht haben soll (Apoll. pron. 143 B), ist eine Missbildung zu σφός nach dem Verhältniss von έός zu ὄς.

427. Eine zweite Bildung der Possessivpronomina mit Suffix -τερο- ist nur den pluralischen Stämmen eigen. Lesbisches ἀμμέτερος führt Apollonios an, dorisch war ἁμέτερος,

<sup>1</sup> Hartels (ZföG, 1876 S, 739) Ansetzung von Fεός ist also unrichtig.

ionisch (auch bei Homer) und attisch ἡμέτερος; dorisch, ionisch und attisch ὑμέτερος. Analogiebildungen hienach, die das wahrscheinlich doch casuelle -ι mit in die Stammbildung aufgenommen haben, sind νωΐτερος und σφωΐτερος, ersteres bei Homer nur 0 39. μ185, letzteres nur A216. Letzteres wird später als Reflexivum der dritten Person gebraucht (Buttmann Lexilogus 1, 53), wie umgekehrt das eigentlich der dritten Person (auch mit Beziehung auf einen Singular, z. B. Hes. ձσπ. 90. Quint. Smyrn. 1, 246. 5, 522. 9, 427) angehörige σφέτερος (z. B. Hes. ἜχΗ. 2) und selbst σφεός (Alkm. frg. 30) auf die zweite Person bezogen wird. Der Gebrauch des mit σφ- anlautenden Stammes für die zweite Person im Dual und für das pluralische Reflexivum hat diese Confusion veranlasst.

## II. Geschlechtige Pronomina.

428. Die Flexion der geschlechtigen Pronomina stimmt im Griechischen, abweichend von der alten indogermanischen Norm. fast durchweg mit der Flexion der nominalen Stämme überein, speciell mit der Flexion der σ- und ā-Stämme, da die überwiegende Mehrzahl dieser Pronomina Stämme haben, die im Masculinum und Neutrum auf -σ-, im Femininum auf -ā-auslauten. Diese Übereinstimmung beruht zum Theil auf ursprünglicher Gleichheit der beiderseitigen Casussuffixe, zum Theil auf Übertragung nominaler Casusendungen in die Pronominaldeclination. zum Theil auf Übertragung pronominaler Casussuffixe in die Nominaldeclination, wie beim Gen. Sing. Msc. auf -σισ, dem Nom. Plur. auf -σι, dem Gen. Plur. auf -sām. Nur in zwei Punkten ist eine Scheidung beider Flexionsarten auch im Griechischen noch erkennbar, von denen der eine allgemein griechisch, der andre nur dialektisch ist.

1) Das Neutrum der geschlechtigen Pronomina und Pronominaladjectiva zeigt im Nominativ und Accusativ Singular auch im Griechischen nicht, wie die Nomina, auslautenden Nasal (-ν = idg. -m), sondern dentale Explosiva, idg. -d, die nach griechischem Auslautsgesetze geschwunden ist. So τό = ai. tát lt. is-tud. αὐτό, τοῦτο, ὅ, ἄλλο, ἐκεῖνο. τοιοῦτο τηλικοῦτο τοσοῦτο. Die drei letzten so wie αὐτό in der Verbindung ταὐτό sind vielfach in die gewöhnliche nominale Bildung mit -ον ausgewichen: τοιοῦτον τηλικοῦτον τοσοῦτον ταὐτόν. Homer kennt nur τοιοῦτον τος σοῦτον, die Analogiebildung ist also sehr alt. Gebrauch der Formen mit -ν bloss vor Vocalen scheint bei

späteren Schriftstellern nicht nachweisbar zu sein, im allgegemeinen überwiegen die Formen auf -ov. Kühner, AG. 1, 465 f. Bei den übrigen Pronominaladjectiven ist schon früh die Endung -ov zur alleinigen Herrschaft gelangt.

2) Die Dorer betonten den Genitiv Plural der masculinen Pronomina und pronominalen Adjectiva auf der Endung: τουτῶν τηνῶν ἀλλῶν Ahrens 2, 31. Dies τουτῶν ist aus ursprünglichem \*τουτό-σων entstanden d. h. die pronominale Genitivendung -σων = ai. -sām hat sich auch beim Masculinum erhalten, während sie in den andern Dialekten durch die nominale verdrängt wurde. Der Dorer schied τουτῶν und ἵππων, der Athener hat τούτων und ἵππων zusammenfallen lassen, ja nach ersterem sogar ein ursprüngliches \*ταυτῶν = ταυτάων dor. ταυτᾶν mit dem Masculinum gleichformig gemacht.

#### I. Demonstrative Stämme.

429. Seit indogermanischer Zeit sind die beiden Stämme 6- το- = ai. sa- ta- zu der gemeinschaftlichen Flexion eines Demonstrativpronomens vereint. Wenn, wie alle Wahrscheinlichkeit dafür spricht, der im Altindischen vorliegende Zustand der ursprüngliche ist, so war der Stamm 6- nur im Nominativ des Masculinum und Femininum gebräuchlich. während alle übrigen Casus aus dem Stamme το- gebildet wurden. Die Dialekte also. die im Plural οί αί sagten, haben diese Formen nach der Analogie des Singulars ὁ α΄, eintreten lassen. Die ursprüngliche demonstrative Bedeutung ist in die relative übergegangen bei Homer, Herodot, bei attischen Dichtern (auch in attischer Volkssprache! vgl. CIA. II 611, 11. 622, S, in dorischen Mundarten (Epicharm, Tafeln von Herakleia, im Elischen (Damokratesinschrift 14, Lesbischen (Ahr. 1, 127), Arkadischen (Stud. 2, 33), Boiotischen (Abα'), 3, 479 Z. 22.

Singular Nominativ. Msc.  $\delta$  Ntr.  $\tau \delta$  Fem.  $\dot{\bar{\alpha}}$  ionisch und attisch  $\dot{\bar{\eta}}$ . Das Fehlen des nominativischen  $-\varsigma$  beim Masculinum ist in diesem Stamme alt: ai.  $s\dot{a}$ . Lokrisch  $\dot{\delta}$   $\dot{\bar{\alpha}}$  (Stud. 3, 262).

Accusativ. Msc. τόν Ntr. τό Fem. τάν ionisch und attisch τήν = ai. tám tám.

Dativ. Msc. Ntr. τῶ Fem. τᾶ ionisch attisch τῆ.

Genitiv. Msc. Ntr. bei Homer  $\tau \tilde{oio} = ai. t \acute{a}sya$ ; daraus  $\tau \tilde{w}$ , ionisch attisch jungdorisch  $\tau \tilde{oi}$ .

Plural Nominativ. Msc. τοί = ai. te Ntr. τά Fem. ταί, die Endung ist vom Masc. übertragen. Für τοί ταί hat das Ionische (nicht das Homerische), Attische und Lesbische die Analogiebildung οί αί nach dem Singular. Dorisch war τοί ταί; auch die Tragiker brauchen τοὶ μέν — τοὶ δέ. οί und αί, das auf dorischen Inschriften nach Alexander dem Grossen gewöhnlich wird (Beispiele bei Ahrens 2, 265), ist dort Einfluss der κοινή; auf den Tafeln von Herakleia steht so dreimal οί vor Participien neben sonstigem τοί; ebenso braucht die kretische Inschrift Cauer 44 τοί z. B. Z. 32. 56, neben οί z. B. Z. 26.

Accusativ. Msc. altargivisch und altkretisch τόνς, daraus τός im jüngern Kretisch, im Theräischen und Kyrenäischen, τώς im Lakonischen, τούς im Ionischen, Attischen und Jungdorischen, τοίς im Lesbischen. Ntr. τά. Fem. τάνς τάς τᾶς, lesbisch ταίς (CI. 2166, 23).

Dativ. Msc. Ntr. τοῖσι τοῖς, Fem. τῆσι τῆσι ταῖσι ταῖς s. o.

§. 375 ff.

Genitiv. Msc. Ntr. τῶν, Fem. τάων τᾶν τῶν s. o. §. 371. Dual Nominativ und Accusativ Msc. Ntr. τώ, Fem. τά s. o. §. 380.

Genitiv Dativ Msc. Ntr. τοῦιν τοῦν, Fem. ταῖν s.o. §. 381f.

- 430. Mit ὁ ἁ (ἡ) τό zusammengesetzt ist das Demonstrativum ὅὸς ἄὸς (ἥὸς) τόὸς. Flectiert wird der erste Theil der Zusammensetzung, in irrthümlicher Weise auch die Partikel im (Loc.) Dat. Plural τοῖσὸςσι  $\varphi$ 93, oder τοῖσὸςσι  $\beta$ 47 u. ö. und im Gen. Plur. τῶνδςων bei Alkaios in den An. Oxon. 1, 253, 19 ¹).
- 431. Auch οὖτος αὕτὰ (αὕτη) τοῦτο, das in der ursprünglichen Vertheilung von anlautendem Spiritus asper (= idg. s-) und τ- durchaus zu ὁ ὰ τό stimmt, ist mit diesem componiert, wenn auch die Deutung seiner übrigen Bestandtheile noch nicht gelungen ist (auch Windisch nicht, Stud. 2, 263). Dass -ου- ursprünglicher Diphthong ist, beweist die Schreibung mit OΥ auf voreuklidischen Inschriften. Der ursprüngliche Nominativ Plural τοῦτοι ταῦται wird von Grammatikern (z. B. Apoll. pron. 72) als dorisch bezeugt und steht auch in Fragmenten Sophrons; οὖτοι αὖται ist Analogiebildung nach οὖτος

<sup>1)</sup> Bréal, Mém, de la soc. de ling. 1, 202 will hierin vielmehr den Rest einer ursprünglichen Flexion des Pronominalstammes δε- erkennen.

αΰτᾶ. Eine ganz entsprechende Bildung des Accusativ Singular liegt vor in der Formel οὐτον ἔθαψαν auf boiotischen Grabschriften Kaibel. Hermes 5, 428 und Ἀθήν. 2, 106. Eine anders geartete Analogiebildung ist der weibliche Genitiv Plural τούτων im Ionischen und Attischen, der der männlichen Form angeglichen ist, statt dorischem (CI. 2448 III aus Thera) und lesbischem (Conze XII a 31) ταυτάν. Wenn es wahr ist, dass die Dorer τούτας für ταύτας sagten (freilich nur bei Ioann. Gramm. 243 b, bezweifelt von Ahrens 2, 267), so wäre das eine ganz entsprechende Formassociation.

- 432. Für »jener « sagte man im Lesbischen (Cauer 123 a 23) und Dorischen (Ahrens 2, 267 ff.) κῆνος, im Ionischen und Attischen κεῖνος oder ἐκεῖνος, dessen ει kein ursprünglicher Diphthong war, wie die voreuklidische Schreibung mit E auf altattischen Inschriften (Cauer, Stud. 8, 256) beweist. Die Form der attischen Schriftsprache war wohl nur ἐκεῖνος. Bredow will es auch bei Herodot durchweg hergestellt wissen, dessen Handschriften zwischen κεῖνος und ἐκεῖνος schwanken. Die tĕische Inschrift CI. 3044 hat ὁinmal Z. 52 ἐκείνου, sonst κείνου. Bei den Iambographen scheint κεῖνος allein berechtigt zu sein (Stud. 1, 2, 9). Homer braucht beide Formen, bei attischen Dichtern kommt auch κεῖνος vor, bei attischen Prosaikern ist es überall unsicher (Kühner AG. 1,749). Ursprung und Bildungsweise sind unklar.
- 433. Nur dorisch war das in der Bildung mit κήνος offenbar gleichartige τήνος, das die Grammatiker (ausser Et. M. 321, 31 als gleichbedeutend mit κήνος ansetzen; doch vgl. die Erörterung seines Gebrauches bei Ahrens 2, 267. Es ist häufig bei Theokrit, steht auch Taf. v. Her. 1, 136; CI. 2138 d (Ägina). Ebenso gebildet ist τοσσήνος Theokr. 1, 54. 3, 51.

# II. Das Identitätspronomen αὐτός.

434. αὐτός ist in seinem Ursprunge und seiner Bildung dunkel. Weder die Erklärungen von Windisch. Stud. 2, 266, anders wieder 367, noch die gewagten Aufstellungen von Wackernagel, KZ. 24, 604 ff. haben die Sache erledigt ¹). Die

<sup>1|</sup> Die Dissertation von Menzel de αὐτὸς pronomine Greifswald 1862 enthält nichts der Rede Werthes. Das inschriftliche, ionische AFYTO CI. 10 darf nicht etymologisch gemissbraucht werden, vgl.. §. 234.

früher angezweifelte Nominativform aus der hesvehischen Glosse αὖς αὐτός. Κοῆτες καὶ Λάκωνες ist inschriftlich mehrfach nachgewiesen, z. B. CI. 2566 (Kreta) ευξαμένα ύπερ αυξ αὐτᾶς εὐγάν; argivische Inschrift bei LeBas Voy, arch. 1754 = Cauer 19, 3 ὑπέρ τε αὖς αὐτὰς: mehrfach in delphischen Urkunden (Curtius, Verh. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1864 S. 225) z. Β. χυριεύουσα αὖς αὐτᾶς. An Stelle dieses αὖς kommt auch αὐτός als erstarrter Nominativ vor: in delphischen Inschriften χυριεύοντες αὐτὸς αὐτῶν, oder τᾶς αὐτὸς αὐτοῦ ἀρετᾶς CIA. II 550, 5 (aus Delphi); μετ' αὐτὸς αὐτῶν Taf. v. Her. 1, 124. Jedenfalls sind Verbindungen wie autos autos zunächst nur mit Beziehung auf ein männliches Subject im Singular gebraucht worden; dann verlor man in Folge des engen Anschlusses von autoc an das folgende Pronomen diese ursprüngliche Beschränkung aus den Augen und brauchte es auch mit Beziehung auf weibliche und pluralische Subjecte. Da aotos in diesen Verbindungen gewiss tonlos geworden war (autos αύτοῦ u. s. w.), war eine Verstümmelung zu αὖς leicht möglich (besser also αὐς αὐτοῦ). Jedenfalls ist diese Erklärung von Curtius und Windisch der sehr unglaubwürdigen von Wackernagel vorläufig vorzuziehen. Ein andrer Versuch die beiden neben einander stehenden Formen von abros enger mit einander zu verschmelzen und zugleich den Ausdruck zu kürzen hat die im unteritalischen Dorisch vorkommenden Compositionen αύταυτον = έαυτόν (eig. αὐτὸς αὐτόν), αὐταύτω = έαυτοῦ, ja selbst auf eine zweite Person bezogen μέμψιός έστε ἄξιοι τυγγάνειν διὰ τὰς αὐταύτων (= αὐτὸς αὐτῶν) ἀκολασίας herbei geführt, über die man bes. Ahrens 2, 272 vergleiche. Auf zwei dorischen Grabschriften aus Segesta CI, 5542, 5543 steht ein Genitiv αὐτούτα = έαυτοῦ, offenbar einen substantivisch gebildeten Nominativ αὐτούτας voraussetzend, der sein ου möglicher Weise der Anlehnung an οὖτος verdankt.

435. Durch Zusammenrückung der persönlichen Pronomina mit den Casus von αὐτός sind die verstärkten Reflexiva entstanden, deren attische Formen ἐμαυτοῦ ἐμαυτῷ ἐμαυτόν σεαυτοῦ oder σαυτοῦ -ῷ -όν ἑαυτοῦ oder αὐτοῦ -ῷ -όν zunächst an den accusativischen Verbindungen ἐμ' αὐτόν, σὲ αὐτόν, ἐαὐτόν entstanden sind; ein ursprüngliches ἐμοῦ (σοῦ οὖ) αὐτοῦ, ἐμοὶ (σοὶ οἶ) αὐτῷ ist danach umgestaltet worden. Hat doch der Komiker Pherekrates (bei Apoll. pron. 144) sogar einen Nominativ ἐμαυτός gewagt. Die herodoteischen Formen dagegen

έμεωυτού σεωυτού έωυτού u. s. w. können nur von den genitivischen Verbindungen duéo (σέο δο αὐτοῦ ausgegangen sein. In den homerischen Gedichten erscheinen beide Formen stets noch getrennt: A 271 κατ' έω' αὐτὸν ἐγώ, Υ 171 έξ δ' αὐτὸν έποτούνει, ι 421 ευοί αὐτῶ Εύρρίωην, Γ 51 κατηφείην δὲ σοί αὐτῷ, T 3S4 πειοήθη δ' εω αυτοῦ; auch getrennt durch ein dazwischen stehendes Wort vgl. Y 171 M 155) oder in umgekehrter Folge: ρ 595 αὐτὸν μέν σε πρώτα σάω. Die älteste Überlieferung einer zusammengerückten Form ist agorn Hes. Theog. 126, das man allerdings hat wegconjicieren wollen. Aus Alkaios citiert Apollonios zweimal σαύτω (Bergk frg. 87, 101), auch ἐμαύτω muss für das falsch als ἔμ' αὅτω überlieferte geschrieben werden frg. 72. Bei Elegikern und Iambographen lassen sich die zusammen gerückten Formen nicht nachweisen, ausser Xenoph. 9 u. Mimn. 7, 3, wo man sie durch Conjectur wegzuschaffen versucht hat. Im Plural blieben für die erste und zweite Person stets die alten getrennten Formen hund bund αὐτῶν, ἡμῖν (ὑμῖν αὐτοῖς, ἡμὰς (ὑμὰς) αὐτούς in Gebrauch; für die dritte Person schwankte der Gebrauch, indem theils das alte σφών αὐτών, σφίσιν αὐτοῖς, σφας αὐτούς, theils das durch analogische Neuschöpfung gebildete έαυτων έαυτοῖς έαυτούς angewendet wurde. Nach Kühner AGr. 1, 459, der sich auf die Untersuchung von Arndt im Programm von Neubrandenburg 1536 S. 31 ff. beruft, gebraucht Herodot nur die getrennten Formen, die älteren attischen Prosaiker Thukydides Antiphon Andokides) vorwiegend, die späteren immer ausschliesslicher έαυτων; wo die getrennten späterlauftreten, seien sie bewusste Nachahmung des älteren Attikismos, wie bei Xenophon in den Hellenika

### III. Das Relativum.

436. Das griechische Relativum lautet  ${}^{\circ}_{5}$ ;  $\tilde{a}$   $(\tilde{\eta})$   $\tilde{o}$ . Die beliebte Identificierung desselben mit dem ai. Relativum yás yát yát scheitert an der einen Form f67t, die auf der lokrischen Inschrift von Oiantheia a 6 als Neutrum des Pronomens steht. Vergeblich hat Curtius Gr.  ${}^{5}$  396 die Bedeutung dieses f abzuschwächen versucht. Die Spuren consonantischen Anlauts, die das vergleichende  $\hat{\omega}_{5}$  bei Homer zeigt, sind nicht mit Curtius als j, sondern wie gewöhnlich als f zu deuten (o. §. 217). Es ist darum nicht unwahrscheinlich, dass das griechische Relativum zum Pronominalstamme sva- gehört,

wie Lottner, KZ. 9, 320 und Kvičala Untersuchungen auf dem Gebiete der Pronomina S. 53 angenommen haben¹). In demonstrativer Bedeutung steht der Stamm im Adverb ως, im attischen καὶ ος ἔφη, in ἀ μὲν- ἄ δὲ Ταf. v. Herakl. 1, 81. Gewiss unrichtig sind die beiden Genitive του B 325 α70 und ἔης ll 208. Ersterer wird wohl mit Ahrens το (oder nach Hartel²) στο zu bessern sein. letzterer scheint die Missbildung eines Rhapsoden, der das Verhältniss von ἑῆς zu ἦς suae im Sinne hatte.

### IV. Interrogativum und Indefinitum.

Fr. Meunier Sur le passage du sens interrogatif au sens affirmatif, Mém. de la soc. de ling. 2, 246 ff.

437. Die Formen des griechischen Interrogativums sind von drei verschiedenen Phasen eines ursprünglich mit kv (q)

anlautenden Pronominalstammes gebildet.

- a) Stamm qo- = arisch ka-, erscheint im Griechischen als xo- und πo- s. §. 187 f. Er liegt vor in neuionisch  $x\check{\omega}_{\zeta}$   $x\check{o}\tilde{v}$   $x\check{o}\tilde$
- b) Stamm qi- (lt. quis), im Griechischen frühzeitig dentalisiert (§. 190), so dass alle Mundarten an dem anlautenden τ- participieren. Davon Nom. τίς Ntr. τί = lt. quis quid. In den übrigen Casus hat dieser Stamm eine Erweiterung zu einem n-Stamm erfahren: τίν-ος τίν-ι τίν-α τίν-ες τίν-ων τίν-ας, Ntr. τίν-α. Vielleicht ist dieselbe vom Accusativ \*τίν ausgegangen, dem man die gewöhnliche Accusativendung -α noch einmal anfügte. Ein Rest einer Casusbildung vom einfachen Stamme τι- ist vielleicht der Loc. Plur. τίσι, der nicht aus \*τίνσι erklärt zu werden braucht, jedenfalls das megarische σά = τίνα Ntr. Plur. bei Arist. Acharn. 757, im Sinne von τινά mehrfach von Grammatikern bezeugt; dasselbe steckt in ἄσσα (bei Homer nur τ218) = attisch ἄττα (indefinit, ά- ist unklar, = n-!), relativisch ἄσσα = attisch ἄττα. Attisches -ττ- =

2 Hartel will allerdings sowohl 800 als 875 unsrer fortschreitenden sprachgeschichtlichen Kenntniss reservieren.

<sup>1)</sup> Unrichtig auf jeden Fall Savelsberg, KZ. 8, 406, 10, 75 und Hentze de pron. relat. linguae graecae origine atque usu homerico. Gött. 1863 zu St. kva-.

sonstigem -55-, im Anlaut von σά natürlich nur einfaches σ-, ist aus -τι- entstanden. Grundform also \*τία 'τιά \*ἄτια \* ἄτια \* ἄτια Αn eine solche Form wie 'τία haben sich wieder die lesbischen Analogiebildungen τίφ Sapph. frg. 104, τίσισιν Sapph. frg. 168 vgl. ὁτίσισιν σἴστισιν. Hes. angelehnt¹).

- c) Stamm qe- = griechisch τε-; zusammenzustellen mit den ungeschlechtigen Stämmen ἐμέ- u. s.w. Ihn hat J. Schmidt, KZ. 25, 92 ff. aus den ionischen Formen τέο τέφ (τῷ) τέων bei Homer, τεῦ τέφ τέων τέοισι bei Herodot, τοῦ τῷ τοῖσι im Attischen (als Indefinita enklitisch wie τις) nachgewiesen. Eine ursprüngliche Form ist unter ihnen nur τέο, aus \*τειο entstanden und avestischem cahyā entsprechend. Dazu τεῖον ποῖον. Κρἢτες Hes. Die übrigen Casus sind wahrscheinlich auch von diesem Adjectivstamm gebildet; auch der Genitiv τέο ist durch eine entsprechende Bildung ersetzt worden in τέου. das im Et. M. 752, 15 (wo unrichtig τεοῦ steht) aus Archilochos (frg. 95) als gleichbedeutend mit τίνος angeführt wird.
- 438. Auch die unter b, und c, besprochenen Formen kommen in Zusammensetzung mit dem Stamme des Relativums 6- vor: bei Homer έτις έττι έτι έτινα z. Β. θ 204, έτινας 0 492 έτινα X 450; έτεφ M 428 έττεν α 124 έττεν ρ 121 έτεν έτεων α 39 ότεοισι 0 491; ebenso bei Herodot έτις έτεν u. s. w., έτινος έτινι auf dem Amphiktyonendecret CI. 1688; έττι bei Sappho 1. 15 und inschriftlich Conze IV 3, 5. VI 1, 16; attisch ist έτον έτων έτους έτων έτοισι belegt, in Prosa selten, häufig bei Dichtern. Über das -ττ- von έττι vgl. §. 190. Ausgehend von dem Nominativ έτι, den man auch als Zusammenrückung von τι und dem neutralen Nominativ ε fassen konnte, hat man früh ein έττις gebildet (bei Homer, im Neuionischen, Attischen und Dorischen), in dem man beide Theile flectierte.

#### V. ὁ δεῖνα.

439. ὁ δεῖνα ist in Ursprung und Bildung dunkel. Sicher ist, dass es ursprünglich für alle Casus galt und dass man. δεῖνα als Accusativ Singular fassend (vgl. τίνα), die Flexion zu δεῖνος δεῖνες δεῖνες δεῖνας δείνων ergänzte; ja sogar einen Nominativ

<sup>1</sup> Entstehung von τίω τίοισι aus den gleich zu erörternden ion. τέω τέοισι anzunehmen, wie J. Schmidt, KZ. 25, 93 thut, ist unmöglich, so lange im Lesbischen nicht anderweitiger Übergang von ε vor Vocal in t nachgewiesen ist.

δεῖν brauchten die Syrakusier nach Apoll. pron. 75. Et. Gud. 418. 47. In die attische Schriftsprache hat das Wort erst seit Platon und Demosthenes Eingang gefunden. Sicher scheint, dass es einem Pronominalstamm δε- angehört, den man auch in ὅ-δε τοιόσ-δε τοσόσ-δε τηλικόσ-δε als zweiten Theil der Zusammensetzung so wie in δή δεῦτε δεῦρο wird anzuerkennen haben. Vgl. Bréal Le thème pronominal da, Mém. de la soc. de ling. 1, 193 ff., dessen weiteren Combinationen über δεῖνα ich mich freilich nicht anschliessen kann.

## Cap. XII. Flexion des Verbums.

Graefe Das Sanskritverbum im Vergleich mit dem griechischen und lateinischen. St. Petersburg 1836 (heut ganz unbrauchbar). — A. Kuhn de conjugatione in -µı linguae sanscritae ratione habita. Berlin 1837. — G. Curtius Die Bildung der Tempora und Modi im Griechischen und Lateinischen sprachvergleichend dargestellt. Berlin 1846. — Das Verbum der griechischen Sprache seinem Baue nach dargestellt. I. 1873. 2. Aufl. 1877. II. 1876. Leipzig, Hirzel. — Veitch Greek verbs irregular and defective. New (3.) edition. Oxford 1871. — In am a Osservazioni sulla teoria della conjugazione greca, Riv. di filol. 1, 149 ff.

Vergleiche auch R. Westphal Die Verbalflexion der lateinischen Sprache. Jena 1872. — B. Delbrück Das altindische Verbum aus den Hymnen des Rigveda seinem Baue nach dargestellt. Halle 1874. — Ch. Bartholomae Das altiranische Verbum in Formenlehre und Syntax dargestellt. München 1878.

## Personalendungen.

440. Die ziemlich allgemein angenommene, schon unabhängig von der vergleichenden Sprachwissenschaft von Buttmann AGr. 1<sup>2</sup>, 496 ausgesprochene Ansicht, dass in den Personalsuffixen angehängte Pronomina zu erkennen seien, hat in neuester Zeit mehrfache Anzweiflung erfahren. Jedenfalls ist es wenigstens bei den Dual- und Pluralformen, besonders den

medialen, nicht gelungen, die in den einzelnen Sprachen vorliegenden Endungen mit den auf Grund jener Hypothese angenommenen Grundformen lautlich irgendwie zu vermitteln, ohne alle sonst als sicher anerkannten Lautgesetze zu vernach-

lässigen.

Die Personalendungen zerfallen in die primären, volleren, die den sogenannten Haupttempora zukommen, und die secundären, schwächeren, die in den Nebentempora erscheinen. Nach der allgemeinen Ansicht sind die volleren Endungen die ursprünglichen, aus denen die secundären durch eine wahrscheinlich auf Betonungsverhältnisse zurück gehende Abschwächung hervorgegangen sind. Gegen die umgekehrte von Friedrich Müller im 34. und 66. Bande der Wiener Sitzungsberichte aufgestellte Ansicht haben sich Misteli. KZ. 15, 287 und G. Curtius, Stud. 4, 211 ff. gewendet.

#### Endungen des Activs.

#### Erste Person Singular.

- 441. Im Indicativ des Präsens fand hier bereits in der indogermanischen Ursprache eine Scheidung zwischen den unthematischen und den thematischen Verben statt, indem jene die Endung -mi gr. -ut hatten, diese ein Suffix, das vorläufig nicht näher zu bestimmen ist, jedenfalls aber schon in indogermanischer Zeit mit dem thematischen Vocal -â- (-o-) der ersten Person zu -â- zusammen gezogen worden ist. So hat das Griechische den alten Unterschied einer Conjugation auf -μι und einer auf -ω treu bewahrt, im Gegensatze z. B. zum Altindischen, wo das Suffix -mi sich durch Analogie auf alle Verba ausgedehnt hat. Seit Scherer ZGddSpr. 229 = <sup>2</sup>213 f. ist diese Ansicht in der neueren Sprachwissenschaft ziemlich allgemein angenommen worden, vgl. z. B. Brugman, Morph. Unt. 1, 139 ff.; die gegentheilige, wonach φέρω aus älterem \*vépwu entstanden sei, theilt zum Beispiel noch Curtius Verbum 12, 42 ff.
- 442. Auch im Griechischen hat sich die Endung -μι mehrfach über den ihr ursprünglich nur zukommenden Kreis hinaus verbreitet.
- 1) Im Äolischen sind die abgeleiteten Verba in ausgedehnter Weise in die Analogie der Verba auf -μι übergeführt worden, entweder ganz nach dem Muster von τίθημι u. s. w.

wie κάλημι und δοημι bei Sappho, αίτημι bei Pindar, αίνημι Hes. ΈχΗ. 683, ἐπαίνκαι bei Simonides von Keos; oder mit Wahrung des ableitenden Suffixes in den von Herodian aufgeführten πάλαιμι vgl. παλαίω γέλαιμι πλάγαιμι, δοχίμωμι (dies auf dem Epigramm der Balbilla CI, 4730, 7. Als boiotisch werden bei Herodian 2, 930 die der ersten Kategorie entsprechenden ταρβείωι πρίειωι φίλειωι genannt. Im Aolischen wohl Lesbischen) scheint diese Formübertragung noch weiter gegangen zu sein: wenigstens wird die Form ἀγγάσδημι = αγνάζω überliefert und das präsentische Perfect Foiorus = Εοίδα (γοίδημι: ἐπίσταμαι Hes. und οίδα αιολικῶς οἴδημι λέγεται Et. M. 618, 55 vgl. Choirob, \$67 = Herod, 2, \$36, 17. An. Ox. 1, 332, 21, das als etwas ursprüngliches nicht betrachtet werden kann, da nirgends sonst im Perfect eine Spur einer Endung -ut vorliegt. Hirzel Aol. Dial. 56. Brugman. Morph, Unters. 1, 85 ff.

2 -μι ist in den Conjunctiv der ω-Conjugation eingedrungen. Nach Notizen der alten Grammatiker sind seit F. A. Wolf und G. Hermann Conjunctive auf -ωμι in unsre Homertexte eingeführt, und zwar (Bekker Hom. Bl. 218) vom Präsens ἐθέλωμι Α 549 1397 φ 348, vom Aorist ἀγάγωμι Ω 717 εἴπωμι γ 392 ἴδωμι Σ 63 κτείνωμι τ 490 τόγωμι Ε 279 Η 243 γ 7.

Brugman, Morph. Unt. 1, 179.

- 3 Allgemein ist im Griechischen -μι übertragen worden auf die 1. Person des Optativs der thematischen Conjugation, der ursprünglich die secundäre Endung -m = gr. -ν zukam. Also φέροιμι für älteres φέροιν. Reste der älteren Bildung sind nur wenige überliefert: τρέφοιν in einem Fragment des Euripides, άμάρτοιν aus Kratinos, ausserdem durch Conjectur einigemale hergestellt. Es ist nicht möglich das -μι des griechischen Optativs für einen Rest aus uralter Zeit zu halten: die für diese Ansicht angeführte indische Form gyhnīyāmi ist unsicher und in ihrer Vereinzelung nichts beweisend (Delbrück Ai.V.23), die entsprechenden Paliformen sind ebenfalls moderne Neubildungen (F. Müller Beiträge zur Kenntniss der Pālisprache 3, 552. E. Kuhn Beiträge zur Pāligrammatik 106).
- 443. Die secundäre Endung ist -m, das im Griechischen nach Vocalen als -ν erscheint (§. 306): Ipf. ἔ-φερ-ο-ν ἐ-τίθη-ν Ao. ἔ-λιπ-ο-ν Opt. τρέφ-οι-ν s. o. Nach Consonanten musste dieses -m sonantisch werden und erscheint demgemäss als -α

§. 19'. So ἦα ich war aus Ἦσ-m resp. ἦσ-n, ἤια ich ging aus Ἦμ-m. im sigmatischen Aorist ἔ-λῦσ-α aus Ἦχ-m. Dies -α hat sich vereinzelt durch Analogie über seinen Kreis weiter verbreitet, theils an Stelle der Endung -ον wie in dem schon früh auftretenden εἶπα ἤνεγκα, später sehr häufig (ἔπεσα εἶδα u. s. w. vgl. unten beim Aorist', theils an Stelle des -ν nach den Vocalen der unthematischen Conjugation, wie herodoteisch (3, 155) ὑπερετίθεα, eine Analogiebildung, die wahrscheinlich zunächst durch die 3. Plur. auf -ε-αν (s. u.) veranlasst worden ist.

444. Die Endung der 1. Person im Perfect ist -α = ai. -a. Wie die ursprüngliche Form gewesen, ist noch nicht nachgewiesen; nach Brugman, Stud. 9, 315 auch hier -m. Jedenfalls ist fοίδημε s. o. eine nachgeborene Form wie das nach εσαντι εσασι gebildete εσαμε επίσταμαι. Συρακούσιοι Hes. (dazu 2. Sing. εσαις Theokr. 14, 34. 3. Sing. εσατι Theokr. 15, 146. CI. 5773).

# Zweite Person Singular.

445. Als Endungen fungieren im Griechischen -51 und

-θα primär, -ς secundär, -θι beim Imperativ.

Die primäre Endung -si ist im Griechischen nur in éiner Spur erhalten, in es-si du bist bei Homer, das auch an den Stellen eingesetzt werden kann, wo die Überlieferung als hat (L. Meyer, KZ. 9, 374, Nauck, Mél. gr.-rom, 3, 250). Auch als syrakusanisch wird eszí angeführt [Ahr. 2, 318], bei Theokrit und Pindar betrachtet man es zwar als epische Reminiscenz, aber jedenfalls ist at oder at als dorisch nicht belegbar. Und nicht einmal diese eine Form auf -st darf als ursprünglich gelten. Die ursprüngliche Form der zweiten Singularperson der Wurzel es ist vielmehr das attische ei, entstanden aus fest; denn bereits als indogermanische Grundform muss a'si nicht a'ssi angesetzt werden 1). εσ-σί ist demnach eine Analogiebildung zu ez-zí u. s. w., allerdings eine sehr frühe, denn sie muss zu einer Zeit entstanden sein, als die zweite Person der Verba überhaupt noch auf -51 auslautete, d. h. im Urgriechischen. Denn bereits in dieser Periode ist intervocalisches

<sup>1)</sup> al. ási av. ahi ksl. jesi lit. esì. Altindisches -ss- wird nicht zu -sreduciert, Whitney §. 166. Somit fällt die Nöthigung zu der künstlichen
Erklärung von J. Wackernagel, KZ. 23, 460, nach der εἰ Medialform =
ἔσει αι sein soll, wie ποιεῖ = ποιέεαι. Allerdings kann auf griechischem
Boden ἔσσι nicht durch \*ἔσι zu εἶ geworden sein.

-σ- verhaucht worden. Eine andre Analogiebildung der zweiten Person der Wurzel ἐς ist εἶς, bei Homer überliefert (nach LaRoche Hom. Textkritik 241 vielmehr εἴς) und bei Herodot, wo Stein überall εἶς schreibt, auch wo die Handschriften εἶ haben, z. B. 3, 140. 142. Es ist entstanden, indem man an εἶ die gewöhnliche Endung  $-\varsigma$ , wie sie φής τίθης u. s. w. haben, anfügte, enthält also eigentlich -σι + ς.

- 446. Antretend an die vocalisch auslautenden Wurzeln der unthematischen Conjugation so wie an den sogenannten thematischen Vocal musste das anlautende -σ- der Endung -σι bereits in urgriechischer Zeit der Verhauchung unterliegen: ein ursprüngliches \*τίθη-σι musste zu τί-θηι werden, ein ursprüngliches \*φέρε-σι zu \*φέρει. Eine solche Form ist εἶ du gehst aus \*εἶ-σι \*εἶ-τι = ai. ἐṣi. Man hat diese Formen auf doppelte Weise eliminiert.
- a) Bei der unthematischen Conjugation ist für -zi die secundäre Endung - eingetreten, wie sie z. B. im Imperfect ἐ-τίθη-ς ε-φερε-ς, im Aorist ε-λιπε-ς, im Optativ φέροι-ς fungiert. So entstanden τίθη-ς δίδω-ς δείχνυ-ς, εἰς du gehst liest man Hesiod "ExH. 208. Von φχμί schrieb man die zweite Person im Alterthum  $\varphi_{1/2}$  (LaRoche Hom. Textkr. 374), von Curtius Verb. 12, 147 aus einem sonst nirgends nachweisbaren Vorklingen des -ι von \*φη-σί erklärt, das ja übrigens bereits urgriechisch zu \*φηί werden musste. Nur Apollonios Dyskolos schrieb φής, und das wird das richtige sein. Vgl. z. B. die Stellen in Lentz Herodian 2, 419, 11 ff. aus Choiroboskos: τὸ φής οὐκ οἶδεν ὁ Απολλώνιος σύν τω ι γεγραμμένον, ή δε παράδοσις και δ Ήρωδιανός σύν τῶ ι οἶδεν. Auch Epim. Cr. I 432 und Et. M. 791, 49 wird die παράδοσις für φής angeführt. Aus dem Schol. zu P 174 (Ven. A.) und η 239 scheint hervorzugehen, dass die Schreibung erfunden wurde um einen Unterschied zwischen dem Präsens  $\varphi_{\eta\zeta}$  und dem Imperfect  $\varphi_{\eta\zeta} = \xi \varphi_{\eta\zeta}$  herzustellen.
- 447. b) An Stelle des \*φέρει aus \*φέρε-σι = ai. bhúra-si der thematischen Conjugation ist φέρεις getreten, d. h. man hat an \*φέρει die Secundärendung -ς angefügt, wie in εἶς du bist und εἶς du gehst aus εἶ. Die Bildung ist bereits urgriechisch, denn alle Dialekte kennen sie; boiotisch war λέγις (An. Oxon. 1, 71, 22). Lesbisches πώνης ist unsicher (Ahrens 1, 91. Curtius Verb.  $1^2$ , 206); wenn sicher, so wird es eine Analogiebildung nach τίθης sein, vgl. oben ἀχνάσδημι. Dorisch steht bei

Theokrit öfters -ες für -εις; das Metrum fordert nie -ες, dagegen viermal -εις; die bessere Überlieferung ist überall -εις ausser 4. 3 ἀμέλγες; nur σορίσδες 1. 3 ist durch alle Handschriften und das Zeugniss der Scholiasten und Grammatiker gesichert (Morsbach, Stud. 10, 10 f.). Inschriftlich ist dorisches -ες nirgends bezeugt. Wenn die Form wirklich existiert hat, so ist sie wahrscheinlich eine Form mit secundärer Endung wie τίθης. Wie die Form des Conjunctivs der thematischen Verben ursprünglich im Griechischen gelautet hat τρέρητ aus φέρη-ει oder τρέρητς mit secundärer Endung) ist nicht auszumachen; φέρητς ist jedenfalls eine Pendantbildung zu φέρεις 1).

448. Die Endung - Da gehört eigentlich dem Perfectum vaist aus \* Foig-Da. Als die zweite Person des Perfects noch durchweg diese alte Endung -8a besass und sie noch nicht durch das spätere - ersetzt hatte (so selbst oldes Quint, Smyrn. 2, 71, 5, 313), erschien bei allen Stämmen auf Dentale die Combination -σθα, z. B. \*πέποισθα \*λέλησθα \*εἴωσθα, vgl. Osthoff, KZ, 23, 321. Eine solche Form liegt wirklich noch vor in ποήρεισθα Archil. frg. 94, 3. Von da wurde der Typus -σθα auch anderweitig eingeführt, indem man das secundäre - zu -σθα umformte. So zunächst in den Präteriten τσθα (übrigens vielleicht ursprünglich Perfectform = ai. asitha) รัฐกรอิน ก็อิกรอิน homerisch und attisch. Heisba nur bei Platon belegt; dann in Formen des Indicativ Präsens, homerisch τίθησθα φησθα εῖσθα διδοίσθα T 270, von einem thematisch flectierten διδοίς vgl. Ipf. εδίδουν). lesbisch έγεισθα φίλησθα (von φίλημι φίλης) bei Sappho, έγεισθα 'überliefert έγοισθα' Theogn. 1316, εθέλεισθα Theokr. 29, 4 in einem äolischen, ποθόρησθα (richtiger ποθορησθα von ορης 6, 8 in einem dorischen Gedicht; γρησθα der Megarer bei Arist. Ach. 778; dazu das Futur σχήσεισθα (die Überlieferung unrichtig σχήσησθα Hymn. auf Demeter 366. Ferner die drei homerischen Optative βάλοισθα κλαίοισθα προ-

<sup>1)</sup> Obige Erklärung ist wesentlich nach Brugman, Morph. Unt. 1, 173 ff. Alle übrigen Erklärungen von φέρεις (Curtius Verb. 1², 205 ff. Corssen Ausspr. 1, 600 ff. Zur ital. Sprachk. 478 ff. Bezzenberger ZGdlit. Spr. 194 f. stehen mit feststehenden Thatsachen der griechischen Lautlehre in directem Widerspruch. Gegen die Auffassung von εt als echtem Diphthongen beweist das vereinzelte ΔΟΚΕΣ auf einer altattischen Vaseninschrift CI. 5770 nichts: Brugman a. a. O. 178. Dagegen steht deutlich στέγεις mit El auf einem altattischen Grabepigramm Kaibel, Rhein. Mus. NF. 34. S. 181.

φύγοισθα, erweitert aus βάλοις u. s. w., dazu εἴησθα bei Theogn. 715 und βλείησθα im Et. Gud. 103, 38½. Endlich zwölf homerische Conjunctive wie ἐθέλησθα εἴπησθα u. s. w.. das Iota subscriptum, durch die Handschriften und die Grammatikerüberlieferung bezeugt, beweist, dass die Formen einfach aus ἐθέλης u. s. w. hervorgegangen sind. Brugman, Morph. Unt. 1. 179 f. In den Handschriften tauchen gelegentlich Formen wie ἦσθας z. B. Ven. A. in Ε 898 ἦσθας ἐνέρτερος οἶσθας auf. verworfen von Aristarch und Curtius. gebilligt von A. Nauck. Eurip. Stud. 2. 71 ff. Bull. 24, 366 f. Sind sie richtig, so hat man hier an -θα noch einmal die Endung -ς gehängt, so dass solche Formen ein dreifaches Zeichen für die zweite Person enthalten.

449. Im Imperativ erscheint die Endung - $\vartheta t$  im Präsens in der unthematischen Conjugation, im Passivaorist und bei einigen Perfectstämmen. Die thematische Conjugation verwendet den blossen Stamm mit -z als Themavocal als zweite Person des Imperativs. Ausserdem kommt das secundäre -z vor, auch angehängt an ein als zweite Person verwendetes - $\tau \omega$  = ai.  $-t\bar{u}t$ . Genaueres s. u. beim Imperativ.

## Dritte Person Singular.

450. Als Endungen liegen vor -τι mit dem secundären -τ, das im Griechischen ganz geschwunden ist, = idg. -ti und -t; ausserdem eine davon ganz verschiedene Endung -z =

idg. -å.

-τι ist allgemein griechisch nur in ἐσ-τί, wo sich unter dem Schutze des vorangehenden -σ- auch im Ionischen und Attischen das -τ- unalteriert erhalten hat. Durchweg erscheint es bei Verben der unthematischen Conjugation im Dorischen, so δίδωτι τίθητι ἀφίητι αμί Inschriften dorischer und nord-griechischer Stämme. nur vereinzelt bei dorischen Dichtern überliefert, und im Boiotischen: ἀντίθαιτι ἀφίαιτι Βeermann, Stud. 9, 76. Im Ionischen. Attischen und Lesbischen ist -τι zu -σι geworden §. 299 . so φη-σί τίθη-σι δίδω-σι, lesbisch ἢσί er sagt Sapph. frg. 97. Die dritte Singularperson der thematischen Verba (ai. bháratí) musste dorisch \*φέρετι, ionisch \*φέρετι lauten; dafür erscheint in allen griechischen Dialekten

<sup>1</sup> γαίροισθα Sappho frg. 103 ist nur Conjectur von Neue und Ahrens für das überlieferte χαίροισα.

φέρει (auch dorisch in zahlreichen Dichterstellen, Corssen Zur ital. Sprachk. 484. inschriftlich z. B. Taf. v. Her. 1. 122 ἐφορεύει; lesbisches ἀδιχήη bei Sappho 1. 20 ist unbegreiflich und von Bergk mit Recht in ἀδιχήει geändert, was sich nach griechischen Lautgesetzen aus diesen vorauszusetzenden Grundformen nicht erklären lässt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass, nachdem sich im Urgriechischen die Form φέρεις für die zweite Person gebildet hatte, man dazu eine dritte Person φέρει schuf nach dem Muster φέροις: φέροι oder ἔφερες: ἔφερε. Brugman, Morph. Unt. 1. 175. Das Lesbische hat auch zu den Verben auf -μι solche dritte Personen gebildet: τίθη, γέλαι Ahrens 1. 138: τίθης γέλαις = φέρει: φέρεις. δείχνο, das als dritte Singularperson in einer allerdings nach allgemeiner Annahme als interpoliert geltenden Stelle des Hesiod Theog. 526 steht, ist eine entsprechende Bildung.

451. Der Conjunctiv, ursprünglich 'véonze doch vgl. u. beim Conjunctiv, wurde nach véonie s. o. zu véonie. In den inschriftlichen Fällen, wo das i subscriptum fehlt wie géor. eine davon ursprünglich verschiedene Bildung mit secundärer Personalendung "céort auzunehmen, wie Brugman, Morph. Unt. 1, 183 thut, ist nicht statthaft (o. §. 69). Da bei den epischen Conjunctiven auf -qzi das i subscriptum durch die beste Überlieferung gesichert ist, z. B. άγησι τάμνησι λάθησι รักรุง u. s. w. über Hesiod Rzach Dial. d. Hes. 438 . hat man in ihnen einen späteren Antritt der Endung -st an die schon fertigen Formen άγη u. s. w. anzunehmen. vgl. oben ἐθέλωμι. In παραφθαίτου K 346, das man früher für einen gleichartig gebildeten Optativ hielt, hat J. Schmidt, KZ. 23, 295 ff. überzeugend einen Conjunctiv von παρασθαίω nachgewiesen. Auch die nach der Angabe der alten Grammatiker von Ibykos aus Rhegion häufig gebrauchten Formen auf -7,51 erhalten in zwei Fragmenten des Ibykos und Bakchyl, frg. 27, 2 Bergk' sind nichts weiter als solche epische Conjunctive gewesen und daher -7,51 zu schreiben: durch missverständliche Interpretation einzelner Stellen kamen die Grammatiker noch nicht Aristarch: Schol. Ven. zu E 6 dazu sie für Indicative zu halten σχήμα Τβύχειον und solche Indicative als Eigenthümlichkeit des rheginischen Dialektes zu bezeichnen Heraklides bei Eust. Od. 1577, 59), wo ein -ot der dritten Person von vornherein unmöglich war. F. Schubert Miscellen zum Dialekte Alkmans 32 ff. — Wiener Sitzgsber. 92, 546 ff.

- **452.** Secundär war ursprünglich -τ, nach griechischem Auslautsgesetze geschwunden: \*ἔφερε für \*ἔ-φερε-τ ai. άbharat, ε̂τίθη, φέροι für \*φέροιτ.
- 453. Für die dritte Person des Perfectums ist -z als alte Endung anzunehmen, hinter welcher nichts geschwunden ist: οἶο̄z = ai. vē da got. vait vgl. air. condaire (Windisch, Paul-Braune Beitr. 4, 230); γέγονε ai. jajāna. Brugman, Morph. Unt. 1, 158 f. Moiris p. 206. 11 überliefert πέποιθεν λέγουσιν Άττικοί, πεποίθησιν Ελληνες; wenn dies richtig ist, so liegt eine Analogiebildung nach τίθησι vor, vgl. o. §. 442 Γοίδημι.

Im Imperativ fungiert  $-\tau \omega$  aus \* $-\tau \omega \tau$  = ai.  $-t\bar{a}t$  altlt. -tud

-tod osk. -tud.

#### Erste Person Plural

454. Primäre und secundare Formen sind durch die Endung im Griechischen nicht geschieden: beide haben im Dorischen die Endung -uzz, im Ionischen, Attischen, Lesbischen die Endung -uzy. Beispiele von dorischem -uzs sind auf den Tafeln von Herakleia συνεμετρήσαμες 1, 11 κατετάμομες 1, 14 χατεσώσαμες 1, 47, 51 ἐστάσαμες 1, 53; Inschrift von Dreros c 17 ομωμόχαμες; CI. 2557 b 26 εύγαριστώμες (Kreta); vom Perfect aπεστάλκαμες CI. 2670, 2; von Dichtern brauchen sie Epicharm, Sophron, Theokrit (nicht Pindar. Auch auf einer arkadischen Inschrift steht ομολογήσωμες LeBas-Foucart 328 a 16. Durch Einfluss des Attikismos auch dorisch vielfach -uzy. Das Verhältniss der beiden Endungen zu einander war wahrscheinlich ursprünglich das, dass -us; primär, -usv secundar war, und dass die Dorer die primare, die andern Dialekte die secundäre Endung verallgemeinerten. J. Schmidt Jenaer Literaturzeitung 1878 S. 179. Freilich bleiben auch so für die Zurückführung auf indogermanische Grundformen noch erhebliche Schwierigkeiten übrig. Brugman, Morph. Unt. 1, 151 ff.

### Zweite Person Plural.

455. Als Endung fungiert durchweg -τε, was sich durch Übereinstimmung mit ai. -tha av. -ta ksl. lit. -te got. -β als schon indogermanisch erweist. Das lateinische -tis genügt nicht um das -s auch der indogermanischen Grundform zu vindicieren. Brugman, KZ. 24, 91 Anm. Homerische Spuren von -τες, die Thiersch sehen wollte, sind nicht vorhanden.

Curtius Verb. 1², 67. Auch der Imperativ hat die Endung -τε. Im Perfect erscheint bei Homer -θε in πέπασθε (so Aristarch, die andern falsch πέποσθε, s. u.) Γ99 κ465 ψ53 ἄνωχθε χ437 Eur.) Rhes. 987 und ἐγρήγορθε Η 371 Σ299, die letzten beiden als Imperative. Curtius Verb. 2, 165 nimmt mit Buttmann Beeinflussung durch die mediale Endung an, vgl. ἀνώχθω Λ189. Ist für πέπασθε aus \*πέ-παθ-τε eine Zwischenstufe \*πέ-παθθε anzusetzen?

#### Dritte Person Plural.

456. Die primäre Endung lautete ursprünglich -nti, die secundare -nt. Das primare -nti griechisch -vti kann an vocalisch auslautende Verbalstämme ohne jede Alteration antreten. So an die grosse Menge der thematischen Verben, deren Themavocal vor -vti -o- lautet, so dass der Ausgang -ovti entsteht, im Conjunctiv -ωντι. Diese Lautfolge ist im Dorischen erhalten: έγοντι ἄγοντι μισθώντι ἀπαξόντι ἀνανγελιόντι ἐγ Επληθίωντι u. s. w. auf den herakleischen Tafeln, παραγγέλωντι στάσωντι auf der kretischen Inschrift CI. 2556, 44. 80; ebenso im Elischen uszéyovti Damokratesinschrift Z. 28 und in nordgriechischen Dialekten lokrisch έωντι ανδιγάζωντι φυλάσσοντι. delphisch χρίνωντι άγοντι u. s. w. (Curtius Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1864 S. 223) ĕyovτι (CIA. II 550, 31, 32). Im Boiotischen erscheint -νθι §. 209): καλέονθι έχωνθι ἴωνθι (= ωσι παρίωνθι Beermann, Stud. 9, 62). In den übrigen Dialekten ist -71 zu -71 geworden, und zwar im Arkadischen (und Kyprischen' mit Bewahrung des vorhergehenden Nasals, in den andern mit Schwund desselben und verschiedenartiger Affection des vorhergehenden Vocals (s. o. §. 72). So auf der arkadischen Bauinschrift von Tegea die Conjunctive χρίνωνσι κελεύωνσι παρετάξωνσι Z. 5. 15. 27; und so ist wohl auch das e.ke.so.si. der Tafel von Dali Z. 31 mit έξον τι zu umschreiben. Lesbisch ἀπαγγέλλοισι Conze XII a 33, γράφωισι VI 11; bei Dichtern χρύπτοισι u. s. w., auch bei Pindar neben den dorischen Formen auf -ντι, Theokrit 28, 11 φορέοισ'. Ionisch und attisch φέρουσι Conjunctiv φέρωσι 1).

Dieselben dialektischen Unterschiede zeigen sich beim Antritt der Endung -ντι an vocalisch auslautende Stämme der unthematischen Conjugation: delphisch ἀνατίθε-ντι, lesbisch

<sup>1</sup> Auf die hesychische Glosse ἔγονι· ἔγουσι. Κρῆτες, wo Curtius Verb. 12, 72 -ν- für -νν- aus -ντ- nimmt, ist wohl nichts zu geben.

επιρρόμβεισι (von επιρρόμβημι für -έω), ionisch und attisch φασί aus φαντί. Bei Eustathios 1557, 41 werden nach Herakleides οἴκεντι und φίλεντι als äolisch angeführt; lesbisch können sie nicht sein, vielleicht aber boiotisch aus einer Zeit oder einem Gebiete des Dialektes, wo die Aspiration zu -νθι noch nicht eingetreten war (vgl. u. boiot. ἐντί). Ionische Formen wie τιθεῖσι ἱεῖσι διδοῦσι ῥηγνῶσι, bei Homer allein gebräuchlich und von Bredow auch für Herodot gefordert, sind nicht aus τιθέασι u. s. w. (s. u.) contrahiert, sondern entstanden aus τίθεντι ἵεντι δίδοντι ῥήγνοντι, also richtig τίθεισι ἵεισι δίδουσι ῥήγγοστι zu betonen, trotz Herodian 1, 459. Ebenso nicht ἱστὰσι sondern ἵστασι = ai, tisthanti.

- 457. An consonantische Verbalstämme antretend musste das -n- der Endung -nti vocalisch werden und, da es ursprünglich den Ton trug, demnach im Griechischen als -avtt erscheinen (o. §. 19), ionisch und attisch daraus -azi. spiele des Präsens sind jāzī sie gehen = idg. i-n'ti und jāzī sie sind für idg. s-n'ti mit Verallgemeinerung der starken Wurzelform 25-. Über boiot. Evzí att. Elsí s. §. 19 A. 2. Über -avzı bojot, -av $\vartheta_1$  ion, att.  $-\overline{a}g_1$  (- $\overline{a}g_1$ ) im Perfect s. o. §. 19. Beispiele von dorischem -αντι sind aus kretischen Inschriften έξεστρατεύχαντι Cauer 44, 49 ἀπεστάλχαντι Cauer 51, 5 προεστάχαντι Cauer 51, 19 ενδεδαμάχαντι Cauer 64, 16; άνατεθέχαντι Ross no. 81; aus Theokrit ωδήχαντι 1, 42 έσταχαντι 15, S2; aus Sophron κεγάναντι 51 Ahr., ἐκπεφάναντι 75 Ahr. Boiotisch ἀποδεδόανθι CI. 1569 a III 35. ἐκτεθήκανθι Inschrift von Ägosthene 6. Lesbisches πεπάγαισιν Alk. 34, 2 κεκρίκαισι Sappho 137 ist nur Postulat von Ahrens, überliefert ist beidemal -azt. Homerisch, ionisch, attisch - azı: die Beispiele für - azı s. o. §. 19. Wohl hauptsächlich vom Perfect aus hat sich die Endung -ast weiter verbreitet, zunächst innerhalb der Perfectbildung selbst—den Weg versucht in etwas complicierter Weise Brugman zu zeichnen, Stud. 9, 296 A. 10, alle oben angeführten Bildungen sind danach eigentlich erst nach Mustern wie βέβασι έστασι (nicht -àσι zu betonen) entstanden —, dann auch ins Präsens: τιθέ-ασι διδό-ασι, ja selbst ίστέασι wie Herod. 5, 71 überliefert ist.
- 458. Analog sind die Vorgänge bei der secundären Endung -nt, deren auslautendes -τ nach griechischem Auslautsgesetze schwinden musste. Nach Vocalen wurde somit -ν die

Endung, sowohl nach dem thematischen Vocal wie nach vocalisch auslautenden Stämmen unthematischer Verba. So ε-φερο-ν sie trugen für \*εφεροντ. In der dorischen Betonung έντέρου Εντάπαν μ. s. w. scheint eine vollere Form έφέρουν nachzuwirken, die im Zusammenhang der Rede das -vr zu -vv assimiliert zeigte. Misteli, KZ. 17, 166; Hartel Hom. Stud. 12, 111 sucht diese Beobachtung auch für die homerische Prosodie fruchtbar zu machen. Praeterita auf -v der unthematischen Conjugation sind homerisch รัวรลง รัสลง รัฐลง รูชลง รูชิลง έτλαν πρότιθεν ζεν έδον έφον, dazu έδιδον Hymn, auf Dem. 328. 437. ἔδον Hes. Theog. 30; ἀνέθεν Simon, v. Keos 134 Bergk: häufig bei Pindar, seltner bei den Dramatikern. Inschriftlich sind ανέθεν auf einer messenischen Inschrift aus Olympia Arch. Ztg. 33, 178, auf einer argivischen Inschrift aus Ölympia CI. 29: ἀπέσταν διέγγον aus den Tafeln von Herakleia: ἔδον aus einer lakonischen Inschrift CL 1511.

459. Nach einem Consonanten wurde das -n- von -nt vocalisch und in Folge seiner alten Hochtonigkeit im Griechischen zu -αν-, hinter welchem das -τ natürlich abfiel, s. o. §. 19. So ἦταν ἔταν sie waren = idg. α-s-νt und im sigmatischen Aorist wie ἔλυσαν aus ἔ-λυσαν το. Von da aus haben sich die beiden Endungen -αν und -σαν sehr weit über das ihnen zustehende Gebiet hinaus verbreitet.

1 So ist -av eingetreten nach vocalischen Stämmen der unthematischen Conjugation, wie avédzay Inschrift aus Chalkis auf Euboia bei Köhler Mitth. d. archäol. Instituts in Athen 1, 97 ff. = Kirchhoff Alph. 3 104; boiotisch ἀνέθεαν Foucart Bull. de corr. hell. 3, 139 No. 3 aus Theben, ἀνέθιαν ι δ. 34 CI. 1558 aus Lebadeia; kyprisch κατέθιμαν δ. 146 Tafel von Dali Z. 27. Vgl. oben τιθέασι. Ferner ist -av eingedrungen ins Perfectum; eine ziemlich späte Analogiebildung, offenbar veranlasst durch die Gleichung έλοσ-α : έλοσ-αν = πεποίηκ-α : πεποίηκ-αν. So auf dem delphischen Amphiktvonendecret hrg. v. Wescher 1868 Z. 58 κέκρικαν: auf späten kretischen Inschriften ἀπέσταλκαν (I. 3058, 5. 3048, 4. 3052, 4: auf jungen lakonischen Inschriften bei LeBas-Foucart διατετέλεκαν 242 a 45, εἴσγηκαν 242 a 30, ἐντέτευγαν 242 a 30. ἐπιδέδωκαν 243, 16, πεποίηκαν 242 a 31. Bei Lykophron 252 steht πέφρικαν, in der Batrachomyomachie 178 žogyav. Häufig ist diese Bildung in der Septuaginta Sturz dial. alex. 58 Anm. 17, und im Neuen Testament (Buttmann Gramm. des neutest. Sprachgebrauchs 37);

in der späteren Gräcität ist -αν auch ins Imperfect und den thematischen Aorist eingedrungen: ἔμαθαν ἦλθαν εἶδαν.

- 460. 2) Die ganze Endung -σαν hat sich vom sigmatischen Aorist aus weiter verbreitet, allgemein zunächst in die Präterita der unthematischen Conjugation wie ἔφασαν ἐδίδοσαν ἐτίθεσαν ἔδοσαν Pind. N. 6. 10) u. s. w. und ins Plusquamperfect; in der Vulgärsprache bereits im zweiten Jahrhundert vor Christus auch in thematische Präterita: ἐλάβοσαν boiotische Inschrift Hermes 8. 432 Z. 20 (vor 146 v. Chr.); ἀπήλθοσαν boiotische Inschrift Mommsen. Eph. epigr. 1, 282 Z. 41 (170 v. Chr.); ἐνίχωσαν CI. 1583, 4 aus Orchomenos, ἐπίθωσαν mit auffallendem ω Foucart, Bull. de corr. hell. 3, 459 Z. 58 aus Orchomenos; vgl. die Grammatikerstellen bei Ahrens 1, 210; ἐφάσανσαν in einem Polizeibericht aus dem 2. Jahrh. v. Chr. Pap. du Louvre 34, 13 und im Alexandrinischen immer häufiger werdend. Mullach Gramm. d. Vulgärspr. 16.
- 461. Im Imperativ war von Haus aus -τω auch pluralisch. Brugman. Morph. Unt. 1, 163 ff. Man hat diese Form durch Anfügung von -ν oder -σαν pluralisiert, andrerseits nach dem Verhältnisse von -τι zu -ντι zu dem -τω ein pluralisches -ντω geschaffen, das auch seinerseits wieder um -ν oder -σαν vermehrt wurde, um die Mehrheit noch deutlicher auszudrücken. So entstanden die Imperativendungen der 3. Plural:

\*-tw -ytw -twy -ytwy -twgay -ytwgay.

Genaueres s. unten beim Imperativ.

## Personen des Duals.

462. Eine besondre Form für die erste Person Dual, die das Indogermanische ohne Zweifel besessen hat, ist dem Griechischen, soweit wir es kennen, ganz abhanden gekommen<sup>1</sup>.

Das von den griechischen Grammatikern für die zweite und dritte Person aufgestellte Schema

primär 2 -τον 3 -τον secundär 2 -τον 3 -την

(dorisch u. s. w. -ταν z. B. ἀνεθέταν boiot. CI. 1580, ἐποησάταν CI. 25 delphisch)

<sup>1</sup> Der Einfall Baunacks, Stud. 10, 59 ff. in der hesychischen Glosse ἄγωγις· ἄγωμεν. 'Αργεῖοι eine Dualform mit -γις d. i. -fις = ai. -vas zu sehen, ist eben nur ein Einfall.

entspricht, was die Secundärform angeht, vollständig ai. 2 -tam 3 -tām. Dagegen sind besondre primäre Endungen, wie im Altindischen, im Griechischen nicht vorhanden. Vielmehr ist -τον auch in die zweite Person der primären Formen gedrungen, und, wie es sich sporadisch auch in die dritte Person secundärer Tempora schiebt (sicher K 364 διώχετον. N 346 ἐτεύχετον. Σ 583 λαφόσσετον, spärlich bei Attikern überliefert: ἔφατον Plat. Euthyd. 274, διείχετον Thuk. 2, 86), so ist -τον in den primären auch als dritte Person allgemein gebräuchlich geworden. Umgekehrt ist die Endung -την in einer Anzahl von Fällen in die zweite Person der Secundärformen eingedrungen: Zenodot las an drei Iliasstellen so (Θ 448 K 545 Λ 752), bei Attikern ist an neun oder zehn Stellen -την für -τον gesichert. A. Bieber de duali numero. Jena 1864.

## Endungen des Mediums.

# Erste Person Singular.

463. Primär ist -μαι, das allen Mundarten gemeinsam ist (boiotisch -μη).

Anm. Das Verhältniss zu ai.  $-\bar{e}$  ist nicht klar. Jedenfalls kann dies nicht aus \*- $m\bar{e}$  entstanden sein. Vielleicht gab es, wie im Activ  $-\bar{a}$  und -mi, so auch im Medium ursprünglich zwei Endungen für die 1. Person, von denen im Altindischen die eine, im Griechischen die andre zur Herrschaft gelangte.

Secundär ist -μαν z. B. lesbisch ἠράμαν ἀλλόμαν ζαελεξάμαν bei Sappho. kretisch συνεθέμαν CI. 2555, 23, auch bei Pindar, den Tragikern und in den dorischen Stellen des Aristophanes, daraus ionisch und attisch -μην. Grundform ist unsicher. Der Versuch von Thiersch Gramm. §. 168, 10 und A. Ludwig, Infin. im Veda 144 eine homerische Endung -μεν zu entdecken, ist verfehlt. Curtius Verb. 1², 87.

## Zweite Person Singular.

464. Primäre Endung ist -σαι, secundäre -σο. Nach Vocalen musste das intervocalisch gewordene -σ- schwinden, und so regelmässig in der thematischen Conjugation (λύεαι λύη. λύηαι λύη. ἐλύσο ἐλύου) und im sigmatischen Aorist (ἐλύσαο ἐλύσω), bei Homer auch δίζηαι παρίσταο μάρναο, selbst κατά-κειαι Hymn. auf Hermes 254, und im Perfect μέμνηαι βέβληαι ἔσσυο. Aber ausgehend von den Perfecten mit consonantischem Stamme wie γέγραψαι hat man im Attischen im Perfectum und

im Präsens der μι-Conjugation das -σαι voll restituiert, analog im Plusquamperfect und Imperfect -σο, bis auf die in attischer Prosa regelmässigen ἐδόνω ἢπίστω ἐπρίω. Auch die Dialekte scheinen geschwankt zu haben, soweit sich das aus dem mangelhaften Material beurtheilen lässt. Die Vulgärsprache führte das -σαι in ausgedehnter Weise auch bei der thematischen Conjugation wieder ein: Moiris p. 158, 3 Bekk. ἀκροὰ ᾿Αττικοί, ἀκροὰσαι Ἅλληνες; neugriechisch -σαι Mullach Gramm. 229. Vgl. oben §. 224. Im sigmatischen Aorist ist das -σ- von -σο regelmässig ausgedrängt, bei Homer -αο -ω nur in ἐκτήσω ω 193 ἐπεφράσω Φ 410), attisch -ω, dorisch -α zweimal bei Theokrit 4, 28 ἐπάξα 5, 6 ἐκτάσα. Der Imperativ hat -σο, genaueres s. u.

## Dritte Person Singular.

465. Primär ist -ται, secundär -το, entsprechend ai. -tē und -ta. Für -ται ist die boiotische Form auf -τη in inschrift-lichem κεκόμιστη δφείλετη γέγραπτη belegt. Das -τοι der arkadischen Formen γένητοι δέατοι ἐπισονίστατοι λομαίνητοι ἰνδικάζητοι δικάζητοι τέτακτοι γέγραπτοι auf der tegeatischen Bauinschrift beruht wohl auf Angleichung an die secundäre Endung -το. S. o. §. 112. Der Imperativ hat -σθω, eine Neubildung zum activen -τω.

### Erste Person Plural.

466. Primär und secundär -μεθα. Nur dies lässt sich wenigstens in seinen ersten Bestandtheilen mit ai. -mahē av. -maide vereinigen, das auslautende -α bleibt freilich auch so dunkel. Eine Ȋolische« Form -uz v wird von Apollonios de adv. 604, 25 bezeugt, ist aber nirgends belegt; ihr Verhältniss zu -uzθα ist vorläufig unaufgeklärt. Neben -uzθα ist bei Homer -μεσθα sehr häufig, bei Hesiod nur Theog. 648 und 'Aσπ. 110, bei den älteren Elegikern nur Theogn. 671, bei Pindar nur Pyth. 10, 28, nicht selten bei den Tragikern und Aristophanes, einigemal bei Theokrit, doch nie in rein dorischen Denkmälern, also wohl eigentlich nur Form der epischen Dichtersprache. Sie ist nicht als die ältere der beiden Formen zu betrachten, sondern als eine analogische Neuschöpfung, entstanden als die übrigen -9z -9ov -9at u. s. w. der medialen Endungen ebenfalls auf dem Wege der Analogie zu -ode u. s. w. geworden waren (s. §. 467).

### Zweite Person Plural.

467. Endung ist überall -σθε. Ai. -dhvē lässt sich im Auslaut vorläufig noch nicht damit vermitteln. wohl aber im Anlaut. Das -σ- der griechischen Form wie der andern mit -σθ- beginnenden Medialformen ist nichts ursprüngliches, sondern zunächst an dental und sigmatisch auslautenden Stämmen erwachsen: πέ-πεισ-θε πέ-ποσ-θε λέ-λησ-θε κε-κορόσ-θαι, Präsens ήσ-θαι ήσ-θε. und von da als zusammengehöriger Lautcomplex verallgemeinert worden. Osthoff. KZ. 23, 322 ff.

### Dritte Person Plural.

468. Ursprüngliche Endung ist primär -ntai secundär -ntå' mit dem Ton auf dem schliessenden Vocal. Daraus musste griechisch -νται -ντο nach Vocalen. -αται -ατο nach Consonanten werden, entsprechend ai. -ntē -nta und -atē -ata. Regelmässige Bildungen sind also cégo-yza è-cégo-yzo céορι-ντο τίθε-νται ί-στα-νται δί-δο-νται κεί-νται ε-τίθε-ντο 11. 8. W... im Perfect βέ-βλη-νται ε-μέμνη-ντο; andrerseits die attischen Perfecte ἐτετάγατο γεγράφαται Inschrift von Methone aus dem Anfang des peloponnesischen Krieges Sauppe Inscr. mac. IV. p. 7. εφθάραται τετράφαται ετετάγατο bei älteren Attikern, bei Homer τετεύγαται άγηγέραθ' ερράδαται ή αται ή ατο 'für 'ή 5-ηται '7, z-4, zo. Die Endungen - azat - azo haben sich aber durch Analogie auch an vocalische Stämme gefügt, bei Homer an t und a und lange Vocale des Perfectstammes, wie xexharat κείαται κείατο εἰρύαται εἰρύατο βεβλήαται βεβλήατο; durchaus ist -gro in den Optativ gedrungen: γενοίατο ἀπολοίατο auch A 344 hat man wayzoiar' emendiert und diese Optative auf -oiaro kommen auch bei den attischen Dramatikern vor. Noch weitergehend ist diese Formübertragung bei Herodot: nicht nur Perfecta wie ήγέαται οἰκέαται κεκλέαται mit Verkürzung des -ηvor -α- wie in hom. ἔαται ἔατο, sondern auch τιθέαται ἐκδιδόαται δυνέαται ἐπιστέαται vgl. attisch τιθέασι u. s. w. T. Fürs Lesbische sind Formen mit -a- gar nicht bezeugt, fürs Dorische nur zwei; von diesen ist ziatat oder ziatat auf der von Bergmann Berl. 1860 herausgegebenen kretischen Inschrift Z. 22 = hom. zéazai zeíazai ebenfalls Analogiebildung, die andre

<sup>1</sup> Formen von thematischen Verben dagegen wie ἐβουλέατο αηδέαται werden wohl mit Recht von den Herausgebern verworfen.

γεγράψαται her. Taf. 1, 121 hat zwar ein ganz correctes -α-, ist aber mit ihrem -ψ- keine ursprüngliche Form 1).

Umgekehrt ist -νται unursprünglich in ήνται sie sitzen für ήαται, indem man von ήσαι für \*ήσ-σαι ausgehend ή- als vocalischen Stamm gefasst hat.

469. Da die Endungen -αται -ατο im Perfectum und Plusquamperfectum im späteren Attisch und der κοινή durch periphrastische Formen (γεγραμμένοι εἰσίν, ἦσαν) ersetzt wurden und also gänzlich aus der wirklichen Sprache schwanden, erklärt es sich, dass sie von Späteren missverständlich auch für den Singular angewendet wurden: δειδέχαται Kallim. frg. 32 παρείατο (d. i. παρήατο) κούρη Kallim. bei Cram. An. 1, 373. κέαται Luk. dea Syr. 6. 8. u. ö. hält man für verderbt aus κέεται. Lobeck zu Buttmann II S. 487. Kühner 1, 548 A.

Über -σθω -σθων -σθωσαν im Imperativ s. u.

#### Personen des Duals.

470. Im Medium führt man eine erste Dualperson auf -μεθον auf. Sie hat in verwandten Sprachen nirgends ihres gleichen und ist offenbar nach der 2. 3. Dual -σθον aus -μεθα des Plurals umgemodelt, ja vielleicht überhaupt nur von Grammatikern des Systems wegen erfunden. Denn sie kommt bei guten Schriftstellern nur dreimal vor (Ψ 485. Soph. El. 950. Philokt. 1079) und ist daher von Elmsley und neuerdings von A. Nauck. Bull. 21, 156 = Mél. 4, 69 und Bull. 24, 361 ff. der lebendigen Sprache ganz abgesprochen worden.

Die zweite und dritte Dualperson, nach dem üblichen

Schema

primär  $2 - \sigma \theta \circ v$   $3 - \sigma \theta \circ v$  secundär  $2 - \sigma \theta \circ v$   $3 - \sigma \theta \circ v$ 

ist offenbar nichts als eine griechische Neuschöpfung nach dem 2 -τον 3 -τον und 2 -τον 3 -την des Activums. Ai. -dhvam, das man mit -σθον vergleicht, ist secundäre Endung der zweiten Plural.

# Augment.

Faust Zur indogermanischen Augmentbildung. Strassburg. Trübner 1877 (in allen Hauptsachen verfehlt).

<sup>1)</sup> Vielleicht bloss verschrieben für γεγράφαται? oder eine Bildung wie das active εἴξᾶσι, wo das -σ- der sigmatischen Stämme eingedrungen ist.

471. Das Augment ซบัรกรเร, der Name noch nicht bei Herodian', nur im Indischen, Eranischen, Armenischen Hübschmann, KZ, 23, 34 und Griechischen nachweisbar. besteht in der Vorsetzung der Silbe 2-, armenisch e-, arisch ain den der Bezeichnung der Vergangenheit dienenden Zeitformen, dem Imperfect, den Aoristen und dem Plusquamperfect. Weder die ursprüngliche Bedeutung dieses vorgesetzten Elementes ist sicher vgl. Curtius Verb. 12, 109 ff.; noch die Frage entschieden, ob es von Anfang an ein nothwendiger Bestandtheil der Präterita war a. a. O. 136 f. . Mit anlautendem a à e a o der Wurzel ist das Augment bereits in indogermanischer Zeit zur Länge des betreffenden Vocals  $\bar{a}$   $\dot{\bar{a}}$  =griechisch a q w zusammengeflossen; danach hat man im Griechischen die Dehnung des anlautenden Vocals als charakteristische Eigenthümlichkeit der Präterita solcher Verbagefasst und danach später auch bei den mit : und o anlautenden Verben diesen Vocal durch Analogie gedehnt. Somit hat man das sogenannte sylla bische Augment, das in der Vorsetzung von è- besteht, und das sogenannte temporale Augment, das in der Dehnung eines anlautenden Vocals besteht, zu unterscheiden.

## Syllabisches Augment.

- 472. Die Form des syllabischen Augments ist im Griechischen unwandelbar ≥-. Die Abweichungen davon sind nur scheinbar.
- 1) Man hat die Gestalt å- in einigen Formen zu entdecken geglaubt. Ahrens 1, 229. Curtius Verb. 1². 115 f. Aber das μαποεσε der alten Bustrophedoninschrift eines bei Olympia gefundenen Helmes CI. 31 kann μ' ἀπόησε und μα πόησε sein und in jedem Falle wird α einen im Elischen aus ε entstandenen Laut repräsentieren (vgl. §. 21 f.). Die hesychischen Glossen ἄβραγεν ἤγησεν. ἄδειρεν ἔδειρεν, ἄσβεσθε διέφθειρε. Κρῆτες sind nicht geeignet irgend etwas zu beweisen. Das Armenische e beweist, dass das Augment schon indogermanisch å- war.
- 473. 2 Man hat aus dem  $\mathring{\eta}_{-}$  als Augment einiger mit Consonanten anlautender Verba geschlossen, dass die gedehnte Form die ursprüngliche sei, und dafür in gewissen indischen  $\tilde{a}$  eine Stütze zu finden gemeint. Benfey Kl. Skr. Gr. 85. Hartel Hom. Stud. 12, 120. Bezzenberger. Gött. Gel. Anz. 1874

- S. 1435. Mit Unrecht. Mit den indischen Formen verhält es sich ganz anders 1), fürs Griechische liegt die Sache folgendermassen.
- a) Mit ἢ- werden aus nachhomerischer Zeit angeführt ἤμελλον zu μέλλω, ἢδονάμην zu δόναμαι, ἢβουλόμην zu βούλομαι ersteres schon bei Hesiod. Theog. 478. 888. 898, alle im Attischen belegt. Homer kennt nur ἔμελλε ἐβούλετο. η ist entschieden jünger und wahrscheinlich durch Anlehnung an ἤθελον entstanden, das von ἐθέλω gebildet ist und das man in ein Verhältniss zu θέλω brachte; die drei obigen Verba haben gleiche oder nahe verwandte Bedeutung mit θέλω. θέλω: ἤθελον = μέλλω: ἤμελλον. Durch weiter um sich greifende Analogie ist in den Dichtungen des griechischen Mittelalters und in neugriechischen Dialekten ἢ- als Augment bei allen möglichen Verben eingetreten: ἤγραφα ἤκαμα ἤλεγα, und so schon auf der späten Grabschrift eines Bewohners von Astakia bei Kumanudis Ἐπιγρ. ἀττ. ἐπιτ. 1613, 4 ἤφεραν.

b)  $\check{\eta}_i$ ta ich ging  $\check{\eta}_i$ tov  $\check{\eta}_i$ tov oder  $\check{\eta}_i$ a  $\check{\eta}_i$ tav hat nur scheinbar  $\check{\eta}_i$ - als Augment. In den Singularformen ist  $\check{\eta}_i$ - berechtigt. entstanden durch Zusammenziehung des Augments mit dem stark en Stamme zi- idg.  $\check{ai}$ -, also idg. Imperfect  $\check{ai}$ - $m=\check{\eta}_i$ ta oder mit Übergang in die thematische Conjugation  $\check{\eta}_i$ tov = ai.  $\check{a}$ yam. In die Dual- und Pluralformen ist  $\eta_i$ - wie ai.  $\bar{a}$ - durch Verallgemeinerung der Singularformen gedrungen (schon im Indogermanischen? auch apers.  $-\bar{a}$ isa sie gingen in Compp..

av. āitem Bartholomae Air. V. 62).

- c) In homerischem ἤισχον ἤικτο, ἦείδη,ς ἦείδη, ἤειρεν ist η nur graphischer Ausdruck für eine durch das folgenge f herbeigeführte momentane Verlängerung der Silbe (§. 61. 240): \*ἔβισκον = ἐμισκον, nach dem Erlöschen des Spiranten irrthümlich mit η geschrieben. ἤειρεν Κ 499 ist vielleicht ἔββειρεν, ββ aus σβ.
- 474. Formen mit syllabischem Augment erscheinen als Zeugen älterer Formen besonders bei Verben mit ursprünglichen Anlautsgruppen, besonders  $f \rho$  und  $\sigma \rho$ -, und bei anlautendem f-.

Eine Spur des volleren Anlauts fρ- und σρ- hat sich nach dem syllabischen Augment in der Assimilation zu -ρρ- erhal-

<sup>1)</sup> In ai,  $\bar{a}i$ -  $\bar{a}u$ -  $\bar{a}r$ - bei den mit i- u- r- anlautenden Wurzeln ist das Augment a- mit der starken Wurzelform ai- au- ar- verschmolzen. Nach dieser Analogie dann die vedischen Beispiele von  $\bar{a}$ - als Augment vor y v r Delbrück Ai, V. 79.

ten: ἔρρεον aus 'ἔ-σρεο-ν u. s. w. L. Meyer, KZ. 15, 1 ff. und oben §. 166. Ebenso ἔννεον mit -νν- aus -σν- u. a. (§. 247).

Ursprünglich anlautendes v- ist beim syllabischen Augment in doppelter Weise noch zu erkennen. Entweder ist Hiatus zwischen dem Augment und dem anlautend gewordenen Vocal geblieben, oder das Augment ist mit folgendem anlautend gewordenem i oder z zu ionisch-attischem zi verschmolzen. An letzterem participieren auch Stämme, bei denen der geschwundene Spirant ein σ- ist.

475. 1 Von der ersteren Art sind die Präterita ἐάγην ἑάνδανε ἐάλην ἑάλων ἐάνασσε ἔειξε ἔειπον ἑέσσατο ἐείσαο ἔηκε ἐούρησε
ἐώθουν ἐωνούμην. alle dichterisch, zum Theil homerisch, die letzten drei sammt ἑάλων auch attisch. ἢείδης und ἢειρε Wz. ∱ειδ
und σ∱ερ gehören auch hieher, s. o. Ebenso ἑάφθη N 543
Ξ 419 zu ai. Wz. vap ausstreuen, hinwerfen Froehde, Bzzb.
Beitr. 3. 24 und ἐείσατο O 415 χ 89 ἐεισάσθην O 544 zu Wz. ai.
vī. die in den bei Grassmann (Wtb. z. R.V. 1312) angegebenen
Bedeutungen auffallende Übereinstimmung mit dem homerischen Sprachgebrauch zeigt.

In einigen Formen erscheint in der aus ¿Fo- entstandenen Lautfolge 20- das -o- gedehnt, sei es dass man den Typus des temporalen Augmentes noch hineinzubringen suchte, oder dass man die Formen nach ຂໍພ໌ປ້ອງຊຸ ຂໍພູຊອງພຽງ ummodelte. Es sind die attischen έωρων έωραχα neben έρραχα), έωρταζον wohl von dem im Ionischen erhaltenen ορτάξω, ανέωνα ανέωκται u. s. w. von αν-ούγγους, auch Herod, 1, 187 ανέωγες in allen Handschriften. Einige entsprechende homerische Formen sind unsicher, weil sie blos auf falscher Transscription des alten Alphabetes beruhen können: für έωνογόει Δ3 0255 wird έοινογόει ε Fοινογόει einzusetzen sein, grade wie Aristarch A 598 olvoyósi schrieb gegenüber dem ovoyósi andrer; vielleicht avsoiγεν II 221 Ω 228 ανέοιξε x 389; sicherer εόλπει φ 96 Γε Γόλπει für εωλπει, εοίχει Ξ 474 / Fε Fοίχει für εφχει, είδργει oder ε Fε-Fógget \$259 für das mit einem metrischen Fehler behaftete εώργει, wie 6693 άνδρα Εε Εόργει. Für έπνδανε ist έανδανε zu schreiben, das bei Herod. 9, 5, 19 in allen Handschriften steht 1.

<sup>1)</sup> Für dies letztere giebt auch Curtius die Möglichkeit der Entstehung aus einer falschen Lehre vom πλεονασμός« zu. Über ἐώργει Loebell Quaestt, de perf. hom. p. 5.

476. 2, Aus ε-ft- ist εί- geworden in είδον, wofür bei Homer noch vielfach είδον (oder εftδον) gelesen werden kann. Nauck, Mél. gr.-rom. H 407 ff. εὕιδε CI. 4725, 10 und wahrscheinlich εὕιδον Sappho 2, 7, nach Nauck auch bei Homer mehrfach statt εἴσιδε einzusetzen. εἶδες aber z. B. λ 162.

aι εί- aus έ- Fε-:

εἴθιζον attisch. Wz. σ [εθ-. ήθιστο ist (Dem.) 61, 14 in S, ηθίζοντο Plut. Lyk. 12 von Porphyr. überliefert.

είλχον zuerst Hymn. auf Dem. 308 überliefert, bei Herodot und Attikern häufig. Bei Homer nur ελχον, daher λ580 für ηλχησε zu schreiben Λητώ γὰρ ελχησε. lit. velkû ziehe.

εἰργαζόμην erst bei Attikern, denn γ 435 scheint zu schreiben οἶσίν τε χρῦσὸν ƒεργάζετο, wie auch Herodot die Formen durchweg ohne Augment braucht. ἐξεργάσατο Inschrift aus Hermione CI. 1194 nach Kirchhoff Alph. ³ 151. Später auch mit gewöhnlichem temporalem Augment: κατηργάσατο Inschrift aus Sestos Hermes 7, 115 Z. 11 (2. Jahrh. v. Chr.), andre inschriftliche Belege giebt C. Curtius, Philol. 24, 100. Wz. Ӻεργ §. 231 ff.

είστίων u. s. w. erst attisch. Vgl. lt. Vesta.

Anm. M 49 ist εἰλίσσεθ unsicher. εἰλίσσω ist bei Herodot und in attischer Poesie und Prosa auch in den nicht augmentierten Formen bezeugt und dazu gehören die Augmentformen mit εἰ-. είλ- aus  $\mathcal{F}$ ελ. $\mathcal{F}$ - ἐλλ-. Ebenso gehört εἴρῦσα Homer zu εἰρύω wie es in εἰρύμεναι Hesiod Έχ. H. 818, εἴρυσον Soph. Trach. 1034 vorliegt. εἰρύω wohl für \*ἐ $\mathcal{F}$ ρόω mit  $\mathcal{F}$ ρ- als schwacher Form von  $\mathcal{F}$ ερ- und prothetischem ἐ- (§. 99). Mit  $\mathcal{F}$  lautete wohl auch  $\mathcal{F}$ ελ- ἑλ- an, wozu εῖλον seit Homer, doch ist die Etymologie unsicher.

477. b) εί- aus ἐσε-:

είπον είπομην seit Homer. Wz. σεπ lt. sequor.

είρπον μ 395 und in attischer Poesie. Wz. σερπ lt. serpo.

εἶχον εἰχόμην seit Homer. Wz. σεχ vgl. ἔ-σχ-ο-ν.

είμεν είμην είθην u. s. w. zu ίημι. Bei Homer ist nur παρείθη Ψ 868 ein sicheres Beispiel dieses Augmentes. Von Herodot an häufig. Wz. ση- lt. sero (§. 38).

είστήχειν attisch und Hesiod Āσπ. 269, bei Homer und Herodot nur έστήχειν. Von \*σέστηχα, also aufs Urgriechische

zurückgehend.

είσα homerisch = setzte, Wz. σεδ. ει auch ausserhalb des Indicativs durch Formübertragung, bei diesem mit keinem Präsens in Zusammenhang stehenden Aorist nicht auffallend, sieher Herodot 1, 66 είσαμενος 6, 103 ὑπείσαντες; η 163 vielleicht έσσον für είσον zu schreiben.

Anm. εἴων εἰᾶτα u. s. w. seit Homer. ἐάω für τσε Γάω vgl. ai. swướt Caus. sāváyati er erregt. sendet. nach L. Meyer, KZ. 21. 472 und im Anschluss an Bugge JfPhil. 105, 95 zu lt. desivave = desinere bei Festus. Vgl. ἔβατον. ἔατον. Συρακούτωι Hes. Dann sind die homerischen Präsensformen εἰῶ εἰῶμεν nur orthographische Versuche ein aus ἐμῶ entstandenes ἐῶ dem Verse anzupassen.

## Temporales Augment.

478. Dass die Verschmelzung des syllabischen Augments mit anlautendem Wurzelvocal bereits in indogermanischer Zeit vor sich gegangen ist. wurde bereits oben bemerkt. Griechisch ἄγον, ionisch und attisch ἦγον ist = idg. ắgam, ἦα = idg. åsm. ὧοτο = idg. ἄ rtā. Von i- und u- wurden die starken Formen åi- und åu- augmentiert, davon ist ἤια ein griechischer Rest. s. o. Die Dehnung von anlautendem ι und ο bei nicht primitiven Verben ist nicht allzu häufig und jedenfalls nur Analogie nach ā η ω zu α ε ο. So ταχον ταίνετο ἐπίηλεν τανον ταινετο bei Homer. ταίτευσα Eur. Med. 335; ὑμεναίουν bei Äschylos. ὅφηνα Batr. 182. ὑγίαινε in einem Komikerfragment, ὑλάκτει Ar. Wesp. 1402. Nauck, Mél. gr.-rom. 4, 15 ff.

# Fehlen des Augments.

479. Das syllabische Augment kann in Prosa nur bei den Iterativen und den Plusquamperfecten fehlen, über letztere s. LaRoche ZföG. 1874 S. 408. Nur scheinbar fehlt es in χρη, das = χρη ην ist; ἐχρην ist eine Analogiebildung. Bei Homer ist das Fehlen des syllabischen Augments vollständig facultativ. Gesetze hierüber lassen sich schwerlich finden. Grash of Zur Kritik des homerischen Textes in Bezug auf die Abwerfung des Augments. Düsseldorf 1852. M. Schmidt Philologus 9, 426 ff. LaRoche Homerische Textkritik 423 ff. Koch de augmento apud Homerum omisso. Brunsv. 1868. Bei den Iambikern fehlt es selten, häufiger bei Elegikern und Melikern Renner, Stud. 1, 2, 18 ff.); bei den Tragikern am häufigsten in Chören und Botenreden, sehr selten im Dialog (Sorof de augmento in trimetris tragicis abiecto. Breslau

1851. Gerth, Stud. 1, 2, 259 ff., Die Möglichkeit das Augment fortzulassen stammt aus der Ursprache und geht darauf zurück, dass in Hauptsätzen das Augment den Hochton trug (ábhit =  $\xi \varphi \bar{\nu}$ ), in Nebensätzen eine der folgenden Silben, was das gänzliche Schwinden des Augments zur Folge hatte (abhūt bhūt =  $\varphi \bar{\nu}$ ). Diese Doppelheit ging auch ins Griechische über, ohne die ursprüngliche Scheidung des Gebrauches. J. Wackernagel, KZ. 23, 470. J. Schmidt, KZ. 25, 32.

Das temporale Augment ist auch in der Prosa nicht mit voller Consequenz durchgeführt worden. Bei Herodot fehlt es besonders bei Diphthongen und vor Doppelconsonanz (Lhardy Quaestiones de dial. Herod. c. I. de augmento. Berl. 1844. Bredow p. 285 ff.); bei Attikern schwanken besonders diphthongische Anlaute. Kühner 1, 497. Vgl. auch Poehlmann Quomodo poetae epici augmento temporali usi sint. Pr. Tilsit 1858.

## Stellung des Augments in zusammengesetzten Verben.

480. In zusammengesetzten Verben tritt das Augment hinter die Präposition unmittelbar vor den Verbalstamm. Dieser Analogie folgen vielfach auch Ableitungen von componierten Nomina wie ἀπεδήμησα ἐνεγύησα ἐνεχείρησα ἐνεπορεύετο ἐπεθύμησα προεφήτευσα ὑπώπτευον, ja sogar ganz missverständlich διήτων διηκόνουν, wo gar keine Präposition vorliegt. Auch Composita mit εὐ- und δυς- folgen mitunter dieser Analogie, wenn der Stamm mit α ε ο beginnt.

Umgekehrt erscheint das Augment vor der Präposition, wenn sich das Bewusstsein der Zusammensetzung verdunkelt hat; ἢναίνετο Homer. ἢμφιγνόουν ἢμφίετα ἢπιστάμην ἢφίειν ἐκάθυτον ἐκαθεζόμην ἐκαθεζόμην ἐκαθεχόμην ἐκαθεκον in attischer Prosa.

Dasselbe ins Schwanken gerathene Sprachgefühl hat ein doppeltes Augment herbei geführt in ζμπειχόμην ζμφεγνόουν ζινειχόμην ἐπηνώρθουν ζινώγλουν ἐπαρώνουν in attischer Prosa, ἐσυνῆχεν Alk. 132. Anakr. 146; danach auch ζιντεβόλησα Arist. frg. 101. ζιντεδίχει bei Demosthenes. ζιμφεσβήτουν bei Platon, ja sogar ἐδιζιτων bei Demosthenes. Im byzantinischen und mittelalterlichen Griechisch ist diese Doppelsetzung des Augments ganz gewöhnlich.

## Die Präsensstämme.

481. Zum Präsenssystem gehört der Indicativ und Conjunctiv des Präsens, ein Optativ. Imperativ und ein augmen-

tiertes Präteritum, das Imperfect, ausserdem die nominalen

Bildungen des Infinitivs und Particips.

Die Präsensstämme des Griechischen wie die der andern indogermanischen Sprachen zerfallen in zwei Hauptclassen. ie nachdem in ihnen die Personalendungen unmittelbar an die einfache oder erweiterte Wurzel antreten oder mittelbar erst nach Antritt des sogenannten thematischen Vocals. Wir nennen danach die erste Hauntconjugation die unthematische, die zweite die thematische. In der unthematischen Conjugation war der Accent ursprünglich ein wechselnder, indem er theils auf der Wurzel, theils auf der Personalendung ruhte: daher erscheint die Wurzel 'oder das dieselbe erweiternde Element bald in stärkerer, bald in schwächerer Form: in stärkerer vornehmlich in den drei Singularpersonen des Indicativs des activen Präsens und Imperfects. Im Griechischen ist dieser Unterschied starker und schwacher Form meist noch klar erkennbar, wenn auch die Ursache desselben, der Accentwechsel, durch Ausgleichung verschwunden ist. Vgl. bes. J. Wackernagel Der griechische Verbalaccent, KZ, 23, 457 ff.

## Erste Hauptconjugation.

#### I. Wurzelclasse.

482. Die Personalendungen treten an die einfache Wurzel, die den Wechsel von starken und schwachen Formen zeigt; stark im Activ Präsens Ind. und Impf. Singular. in den übrigen Formen schwach.

# 1) Vocalisch auslautende Wurzeln.

Wz. zì schwach i gehen. Singular 1 ziμι = ai. ėmi 2 zì aus \*zi-t \*zi-τι = ai. ėsi; daneben zìτθα §. 448 3 \*ziτι = ai. ėti in žξειτι ἐξελεύτεται Hes, ionisch und attisch ziτι. Plural 1 μεν für ˙μέν vgl. ai. imás. 2 ἴτε ai. ithá 3 ἴατι ai. yánti. Imperfect ἤια §. 473, die starke Form ist in den Plural eingedrungen ἦμεν ἦτε ἦταν oder ἤιταν. Ohne Augment ἴτην ἴταν. Infinitiv ἴ-μεν; für τμεναι l' 365 ist εἴμεναι. mit Eindringen der starken Form. herzustellen. vgl. τιθήμεναι. Hes. ἕΕκΗ. 353 scheint προτεῖναι im Sinne von προτείναι zu stehen Hartel. ZföG. 1876 S. 628 ff.. wohl auch von der starken Form εἰ-mit dem Infinitivsuffix -ναι; das richtige ἐξ-ί-ναι vgl. τι-θέ-ναι steht beim Komiker Machon Athen. 13, 580 c.

Analogische Neuschöpfungen sind ausserdem: a) nach τίθημι: Infin. ἐέναι Opt. ἐείη Τ 209 Partic. ἔεσσα: βαδίζουσα Hes.; εἴημι πορεύομαι Hes. Imperf. 3. Plural ἤεσαν. b) Die 3. Plural Impf. ἤεσαν hat im Attischen den Anstoss zu einer Analogiebildung nach dem Plusquamperfect gegeben. ἤειν ἤεισθα ἤειν ἤειμεν ἤειτε. c) Übergang in die thematische Conjugation Imperf. hom. ἤιε ἦε, ἤομεν ἤιον (κατεῖεν 3. Sing. Hesiod Άσπ. 254 richtig!); ἰών ἰοίην ἴοιμι; Conjunctiv ἴω. Indicativformen bei Hesychios εἴω πορεύομαι, προσίει ἐγγίζει, ὑπαπίει ὑποστρέφει, ὑπεξίει ὑπεξίσταται, εἰσίουσιν εἰσέρχονται, Imperfect εἰσίοντο εἰσήρχοντο, ἴον ἀφίκοντο, Imperativ ἴε βάδιζε. πορεύου. Baunack, Stud. 10, 97.

Wz. φα, schwach φα sagen. Singular 1 φη-μί 2 φής s. o. §. 446 3 φη-σί aus φα-τί. Betonung ursprünglich \*φαμι \*φασι \*φατι. Plural 1 φα-μέν 2 φα-τέ 3 φασί aus φα-ντί. Dual φα-τόν. Imperfect ἔ-φη-ν ἔ-φη-ς oder ἔφησθα ἔ-φη. Plural ἔ-φα-μεν ἔ-φα-τε ἔ-φαν φαν oder ἔ-φα-σαν φα-σαν (§. 460). φη als 3. Sing. Präs. bei Anakreon frg. 41 ist trotz Apollonios synt. 238 unzureichend bezeugt. Medium φάσθε φάμενος ἐφα-μην u. s. w.

Wz. στα schwach στά. ἐπί-στά-μαι, nur Medium, verstehe. Pott EF. II 2, 341. Curtius Verb. 12, 148. In ἐπίστη-ται. was Π243 nur Indicativ sein kann, ist die starke Form

eingedrungen.

Wz. κει liegen. Die starke Form ist ins Medium gedrungen, wahrscheinlich schon in vorgriechischer Zeit, denn κεἴ-ται ist ai. = çetē. Kretisch κίαται s. o. §. 468. Mit Übergang in die thematische Conjugation κείωνται ČIA. II 573, 10 (Mitte des 4. Jahrh.), daraus κέηται u. s. w., neuionisch κέεσθαι.

Wz. Fη schwach Fε wehen. Partic. ἀέντες Ε 526, aber mit in Dual und Medium eingedrungener starker Form ἄητον ἀήμεναι ἄητο ἀήμενος. Thematisch ἄεν Apoll. Rhod. 1, 605. ai. vắti.

Wz. σευ. Medium σεῦ-ται Soph. Trach. 645 mit starker Form. Schwach συ in σύ-το ἔσσυτο.

Wz. στευ. Medium στεῦται Γ83 u. ö. στεῦτο Σ191 mit starker Form. Curtius Gr. 216.

Anm. 1. δεύμενον Theokr. 30, 32 ist wahrscheinlich eine ebensolche unthematische Präsensbildung.

Anm. 2. Dagegen sind attisch οἴμαι φμην, ἐλοῦμεν λοῦται durch Unterdrückung des thematischen Vocals entstanden. χρή Homer, Conj. χρῆ Opt. χρείη Inf. χρῆγαι Part. χρεών Ipf. ἐχρῆν χρῆν ist gar kein ursprüng-

liches Verbum, sondern die Verschmelzung eines Nomens χρή mit Formen von είναι, resp. im Indicativ dies Nomen mit Auslassung von ἐστί. Ahrens Conj. auf μι 28. Forml. §. 195. Beiträge zur griech. u. lat. Etymologie 1, 53 ff.

### 2) Consonantisch auslautende Wurzeln.

Wz. 2 sein, schwach z-, Indogermanische Flexion des Indicativ Präsens: Singular 1 å s-mi 2 å si 3 å s-ti Plural 1 s-más 2 s-tá 3 s-n'ti. Daraus im Altindischen ásmi ási ásti smás sthá sánti. Im Griechischen ist das ursprüngliche Verhältniss durch analogische Einflüsse stark verwirrt. Singular 1 Grundform \* žo-u. lesbisch žuut, ionisch und attisch ziui, dorisch u. s. w. zui auf der kyprischen Bilingue Deecke-Siegismund no. 1 = Ahrens no. 5. Philol. 35, 83) KAPYΞΕΜΙ = κὰρυξ τωί 1. 2 εἶ εἶς ἐσσί s. o.  $\S$ . 445 3 ἐσ-τί, orthotoniert šz-zi<sup>2</sup>. Plural 1 attisch žz-užy, dorisch žzuže zweifelhaft bezeugt, homerisch und neuionisch elusy. Attisches equey erhielt sein -5u- wohl durch den Einfluss der 2. Person 2572. Aus \* ¿uuév ist das von Herodian 2, 930 aus Kallimachos belegte ausv entstanden, das auch Soph, El. 21 in den Handschriften steht. 3 homerisch žazı dorisch bojotisch evzí attisch sigí. Über das Verhältniss dieser Formen zu einander und zur Grundform \*sn'ti s. o. δ. 19. 457. Dual ἐσ-τόν. Das ε der Dual- und Pluralformen ist aus dem Singular eingedrungen.

lmperativ ἴσθι für 'σθί s. o. §. 33. 100. ἔσθι bei Hekataios nach Herod. 2, 355, 5 ist Analogiebildung nach ἔστω u. s. w.

Medial  $\xi \sigma \sigma \sigma = \gamma 200$ , Sapph. 1, 28.

Particip ἔντ-ασσι her. Taf. 1, 104 ἔντ-ες 1, 117. 178. παρέντων Alk. frg. 64 scheinen Analogiebildungen nach τιθέ-ντ-. Eine ursprünglichere Form ist das dorische Femininum ἔασσα = ai. sati Grdf. 'suti. nur dass ἐσ- für σ- eingetreten ist. Vgl. o. §. 10. 18.

Imperfect. Singular 1  $\tilde{\eta}\alpha = idg$ .  $\tilde{\alpha}s-m$  s. o. §. 443, ohne Augment  $\tilde{\epsilon}\overline{\alpha}$   $\Delta 321$  E 587, Herodot 2. 19; daraus altattisch  $\tilde{\eta}$ . 2  $\tilde{\eta}\sigma\theta\alpha$  3  $\tilde{\eta}_{\tau}$  dorisch und arkadisch Bauinschrift von Tegea 39 aus  $\tilde{\gamma}_{\tau}\sigma-\tau$ . Die Dual- und Pluralformen haben das  $\eta$  des Singulars übernommen. Dual 2  $\tilde{\eta}_{\sigma}-\tau$ ov 3  $\tilde{\eta}_{\sigma}-\tau$ ov E 10 Plural 2  $\tilde{\eta}_{\sigma}-\tau$ e

<sup>1</sup> Auf der Inschrift von Thera bei Kirchhoff Alph. 3 51 liest Kirchhoff Μ ສ Β unrichtig εἰμί; vielmehr ebenfalls ἰμί, ΒΕ ist = τ, wie auf der Inschrift von Abu-Simbel no. 9 bei Kirchhoff S. 36 ສ ζ Δ 1 ສ Β = ἤλασε.

<sup>2)</sup> An ἐντί = ἐστί CI. 11 glaube ich nicht, trotz Bezzenbergers Erklärungsversuch, Beitr. 2, 192.

3 dorisch žv, auch Hesiod Theog. 321, 825 aus \* čav = \* čzav

= idg,  $\mathring{a}$ -s-n't.

Analogieschöpfungen: 1 Man fasste 7- als Stamm (7-4 η-σθα η-ν s. u.) und bildete Singular 1 η-ν Du. 2 ητον 3 ήτην Plural 1  $\tilde{\eta}$ usy 2  $\tilde{\eta}$ 75 3  $\tilde{\eta}$ -say oder šsay 1. Auch šs-say ist eine wohl erklärliche Form, obwohl nicht allzu sicher bezeugt (Nauck, Mél. 4, 81).

2) Die 1 Singular  $\tilde{\chi}_{\alpha} \not\in \alpha$  verführte zu Bildungen mit den Endungen des Perfects und sigmatischen Aorists: Singular 2 žas Herodot 1, 157, 3 homerisch γεν, Plural 2 žaτs Herodot 4,

119. 5, 92 a.

3 Übergang in die thematische Conjugation: hom. gov, vielleicht auch 3 Singular žev, das L. Meyer, KZ. 9, 386 und Curtius, Stud. 1, 2, 293 für gry verlangen. Ebenso Opt. gois

und das gemeingriechische Particip ἐων attisch ων.

Unerklärt ist die 3 Singular attisch žv. gewöhnlich als Zusammenziehung von κεν mit festgewordenem ν έφελχυστικόν gefasst, nach Brugman, Morph. Unt. 1, 36 die als 3. Person verwendete erste Singular; vielleicht auch die alte Form der dritten Plural, die an Stelle des singularen 7; trat, nachdem im Plural die Analogiebildung Loav Platz gegriffen hatte. Homerisch Singular 2 žησθα scheint nur sporadische Missbildung zu sein aus x302 mit vorgesetztem Augment, oder nach ἐτίθησθα; ob ἔην und gar ἤην wirklich existiert haben, ist kaum zu entscheiden. L. Meyer a. a. O. Curtius a. a. O. u. Stud. 4, 478. Verb. 12, 177. Hartel Hom. Stud. 1, 64 ff.

484. Wz. 45 sitzen. Nur im Medium und zwar auch hier in der starken Form mit 7, wie ai. as. Organische Formen sind Präsens Singular t dorisch 7,5-uat nach Anecd. Paris. 4, 22, 8 2 ήσαι aus ήσ-σαι 3 ήσ-ται Plural 2 ήσ-θε ο. §. 467) 3 ήαται<sup>2</sup>) Homer gazat Hom. u. Herodot (o. §. 468). Imperfect Singular 2 ήσο aus \*ήσ-σο 3 ήσ-το καθ-ήσ-το Plural 3 ήατο εατο Homer, letzteres auch bei Herodot. Indem man in foat fode ที่ฉรอ ท- als Stamm fasste, bildete man Sing. 1 กุ้นฉเ ที่นทุง 3 หล่θηται καθήτο Plural 1 ήμεθα 3 ήνται ήντο (dies auch Hom.  $\Gamma$  153).

Von einer Wurzelform ή sagen Präs. Sing. 1 ημί 3 ήτί

2 Fälschlich εἴαται geschrieben, ἢαται bezeugt übrigens schon Herakl.

Pont, bei Eust, zu 5354.

<sup>1)</sup> Dies grav kann natürlich seines intervocalischen -5- wegen nicht die oben postulierte Grundform zu dorisch nv sein.

 $\vec{\eta}$  of Imperf. 1 attisch  $\tilde{\eta}_{1}$ . 3 homerisch und attisch  $\tilde{\eta}_{1}$  (für  $\tilde{\eta}_{1}$ ). Wenn wirklich Zusammenhang mit ai.  $\tilde{a}ha$  sprach lt.  $ad\tilde{a}gium$  besteht. so sind die nachhomerischen und poetischen  $\tilde{\eta}_{1}\mu i$   $\tilde{\eta}$  of Nachbildungen nach  $\tilde{\eta}_{1}$   $\tilde{\eta}_{1}$ , wo die Verdrängung des  $\chi$  allenfalls erklärlich wäre. Wackernagel, KZ. 23, 467.

Vereinzelte hieher gehörige Bildungen nach der unthematischen Conjugation sind φέρ-τε I171, δέγ-αται M147 δέγ-μενος I191 ποτιδέγμενος öfter bei Homer προτίδεγμαι προσδέχομαι Hes. homerisch έδ-μεναι: έγ-μεν έχειν Hes. Spätere Dichter wagten solche Formen in weiterem Umfange: Lobeck zu Buttmann 2, 21.

Möglicher Weise ist zu dieser Classe ἄγαμαι zu stellen, indem man in -γα- den wurzelhaften Bestandtheil und in -α-Reflex von n sieht: vielleicht besteht Verwandtschaft mit γά-νο-μαι (u. §. 488). Sicherer scheint hieher zu gehören ž-ρα-μαι, das man aus rm-μαι, der schwachen Form von Wz. ram, deutet: Brugman, KZ. 23, 587 ff. o. §. 11.

## II. Reduplicierende Classe.

485. Die Wurzel erscheint redupliciert, in der Reduplicationssilbe erscheint immer i. Die Behandlung der Wurzel nach starken und schwachen Formen ist ganz wie in der ersten Classe.

## 1) Wurzeln auf Vocale.

Wz. βā schwach βά gehen. Sing. 3 lakonisch βίβāτι Poll. 4, 102 vgl. Ahr. 2, 312. Particip homerisch βι-βά-ντ-.

Wz. στα schwach στα stellen. Sing. 1 ῗσταμι für τοί-στα-μι. ionisch und attisch ἵστημι, Plural 1 ῗ-στα-μεν.

Wz. θη schwach θε setzen. Sing. 1 τί-θη-μι Plur. 1 τί-θε-μεν. In hom. τιθήμενος τιθήμεναι ist die starke Form eingedrungen.

Wz. δη schwach δε binden. Impf. 3 Sing. δίδη

105. Imperativ διδέντων μ.54.

Wz. τ aus \* στ, schwach έ senden s. §. 38. Sing. 1 τ-η-μι Plural 1 τ-ε-μεν. Das Medium homerisch τ εμαι ist f τεμαι und gehört zu ai. vī. L. Meyer, KZ. 21, 355. Bezzb. Beitr. 1, 301 ff.

<sup>1</sup> Die hesychische Glosse ήχανεν είπεν Stud. 4, 205' ist freilich eine schwache Stütze für die Existenz dieser Wurzel im Griechischen. ήχανεν kann der Aorist ἔχανεν machte den Mund auf mit Augment ή- (ο. §. 473 a) sein. Ähnlich Nauck, Mél. 4, 68, dagegen Curtius, Stud. 9, 463.

Wz. ζη aus jη such en, vgl. ζη-τέω. Der starke Stamm erscheint verallgemeinert, Medium Sing. 1 δίζημαι 2 δίζημαι Particip διζήμενος bei Homer, vgl. τιθήμενος. Die Reduplication ist über den Präsensstamm hinaus getragen in dem homerischen Futur διζήσομαι vgl. διδώσω.

Wz. χη, ai. hā Präs. jihītē L. Meyer, Bezzb. Beitr. 5, 103. Sing. 1 xί-γη-μι. Schwacher Stamm in χιγείς χιγείη, der

starke verallgemeinert in κιγήτην κιγήμενος κιγήμεναι.

Wz. δω schwach δο geben. Sing. 1 δί-δω-μι Plural 1 δί-δο-μεν. Der starke Stamm eingedrungen in den Imperativ

δίδωθι γ380.

Etymologisch unklar ist ὀνίνημι, aber wahrscheinlich hieher gehörig und ὀ-νί-νη-μι zu trennen, ὀνίνησι schon Ω 45. Eine ganz späte Analogiebildung nach ἵσταμαι ist ἵπταμαι, gebildet nach dem Verhältniss von ἔπτην zu ἔστην.

### 2) Wurzeln auf Consonanten.

**486.** Wz. πελ schwach πλ füllen. Plural 1 πίμπλαμεν [§. 11] = ai. piprmás. Der Sing. πίμπλημι zu πίμπλαμεν wohl gebildet nach dem Verhältniss von ἴστἄμεν zu ἴστημι, wie sicher der Infinitiv πιμπλάναι, da Erklärung aus \*πίπελμι misslich ist.

Ebenso das nachhomerische πίμπρημι πίμπρομεν verbrennen. Unursprünglich sind dorisch κίγκραμι (nur im Imper. ἐγκίκρα Sophr. frg. 2 belegt), κίχρημι zuerst aus Dem.) c. Nicostr. 12 belegt und das ganz späte τίτρημι. Dass auf Grund von Arist. hist. an. V p. 541 b 11 ein altes πιφράναι anzusetzen sei, bleibt trotz Curtius, Stud. 8, 327 ff. Auslassung gegen Nauck, Mél. 2, 519 ff. sehr zweifelhaft.

Über Formen wie τιθεῖς τιθεῖ und die Frage des Überganges in die thematische Conjugation s. o. §. 68. Sicher thematisch sind διδοῖς διδοῖ ἐδίδουν ἐδίδου. Übergang von δίδωμι in thematisches δίδω im Mittelgriechischen: δίδω δίδεις ἔδιδεν, so schon Optativ δίδοι Pap. du Louvre 30, 12 (162 v.

Chr.).

#### III. vo-Classe.

487. Die Wurzel ist durch ein Suffix erweitert, dessen Gestalt -vo- in den schwachen Formen mit dem ai. -nu- der fünften und achten Verbalclasse übereinstimmt. Es ist wahrscheinlich, dass das Altindische mit dem -no- der starken Formen den älteren Zustand bewahrt hat, so dass das griechische

-νῦ- als eine Angleichung an das schwache -νῦ-, jedoch mit Wahrung eines Unterschiedes wie bei τίθημι τίθεμεν u. s. w.. betrachtet werden muss für ursprüngliches -νεῦ-. Die Gestalt der Wurzel ist in dieser Classe in Folge ihrer ursprünglichen durchgehenden Tonlosigkeit eigentlich die schwache: im Griechischen ist aus andern Verbalformen, in denen die Wurzel stark erscheint, die starke Form in diese Präsensbildung eingedrungen, so dass ursprüngliche Bildungen nur noch in geringem Umfang vorhanden sind.

## 488. Die ursprüngliche Bildungsweise zeigen:

a) von Wurzeln auf Nasale

Stamm τα-νο- Wz. τεν,  $\check{\alpha} = n$ . τά-νο-μαι  $\stackrel{\circ}{}$ 393 ai.  $tan \check{o}ti$ . Brugman, KZ. 24, 260 ff. -νο- ist in die übrige Tempusbildung

eingedrungen in τάνυσσα u. s. w.

Stamm ἀ-νο- oder ά-νο- aus sŋ-nu- Brugman, KZ. 24, 271. ἤνότο ε 243. ἄνομες Imperf. Theokr. 7, 10. ai. sanόti. -νο- ist in die übrige Tempusbildung gedrungen. Übergang in die thematische Conjugation theils als ἀνόω Δ56. attisch ἀνόω Herod. 1, 541, 20, theils als ἄνοιτο Σ473 in der Thesis, ἄνεται κ 251 in der Arsis.

Stamm γα-νο- wahrscheinlich auch aus γη-νο- Brugman. KZ. 24, 277. γάνομαι seit Homer, auch γανόσσεται.

b) von Wurzeln auf -r-

Stamm ἀρ-νυ-, αρ = idg.  $\chi$ , Wz. ἐρ-. ἄρνυμαι erwerbe seit Homer.

Stamm πταρ-νυ- Wz. πτερ vgl. lt. ster-nuo, attisch πτάρνυμαι.

θάρνοσθαι und θάρνοται bespringt stehen bei Hesych. ausser der Buchstabenfolge; vgl. u. θόρνομαι.

c) von Wurzeln auf Vocale

Stamm τι-νυ- in τἴνύμεναι Eur. Or. 323. ai. cinōti. Starke Form der Wurzel τει-. Über τΐνυμι vgl. u. §. 489.

Stamm φθί-νο- nur in hom. φθι-νό-θω. ai. kṣiṇốti. Starke

Wurzelform φθει-.

d) von Wurzeln auf Explosiven

Stamm Fαγ-νο-, starke Wurzelform Fαγ (ο. §. 49 f.), in ἄγ-νο-μι seit Homer. Ebenso wohl auch φράγνομι bei Attikern. starke Wurzelform φερχ vgl. got. bairgan oder erst aus φράσσω gebildet?), und ἄχνομαι bin betrübt, seit Homer.

489. Die starke Wurzelform ist eingedrungen in den schon homerischen Verben δείχ-νυ-μι (schwach διχ-), τίνυμαι

für τεί-νυ-μαι ο. §. 113, schwach τῖ-), κί-νυ-μαι (ebenso, schwach κι- ai.  $ginut\hat{e}^{\dagger}$ , ζεύγ-νῦ-μι (schwach ζυγ). Vgl. ἔδειξα ἔζευξα ἔτεισα. Für das erst bei Pindar und Attikern vorkommende μίγνῦμι ist μείγνῦμι gut verbürgte Schreibung, vgl. Μείξις auf der korkyräischen Inschrift Hermes 2. 136; Μειξίας. Ferner von fεργ homerisch ἐέργνῦ Imperfect κ238, später daraus εῖργνῦμι. Von fρηγ (ο. §. 41) ῥήγνῦμι seit Homer, von πηγ nachhomerisch πήγνῦμι; vgl. ἔρρηξα ἔπηξα. Danach attisch πλήγνυμαι zu πλήσσω.

o-Laut zeigen homerisch ὁρ-νομι vgl. ai. rnômi, στόρ-νομι vgl. ai. str-nô-mi (vgl. §. 26), ὅλλομι aus \*ὅλ-νο-μι vgl. lt. ab-ol-ēre. ὅμ-νο-μι schwöre mit dunklem Etymon; ὁμόργνομι wische ab Wz. márg, οἴγνομι öffne 'B \$09 ωἰγνοντο) mit dunklem Etymon, aber deutlichen Spuren ursprünglich consonantischen Anlauts. Ganz spät. erst bei Nikandros bezeugt, ist θόρ-νο-μαι bespringen. θορνόωνται indess schon Herod. 3, 109; das ursprünglichere ist das nicht sehr sicher bezeugte θάρνομαι s. o.

Wurzeln von der Gestalt Consonant + ε + Cosonant waren dieser Classe ursprünglich wohl ganz fremd. Die einzigen älteren Beispiele sind ἔννῦμι und ὀρέγνῦμι bei Homer. Letzteres ist wohl erst nach ὀρέγω gebildet; ersteres, auch εἴνῦμι, beide aus \*ƒέσ-νῦ-μι, hat das Vorbild abgegeben für σβέννομι (seit Hesiod). dazu ζείνομεν σβέννομεν Hes., und die ganz späten βδέννομαι Suid. und ζέννομι für βδέω und ζέω. Ganz späte Analogiebildungen sind auch δέχνομαι Quintus Smyrnaeus) und πλέγνομι (Oppian).

490. Singulär sind die homerischen αἴνομαι δαίνομι καίνομαι, mit ihrem αι noch nicht aufgeklärt. Danach ψαίνομι bei Hesychios. Das nachhomerische κτείνομι falsch κτίνομι und κτίννομι geschrieben ist aus κτείνω nach dem Muster von τείνομι gebildet. Nichts andres als eine Analogieschöpfung kann auch das auf der Inschrift von Ägosthene Z. 11 stehende παργινώωνθη = παραγίνωνται sein. φώγνομι, erst aus Dioskorides und dem Et. M. nachgewiesen, ist erst von φώγω gebildet. Das bei Hippokrates καθίννοσθαι oder καθίγνοσθαι geschriebene Verbum ist ganz unklar, die Erklärungen von Lobeck zu Buttmann 2. 68. Curtius Verb. 1², 164 und J. Schmidt, KZ. 23, 297 sind lautlich unmöglich.

ζωννομι seit Homer ist = τζώσ-νο-μι ο. §. 71), mit starker Wurzelform. Das Verbum war wohl das Vorbild für die nachhomerischen ρώννομι erst bei Hippokrates nachweisbar, vgl.

ρώομαι) στρώννυμι attisch und die erst nachchristlichen χρώννύμι und χώννυμι nach der Gleichung έζωσα (hom. ζώσας) : ζώννύμι = ἔρρωσα ἔστρωσα u. s. w. : ρώννυμι στρώννυμι u. s. w.; bei Grammatikern werden σωννύω und τρωννύω angeführt, vgl. Αυ. ἔσωσα νου σώζω.

- 491. Eine zusammengehörige Gruppe bilden wiederum die nachhomerischen, zum Theil späten Präsentia κορέννομι στορέννομι κεράννομι κρεμάννομι πετάννομι σκεδάννομι, ganz spät κατακεντάννομι und ἐπιπωμάννομι. Dass es keine ursprünglichen Bildungen sind. liegt auf der Hand, obwohl der Ausgangspunkt derselben schwer anzugeben ist. Vielleicht auch hier die Aoriste! ἔτβετα: τβέννομι = ἐκόρετα: κορέννομι u. s. w.
- 492. Das präsensstammbildende -νο- ist in die übrige Tempusbildung eingedrungen in hom. γανόσσεται τάνοσσε τετάνοσται τάνοσθεν und dem späten ἀγνόνθην in der Anthologie.

Durch Übergang in die thematische Conjugation sind die Verba auf -νομι zu solchen auf -νόω geworden; Sammlungen bei LaRoche ZföG. 1876 S. 584 ff. Analogieen dazu Verf. Nasal. Präsensst. 39. Delbrück Ai. V. 158. Bartholomae Airan. V. 108.

#### IV. $\sqrt{\alpha}$ - Classe.

493. Die Wurzel ist durch ein Suffix erweitert, dessen Gestalt in den starken Formen -να- jionisch attisch -νη-, in den schwachen -νά- ist, was zu dem Wechsel von -nα- im Zend stimmt, während das -nī- der schwachen Formen im Altindischen davon abweicht. Die Wurzelform scheint auch hier in Folge des Accents, der in den starken Formen auf -nα-, in den schwachen auf der Personalendung ruhte, ursprünglich durchweg die schwache gewesen zu sein. Diesen Zustand zeigen von den fast durchweg sehr alterthümlichen Präsentien klar noch μάρ-νά-μαι seit Homer (αρ = γ) und δύ-ναμαι (nur α 276 λ 414 μέγα δυναμένοιο, wohl metrisch); bei letzterem ist -να- schon bei Homer auf die ganze Tempusbildung ausgedehnt; vielleicht auch homerisch δάμνημι. ε in der Wurzelsilbe zeigt homerisch πέρ-νη-μι; ein noch nicht aufge-

<sup>1</sup> Den zwar höchst scharfsinnigen, aber ebenso gewagten Combinationen Saussure's in seinem Mémoire sur le système primitif des voyelles p. 239 ff. über diese und die vorhergehende Classe kann ich natürlich hier nicht folgen.

klärtes ι (vgl. o. §. 27. 33) homerisch κίρ-νη-μι πίλ-να-μαι πίτ-νη-μι σκίδ-νη-μι, denen sonst auch -ε-Wurzeln gegenüber stehen: κεράω πελάω ἐπέτασα ἐσκέδασα. Das nachhomerische

χοήμνημι hat sich wohl erst an χοημνός gebildet.

Übertritt in die Flexion der abgeleiteten Verba findet statt bei homerisch δαμνάω κιρνάω πιτνάω, dazu aus Hesiod ΈxH. 510 und dem Hymnus auf Demeter 115 πιλνάω, aus Hymn. 7, 39 κατεκρημνώντο.

494. Als Anhang zur unthematischen Conjugation werden hier eine Anzahl Verba verzeichnet, die, in ihrer Art singulär, dieser Hauptconjugation folgen und zum grossen Theil das Gepräge der Unursprünglichkeit tragen, dievral V 475 evdiesay Σ 584 ist vielleicht nach τίθενται zum thematischen Infinitiv δίεσθαι (δίον δίε δίοιτο δίωνται bei Homer) gebildet. έξαιαι von Wz. vī (s. §. 485) ist möglicher Weise durch (zugt von Wz. sē beeinflusst<sup>1</sup>). κέρωνται Δ260 kann mit Bekker κερώνται geschrieben werden, von κεράω. ἐκρέμω steht schon U 18, 21, erst attisch ist χρέμαμαι wie das gleichartige πέταμαι. Ein unerklärtes a zeigt auch déaro 1242, dazu der Conjunctiv déarou auf der tegeatischen Bauinschrift und δεάμην εδοχίμαζον, εδόξαζον. Hes. Dasselbe a liegt, wie es scheint, vor auch im Aorist δράσσατο Conjunctiv δράσσεται Ψ 339. Ein singulärer Imperativ (Aorist!) τληθι γ 380, mit normalerem α in τλαθι CI. 2358, S. 13 (metrische Inschrift aus Paros. Theokr. 15, 143. Apoll. Rhod. 4, 1014. 1600, Plural τ λατε Ap. Rhod. 4, 984. 1333. 1411. 1773. Über äolisch ἔλλαθι Ahrens 1, 284.

Ganz räthselhaft ist ὄνοσαι ρ 378 (ὄνονται ὄνοιτο können thematisch sein), dazu Futur ὀνόσσομαι Aorist ώνοσάμην ὀνοσσά-

μενος. Ist νω- die Wurzel?

εἰρύμεναι Hesiod Ἦχ H. 818 ziehen, bei Homer und im Attischen nur thematisch, scheint eine schwache Wurzelform fρυσ, mit allerdings unaufgeklärtem ρυ = r (vgl. §. 28., zu fερσ ziehen lt. verro zu enthalten. Für das davon verschiedene (Curtius, Stud. 6, 263 ff.) Verbum mit der Bedeutung »wahren, schützen« scheint fρῦ als schwache Wurzelform anzusetzen, mit prothetischem ε ἐρῦ–, dazu εἰρύαται A 239 ἔρυσθαι ι 194 εἴρυσθαι γ 268 ψ 151 ρύσθαι O 141 ἔρυτο Hes. Theog. 304 εἴρυντο M 454 εἰρύατο X 303. Dazu scheint man nach dem Vorbilde

<sup>1)</sup> θίημι ποιῶ Hes. scheint sich zu dem derselben Quelle angehörigen θιῆσαι ποιῆσαι zu verhalten wie φίλημι zu φιλῆσαι. Dass sicher die Wz. θη- setzen darin steckt, kann niemand beweisen.

von -νῦ- -νῦ- in der νο-Classe Singularformen mit -ῦ- gebildet zu haben: ἔρῦσο Χ 507 εἴρῦτο Π 542 ἔρῦτο Soph. OR. 1351, ja selbst ὁΰατ' Σ 515.

ελάζοτο steht im Hymnus auf Hermes 316. λάζοσθε und προσλαζόμεναι bei Euripides. Homer kennt nur λάζομαι!).

# Zweite Hauptconjugation.

495. Die gemeinsamen Eigenthümlichkeiten aller der zweiten Hauptconjugation folgenden Präsensstammbildungen sind 1 der sogenannte the matische Vocal. der vor den Personalendungen erscheint und in seinem regelmässigen Wandel von o und zu den verwandten Sprachen stimmt. Vgl. o. §. 17. Er ist wohl ursprünglich als ein stammbildendes Suffix zu betrachten und fungiert als solches theils ganz allein, theils als Auslaut von consonantisch beginnenden Suffixen (-70- -72-, -700- -702- u. a. 2) Die von der ersten Hauptconjugation abweichende Bildung der ersten Person Singular im Indicativ Präsens, s. o. §. 441. Auch die zweite und dritte Singularperson haben sich, aber erst im Griechischen und durch spätere Einflüsse, abweichend von der ersten Hauptconjugation gestaltet.

### I. o-Classe.

**496.** Der Präsensstamm besteht aus der Wurzel in starker Form und dem thematischen Vocal, z. B. φερ-ο- und φερ-ε-.

Hieher gehören:

1) Präsentia mit einfachem ε d. i. ohne darauf folgenden Sonanten,  $r \mid m \mid i \mid i \mid$  zwischen Consonanten, z. B. πλέχω λέγω δρέγω στέγω φλέγω ψέγω βρέχω δέχομαι έχω aus \*σέχ-ω, schwache Form σγ-) τρέχω, πέτομαι (schwach πτ-, ἔδω, βλέπω δρέπω εν-έπω επω (aus \*σέπω, schwach σπ-) λέπω πρέπει ρέπω τρέπω ερέφω στέφω στρέφω τρέφω μένω πένομαι σθένω στένω. βρέμω γέμω δέμω νέμω τέμω τρέμω, δέρω θέρομαι φέρω στέρομαι. θέλω χέλομαι μέλω πέλω ἀέξω ἀλέξω, mit lautgesetzlich ausgefallenem -σ- βδέω ζέω νέομαι τρέω. Vgl. Curtius Verb. 1², 210 ff.

2 Präsentia mit -ερ- -ελ- zwischen Consonanten, z. B. δέρχομαι schwache Form δραχ δαρχ aus δηχ s. o. §. 14) ἀμέργω

<sup>1</sup> Unklar sind ιλόμενον έργόμενον, προβαίνοντα Hes., πενυτός und πενυμένη; τυνετή Hes., das wie zur νο-Classe gehörig aussieht vgl. Bezzenberger, Beitr. 2, 272, dessen Combination an der Lautlehre scheitert. In der Anthologie 7, 102, 5 steht ἀγρυμένη.

εἴργω d. i. ε̂ ξέργω σπέρχω πέρδομαι πέρθω ἕρπω τέρπω τέρσομαι ἔρρω aus ξέρσ-ω; ἕλχω ἀμέλγω ἔλπομαι μέλπω.

3) Präsentia mit ε + Nasal zwischen Consonanten, z. Β. τέγγω φέγγω φθέγγομαι ελέγγω φέγγω σπένδω πέμπω μέμφομαι.

- 4) Präsentia mit -ει-. Ablaut -οι-, schwache Form -ι-. So ἀείδω ἀοιδός ἀλείφω (ἀλήλιφα. ἀμείβω (ἀμοιβή, εἴδομαι scheine (ἰδέσθαι), dorisch εἴχω = τ՞χω (ιχέσθαι) εἴχω weiche ἐπ-είγω ἐρείχω (ἤριχον) ἐρείπω (ἤριχον) λείβω (λἴβάς λοιβή λείπω (ἔλιπον λέλοιπα, λείχω (λιχανός -λοιγός) νείφει (νίφει J. Schmidt Voc. 1, 134) πείθω (πεπιθέσθαι πέποιθα) στείβω (στίβος) στείχω (ἔστιχον) τείω (τίω Verf., Bzzb. Beitr. 1, 82) φείδομαι (πεφιδέσθαι). Ebenso gebildet ist das in seiner Bedeutung futurisch gewordene κείω κακκείοντες κέων bei Homer) vgl. κεῖ-μαι, und βείομαι βέομαι bei Homer, schwache Form βῖ- leben. βιόμεσθα Hymn. Ap. Pyth. 350 steht dazu wie τίω zu τείω, d. h. die schwache Form ist ins Präsens gedrungen. Ferner κείω ich spalte und φθείω, s. Verf., Bzzb. Beitr. 1, 82.
- 5) Präsentia mit -ευ-. Ablaut ursprünglich -ου- (§. 7), schwache Form -υ-. Sο γεύω (aus \*γεύσω δεύκει\* φροντίζει Hes. (ἐνδυκέως) ἐρεύγομαι (ἤρυγε) ἐρεύθω ἐρυθρός εὕω senge νεύω νέω schwimme (aus νεψω) πεύθομαι (πυθέσθαι) πλέω πνέω ρέω ρυτός σεύω (σύτο) σπεύδω (σπουδή τεύχω (τετυκεῖν φεύγω ἔφυγον) χέω ἔχυτο) ψεύδω. Lesbisch δεύει = δεῖ Cauer 123 a 19. b 26 (Eresos), ἐνδεύη CI. 2166, 33 (Mytilene), δευομένοις CI. 2189, 5 (Mytilene).

Anm. Der Unterschied von allgemein griechischem nicht lesbischem νεύω σεύω und νέω πλέω u. s. w. erklärt sich vielleicht daher, dass erstere aus unthematischen \*νεῦμι \*σεῦμι (vgl. ο. σεῦται) erst in die thematische Conjugation übergegangen sind.

- 6) Präsentia mit -ā-, ionisch und attisch -η-. Schwache Form -ă-. S. o. §. 47. So ἄδομαι ἦδομαι ἵξαδον), θάγω θήγω, κάδω κήδω (κεκαδών , λάθω λήθω ιξλαθον , σήπω (σαπρός ἐσάπην), τάκω τήκω (τακερός , τμήγω ἀπέτμαγον).
- Präsentia mit -η-. S. o. §. 41. So nur ἀρήγω, μήδομαι und λήγω.
  - Anm. 1. Über das ω von τρώγω φώγω διώχω s. o. §. 49.
- Anm. 2. Über das ī der Nebenformen των νίφει τίω s. o. §. 113. In θλίβω τρίβω hängt ī mit der Liquida, in πνίγω mit dem Nasal zusammen. Für θλίβω lässt sich eine kürzere Form nicht belegen, zu τρίβω und πνίγω hat man später ἐτρίβην und ἀπεπνίγην gebildet. Auch das ῦ von στύφω τόφω φρόγω ψόγω hängt nicht mit der Präsensbildung zusammen, trotz ἐτόφην ἐφρόγην ἐψόγην, vgl. τοφός φρόγανον ψόγος ψογή.

Anm, 3. In unursprünglicher Weise erscheint sich wache Wurzelform in den dieser Classe zugehörigen Präsentien τόχω νόγω λίτομαι λίβει σπένδει Hes. στίχω δόω γλόφω όροχω und wohl auch in den Präsentien mit a wie ἄγω ἄγχω μάγομαι ἄντομαι ἄρδω θάλπω λάμπω βλάβεται γλάφω γράφω. Über die vermuthliche Erklärung dieser Bildungen s. o. §, 58.

Anm. 4. σ erscheint nur in βόλομαι lt. volo doch vgl. §. 73 έθομαι

δρομαι.

Anm. 5. av erscheint in avw zünde avw trockne.

### II. Reduplicierende Classe.

497. An die Wurzel, welche in der schwachen Form erscheint und redupliciert ist mit i in der Reduplicationssilbe, tritt zur Bildung des Präsensstammes der thematische Vocal an.

So γί-γν-ο-μαι Wz. γεν.
μί-μν-ω Wz. μεν.
πί-πτ-ω Wz. πετ.
ἴ-σχ-ω für \*σι-σχ-ω Wz. σεχ.
ἐν-ί-σπ-ω Wz. σεπ.
ἐάχω d. i. Γι-Γάχ-ω Wz. Γαχ.
ἴλλω wälze für Γι-Γλ-ω Wz. Γελ.

Auch law scheint so gebildet, ist aber übrigens unklar. Für τίχτω scheint die Erklärung aus \*τι-τχ-ω Wz. τεχ durchaus annehmbarer als die das ι nicht erklärende aus \*τέχ-τω, γίσσομαι. das man gewöhnlich falsch aus viziouai erklärt, wobei sowohl das i der ersten Silbe (Wz. ves) als der Übergang von -oj- in -55- unerklärlich sind (o. §. 269, wird für vi-v5-j-o-uai stehen (Osthoff Verb. in d. Nomcomp. 341), ist also richtig vizquat zu schreiben. x42 ist vəizóuəða vielfach überliefert, 8701 vəizóμενον, M119 νείσοντο, Ψ76 νείσσομαι im Syr. (Futur., Pind. Ol. 3, 34 ist die Überlieferung viserai visserai veisserai veisserai. Ol. 6, 99 ποτινεισόμενον -νεισσ- -νισσ-. Merkel schreibt bei Apoll. Rhod. yeisowat z. B. 1, 53, 601, 888, 2, 1249, 1287, 3, 430. 4, 1242; Koechly bei Nonnos 1, 263 νεισσομένου. Dies ει ist itacistische Schreibung für τ, vielleicht aber auch eine spätere Contaminationsbildung aus vézouar und einem Futur νείσομαι zu νείομαι = νέομαι. — Endlich ist hier zu erwähnen τζω, dem ein σι-σὸ-ιω zu Grunde liegt, also eine Weiterbildung nach der jod-Classe aus \* $zi-z\hat{o}-\omega = lt.$  sīdo ai. sīdāmi.

### III. T-Classe.

Suffix -70- identisch ist Jolly, Sprachw. Abh. aus Curtius Gramm, Ges. 75. Brugman ebda 156 f., so muss die Wurzel vor demselben eigentlich durchweg schwache Form haben o. 8, 9), was indess vielfach durch Eindringen der starken Form gekreuzt ist. Verba wie αστράπτω υάρπτω σχάπτω τύπτω u. s. w. zeigen den älteren Typus, solche wie κλέπτω σκήπτω ἐρέπτω einen jüngeren. Die ganze Präsensbildung ist bis auf die nur aus Lexikographen bekannten Verba πέκτω (vgl. lt. pecto) und φάρχτομαι auf labialisch auslautende Wurzeln beschränkt, und zwar ist in fast allen sicher deutbaren Fällen  $\pi$ der Wurzelauslaut, während die in andern Formen neben den Präsentien auf -πτω erscheinenden β und φ Producte secundärer Lautentwickelungen sind to, 8, 198, 206 ff.). Es scheint. dass diese ganze Präsensclasse, die in den verwandten Sprachen nur dürftige Entsprechungen hat, von einigen wenigen Vorbildern ihren Ausgang genommen hat; man hat sogar den ganzen Complex -πτω an Wurzeln gefügt (δύπτω aus δύω).

Von homerischen Verben folgen dieser Classe ἀστράπτω ενίπτω schelte αλέπτω κόπτω μάρπτω ρίπτω (homerisch nur ρίπτασχον 023 und διπτέω) σχάπτω Hymn, auf Hermes 90) σχέπτομαι σχήπτω τύπτω γαλέπτω — mit φ-Formen daneben άπτω βάπτω θάπτω κούπτω ράπτω — mit 3-Formen daneben βλάπτω χαλύπτω 1) — mit unklarem Stammauslaute γνάμπτω δάπτω δαοδάπτω ἐρέπτομαι ἰάπτω σχηρίπτομαι γρίμπτω. Dazu nachhomerisch δρέπτω ενίπτω rede θώπτω ίλλώπτω ίπτω κάμπτω κάπτω πέπτω δύπτω σχνίπτω σχώπτω — mit φ-Formen daneben γλάπτω δούπτω ἐρέπτω θρύπτω χολάπτω χύπτω λίπτω λάπτω — ausserdem δύπτω κορύπτω γρέμπτομαι.

A n m. 1. Über τίχτω s. §. 497.

Anm. 2. Die erst im Attischen vorkommenden und nicht häufig belegten ἀνότω und ἀρότω = ἀνόω und ἀρόω sind erst nach σ-Bildungen wie ήνυσμαι ήρύσθην entstanden.

### IV. Nasalclasse.

# 1) Verba auf -νω.

499. Der Präsensstamm besteht aus der (ursprünglich schwachformigen) Wurzel und dem Suffix -vo- -ve-. Es ist wahrscheinlich, dass diese Präsentia durch thematische Be-

<sup>1)</sup> Für ἀπονίπτεσθαι σ179 Wz. νιβ liest Nauck mit den Wiener Hdschr. u. Apoll. Lex. 23, 15 ἀπονθασθαι, was Curtius Verb. 2, 404 billigt; Cobet, Mnemos. 1876 S. 273 hält den Vers für unecht.

handlung des -να- -να- von Verben der unthematischen Conjugation | 4. Classe entstanden sind, dass sich dies -να- dann auch an die Stelle von -νομι (3. Classe) geschoben und überhaupt durch Analogie sich weiter verbreitet hat. Neben δάμνημι steht ἔδαμνον ἐδάμαζον, δάμνηται δαμάζηται Hes. und δάμνονται bei einem medicinischen Schriftsteller (Verf. Nas. Prässt. 41): aus δύναμαι ist im Mgr. und Ngr. δύνομαι geworden, so schon auf einem ägyptischen Papyrus aus dem Jahre 161 v. Chr. (Pap. du Louvre 39, 10. Ähnliches aus dem Ai. bei Delbrück Ai. V. 154. aus dem Erànischen bei Bartholomae Air. V. 105.

Die schwache Wurzelform erscheint in regelmässiger Weise in

τάμ-νω homerisch neben τέμνω, wo die starke eingedrungen ist.

δάχ-νω nachhomerisch, vgl. ai. damça- Biss.

πτάρνοισθε Arist. Probl. 10. 18. entstanden aus πτάρνυμαι. τίνω attisch, vgl. ai. cinōmi. Homerisch τίνω (oder τείνω?) nach τίω τείω.

φθίνω nachhomerisch; ai. kṣiṇṓmi. Homerisch φθίνω wie τῖνω. Identisch scheint ψίνομαι Blüthen oder angesetzte Früchte abfallen lassen (Theophrast).

φθάνω attisch Wz.  $φθ\overline{a}$ . Homerisch  $φθ\overline{a}νω$  mit unaufgeklärtem  $\overline{a}$ . Zenodot schrieb bei Homer I 506 Φ 262 φθανέει als Präsens.

στάνω stelle in ἔστανεν Έρμῆν metrische Inschrift Kaibel 970; intransitiv in στάνει στείνεται. σομβέβοσται Hes.

άνω homerisch, aus ἄνυ-μαι; ἄνω nur in der Arsis.

Auch in homerisch δΰνω und θΰνω (vgl. ai. dhunöti) wird das υ unursprünglich sein. Die Quantität des υ in διαβύνεται Herod. 2. 96, und φύνω, das nur Herodian 1, 450 Lentz überliefert. ist nicht zu constatieren. δίνω steht Hes. Έχ Η. 598, auf den Tafeln von Herakleia 1, 102 ist die Quantität natürlich unbekannt.

Eine starke Wurzelform erscheint, ausser in dem bereits erwähnten τέμνω, in äolisch ἔλλω dorich Γήλω attisch εἴλω aus \*Fελ-νω vgl. ai. vṛnṓmi.

Unklar ist die Beschaffenheit des Wurzelvocals in δάμνω bei Hesychios aus δάμνημι, πίτνω z. Β. προσπίτνομεν Soph. OC. 1754 aus πίτνημι. homerisch κάμνω 'ai. çamnāti ist nicht belegt'. οὐλόμενος homerisches Particip. zu ὅλλομι, βούλομαι doch

wohl aus \*βόλνομαι; πένω ich trinke, dafür äolisch πώνω (o. §. 71).

Anm. 1. Ganz unsicher sind βερνώμεθα αληρωσώμεθα Hes., κέρχνει (cod. κεργνεῖ τραχύνει Hes., was bei Hippokrates stehen soll, ἔζινεν ἐσβέννος Hes., wenn richtig, gewiss zu ζείνομεν σβέννομεν zu stellen cod. ζείναμεν, Μ. Schmidt ζείνομεν).

Anm. 2. In ihrer Bildung unverständlich sind die homerischen ἀγίνω und ὁρίνω, das letztere soll lesbisch ὁρίννω gelautet haben. Es sind wohl abgeleitete Verba, wie sicher das gleichfalls homerische ἀιδίνω.

- 500. Übergang von Verben auf -νω in die Analogie der abgeleiteten Verba auf -έω.
- a) Verba auf -νέω mit daneben erhaltenen auf -νω: Homerisch ἀγτνέω δτνέω. nachhomerisch θῦνέω βῦνέω ἐνδυνέω πιτνέω.
- b) Verba auf -νέω ohne daneben vorkommende auf -νω:
   Homerisch (κνέομαι κυνέω (Αο. κύσσα) ολγνέω κῖνέω vgl.
   κίνομαι; nachhomerisch ὑπισχνέομαι ἀγνεῖν ἄγειν. Κρῆτες (inschriftlich in διεξαγνηκέναι Mitth. d. arch. Inst. in Athen 3.
  165 aus Amyklä βῖνέω (Verf.. Bzzb. Beitr. 1. S1, letzteres wie κῖνέω und δῖνέω mit festgewordenem -νε-.

αἰνέω neben αἴνημι (ἀναίνομαι?) ist unklar, s. Verf. Nas. Prässt, 52 f. Über ἰνέω und κοννέω s. ebda 53.

### 2) Verba auf -άνω.

501. Sie zerfallen in zwei deutlich geschiedene Classen. Die eine hat deutlich schwache Wurzelform, dieselbe aber durch einen eingesetzten Nasal vermehrt. Sie enthält offenbar primitivere Bildungen als die zweite, die unnasaliert ist und die Bildung -άνω an anderweitige Stammbildungen angefügt zeigt. Man vergleiche das Verhältniss von λανθάνω zu ληθάνω; letzteres ist aus λήθω weitergebildet, ersteres enthält die schwache Form λάθ nasaliert. Weder über den Ursprung des Nasals in der Wurzelsilbe noch über den des a von -avw ist man zu einer sicheren Entscheidung gelangt, die um so schwieriger ist, als die verwandten Sprachen nichts durchaus vergleichbares haben. Man nimmt an. dass die Verba auf - άνω nur eine Spielart derer auf -vo sind, indem der Nasal von -vo durch eine Art Assimilation in die Wurzelsilbe getreten sei und zugleich zwischen dem wurzelauslautenden Consonanten und -νω sich ein svarabhaktisches -α- entwickelt habe: \*λαθ-νω \*λανθ-νω λανθάνω. Vgl. Benfey Kurze Sktgr. 83. L. Meyer Got. Spr. 208, etwas anders J. Schmidt Voc. 1, 32.

502. a) Verba auf -άνω mit nasalierter Wurzelsilbe.

Homerisch sind άνδάνω Wz. σ σῶλ λανθάνω Wz. λαθ, λαγγάνω Wz. λεγχ λέλογχα, χανδάνω Wz. χενδ (χείσομαι, πονθάνομαι Wz. πευθ. τογχάνω Wz. τευχ. Nachhomerisch ερυγγάνω Wz. ε-ρευγ (ἐρεύγεσθαι), θιγγάνω Wz. θειγ lt. fingo, λαμβάνω Wz. λαφ, λιμπάνω Wz. λειπ, μανθάνω Wz. μενθ (μενθήρη φροντίς Hes.), φυγγάνω Wz. φευγ: κλαγγάνω und ἐκ-φλονδάνω scheinen Analogiebildungen. Sicher sind dies die ganz spät und selten bezeugten γρυμπάνειν γρυποῦσθαι. συγκάμπτειν Hes.. δαγκάνω Et. M. 245, 28. 450, 14: ἐκ-κραγγάνω Suid.. λυγγάνομαι schluchze Hes.; πανθάνω scheint Apollonios gekannt zu haben. vgl. Herodot 2, 545, 28; κυνθάνει κρύπτει Hes.

503. b Verba auf - άνω ohne Nasal in der Wurzelsilbe.

Homerisch sind κευθάνω von κεύθω, ληθάνω von λήθω. πιμπλάνεται von πίμπλημι, ισχάνω von είσχω. Εξάνω von εξω. εροκάνω von εροκών απερθάνομαι von εχθομαι. ἀλυσκάνω von ἀλύσκω. ἀξάνεται Hymn. auf Aphr. 270 von ἄξω, άμαρτάνω von ἡμαρτον, οιδάνω (vgl. οιδάω und κυδάνω ohne einfaches Vorbild. Auch ήλδανεν σ70 ω 368 scheint Imperfect von ἀλδάνω aus ἄλδομαι. Nachhomerisch sind αισθάνομαι ἀλφάνω αυξάνω βλαστάνω δαρθάνω ιστάνω von ιστημι ολισθάνω δφλισκάνω, ganz spät und selten bezeugt ὀφλάνειν ὀφλισκάνειν Hes.. ήχανεν είπεν Hes. [ο. §. 484 A. ], θηγάνει ὀξύνει Hes. (Conjectur bei Äsch. Ag. 15%5]. βλοστάνω bei Kirchenschriftstellern für βλόζω, βυζάνω Syntipas 120. 15 Ebhd.. ἀμβλισκάνω Poll. 3. 49. ἐνριγισκάνειν ἐνριγοῦν Hes.. φασγάνεται ξίφει ἀναιρεῖται Hes.. βρατάνειν ραίζει ἀπὸ νόσου Hes.. ὁπτάνω sehe N. Τ.. ἡχάνω πτωχεύω Suid., ευδάνω zweifelhafte Lesart bei Lykophron 1354.

Anm. 1. μελάνει H64 ist ganz eigenartig und vielleicht μελανεί zu schreiben.

Anm. 2. Eine ganz besondre Stellung nehmen durch ihr langvocalisches - ἀνω die beiden homerischen Verba ἐκάνω und κιγάνω ein. Letzteres ist offenbar eine Weiterbildung des reduplicierten κίγχημι; κιγγάνω hat man bei attischen Dichtern hergestellt, wenn die Form sieher ist, so beruht sie auf Angleichung an die erste Classe der Verba auf - ἀνω, ἐκάνω hat auch bei den attischen Tragikern ā. Eine befriedigende Erklärung desselben ist noch nicht gefunden.

504. Weiterbildungen von Verben auf -άνω geschehen durch Überführung in die Flexion der abgeleiteten Verba auf -άω: nicht immer sind die zu Grunde liegenden Verba auf -άνω nachzuweisen, wahrscheinlich gar nicht einmal immer

vorhanden gewesen. Homerisch sind ἐρῦνανάω ἰσγανάω δεικανάω, bei Herodot κραυγανάομαι, bei Aristophanes κῦκανάω (Conjectur Thesm. 852) κυρκανάω, ganz spät βραυκανᾶσθαι ὑφανάω έλκανῶσα.

#### V. σχο-Classe.

505. Der Präsensstamm wird durch Antritt des Elementes -σxο- -σxε- an die schwache Wurzelform gebildet, mitunter ist damit Reduplication verbunden. Wurzelformen, die durch Metathesis entstanden sind, erscheinen mit langem Vocal J. Schmidt, KZ. 23, 279. Bei einer Anzahl von Verben erscheint zwischen dem Wurzelauslaut und der Präsensendung -σxω ein -ι-, das in seinem Ursprung noch nicht aufgeklärt ist. Mehrfach ist -σxω zur Weiterbildung aus anderen Präsensstämmen, besonders solchen abgeleiteter Verba benutzt worden, ähnlich wie -άνω. Im Arischen und Lateinischen ist diese Classe der Präsensbildung wiederzuerkennen, im Lituslavischen und Germanischen nur in spärlichen Resten. Die Bedeutung ist nur zum kleinsten Theil inchoativ, vielfach aber causativ, Curtius Verb. 12, 289 f.

### 1) Verba auf -σκω.

506. a) Vocalisch auslautende Wurzeln.

Homerisch βόσκω Wz. βω, φάσκω Wz. φα, διδάσκω Wz. δα δέδαεν εδάην. Nachhomerisch δεδίσκομαι schrecke bei Aristophanes Wz. δ ξει, πιπίσκω tränke bei Hippokrates (πίνω), ενδιδύσκω lasse anziehen im Neuen Testament.

b. Durch Metathesis vocalisch auslautend gewordene Wurzeln.

Homerisch κατα- und προ-βλώσκω (ἔμολον), θρώσκω θνήσκω dorisch θνάσκω) γιγνώσκω κικλήσκω μιμνήσκω (bei Anakreon frg. 94 μνήσκεται,. Nachhomerisch βιβρώσκω διδράσκω θράσκειν ἀναμιμνήσκειν Hes. = θρήσκω νοῶ Hes. (J. Schmidt Voc. 2, 322), πιπράσκω, βησκομένων λεγομένων Hes., τιτρώσκω.

c) Wurzeln auf Nasale.

Homerisch βάσκω für \*βm-σκω, nachhomerisch χάσκω.

d) Wurzeln auf Gutturale.

Der auslautende Guttural der Wurzel ist vor -σχω geschwunden: homerisch δεδίσχομαι δειδίσχομαι Wz. δειχ, είσχω

ἴσκω Wz. Γεικ, τιτύσκομαι ziele von τοκ ; nachhomerisch λάσκω bei Aeschylos vgl. λακήσομαι ἐλάκησα. In homerisch μίσγω ist das κ von -σκω dem γ der Grundform \*μιγ-σκω oder \*μιγγσκω J. Schmidt Voc. 1, 123 assimiliert. bevor dies geschwunden war. Danach δύσγω ἀποδύω Hes. ἰάσκειν ἄγειν. Hes. schwerlich von ἄγ-ω mit Reduplication.

e' Wurzeln auf 0.

Homerisch πάσχω aus πφθ-σχω Wz. πενθ, κ ist in Folge des ursprünglich dagewesenen θ aspiriert. Eine gewöhnliche Analogiebildung nach den übrigen auf -σχω ist κλώσχων ἐπικλώθων Hes.

## 2) Secundare Bildungen auf -σκω.

507. a Von Verben auf - 2ω.

Homerisch γηράσκω von γηράω. ἠλάσκω von ἀλάσμαι, ίλάσκωμαι von ίλάομαι; nachhomerisch γενειάσκω von γενειάω, ήβάσκω von ἡβάω, ganz spät πωτάσκεται von πωτάομαι, σελάσκων λάμπων von σελάω bei Nikandros, τρωπασκέσθω μεταβαλλέσθω Hes. von τρωπάω, ἀάσκει βλάπτει Hes. von ἀάω.

- b) Von Verben auf -έω die ganz späten τελέσχω und χορέσχω. Ähnlich ἀέσχοντο ἀνεπαύοντο Hes. und ἀέσχω bei Herodian 1. 436 vgl. hom. ἄεσα, und χλοιδέσχουσαι γαστρίζουσαι sich mästend vgl. χλοιδάω. Das einzige ältere Verbum auf -έσχω, ἀρέσχω, seit Herodot, hat keine Form auf -έω neben sich. Eine Analogiebildung zu einem Verbum auf -ω ist τιεσχόμενος CI. 3538, 12.
- e) Von einem Verbum auf -όω nur ἀνα-βιώσχομαι bei Platon
- d Von Stämmen auf -υ- μεθύσκω von μεθύω, γανύσκομαι zu γάνυμαι und τερύσκεται νοσεί. φθίνει Hes. vgl. τερύνω und τέου άσθενές. λεπτόν. Hes.

Ob das homerische ἀλύσχω hieher gehört (zu ἐξαλύοντες), ist zweifelhaft, denn Homer hat auch ἀλύξω ἤλυξα, also kann ἀλύσχω für ἀλυχ-σχω stehen, vgl. o. §. 506 d).

Singulär ist homerisch πτφαύσκω, bei Herodot δια-φώσκω.

# 3) Verba auf -ίσκω.

**508.** Homerisch sind ἀπ-αφ-ίσκω ἀρ-αρ-ίσκω ἐπ-αυρ-ίσκομαι (bei Theogn. 111 auch das Activ) und ευρ-ίσκω, die beiden

<sup>1)</sup> Hes. hat τετύσκων, τετύσκετο und mit Aspiration ἀποθύσκειν, ένθύσκει.

letzten von ganz dunkler Abstammung. Die älteren nachhomerischen Bildungen sind άλ-ίσχουαι αυβλαχ-ίσχω αναλίσχω γεγωνίσκω στερίσκω αμβλίσκω, ganz spät έκ-γαμίσκω δωλίσκω τελίσχω, letzteres bei Hesych., in der Septuaginta und auf der Inschrift von Rosette Letronne Inscr. d'Egypte I no. 25, 32. αλθίσκω bei Hippokrates ist nicht ganz sicher. Auch an vocalisch auslautende Wurzeln ist dies -ίσχω durch weitergehende Analogie angetreten, schon bei Herodot 3, 117 yozizxougi und 2. 93 χυΐσχεσθαι, χυΐσχω bei Hippokrates, δυίσχουαι = δέω aus Heliodor und Eustathios nachgewiesen, aber auch Archil, frg. 142 Be, vielleicht anzuerkennen. Aber auch das wohlbezeugte ι von θνήισχω μιμνήισχω θρώισχω, äolisch θναίσχω μιμναίσχω (Usener, JfPhil. 1865 S. 245 ff.) reiht diese Bildungen denen auf -ίσχω an, sei es dass sie die älteren sind, aus denen θνήσχω u. s. w. erst entstanden sind, oder dass sie spätere Analogiebildungen nach denen auf -ίσχω sind.

#### Die Iterativa.

509. A. Stolpe Iterativorum graec. vis ac natura usu Homeri atque Herodoti demonstratur. Vratisl. 1849.

Die iterativen Präterita, nur auf den ionischen Dialekt beschränkt, bei Homer (nach Curtius 130 und Herodot in sehr ausgedehnter Verwendung, in späterer Dichtersprache nur nachahmende Verbrämungen und erst bei den homerisierenden Epikern der späteren Zeit wieder vielfach gebraucht, sind mit den Präsensstämmen auf -520- aus einer Wurzel hervor gewachsen, haben sich aber offenbar frühzeitig zu individuellem Leben entfaltet. Das Augment ist ihnen, bis auf wenige Ausnahmen bei Homer, selbst in der das syllabische Augment sonst fest haltenden Sprache Herodots fremd.

Sie werden gebildet:

1 aus Präsensstämmen aller Art, bei unthematischen Verben von der schwächeren Form derselben: φάσκε ἴστασκε ὑήγνοσκε, bei thematischen von der Form mit Themavocal -ε-: ἔχεσκες φεύγεσκεν κλέπτεσκε πίνεσκε βοσκέσκοντο κτείνεσκε ἐρίζεσκον μινύθεσκον ὀλέκεσκεν ἀριστεύεσκε. Die sogenannten Verba contracta zeigen theils keine Veränderung: καλέεσκε φιλέεσκε, theils in unsern Texten Assimilation des thematischen ε: γοάσκες περάασκε, theils Aufgeben des einen Vocals (Fritsch. Stud. 6, 131: ἄθεσκε καλέσκετο εἴασκον. Formen wie ῥίπτασκον κρύπ-

τασκε ἰσάσκετο sind Analogiebildungen, deren a vielleicht durch

das von ὑιπτάζω u. s. w. mit veranlasst ist 1);

2 aus einfachen Aoristen, sowohl unthematischen wie δόσκον στάσκεν δύσκε, 'als thematischen wie εἴπεσκε ἴδεσκε φύγεσκε;

3 aus sigmatischen Aoristen, z. Β. αὐδήσασκε ἐλάσασκε

ούτη σασκε:

4) aus dem Stamm des Passivaorists nur φάνεσκε.

#### VI. Jod-Classe.

510. Diese in allen indogermanischen Sprachen sehr verbreitete Art der Präsensstammbildung fügt an die schwache Wurzelform das Element -10- -12- an. Dieses hat sich nach Vocalen so wie da. wo es nach Ausfall von f und z an Vocale sich fügt, mit denselben zu einem ι-Diphthongen verbunden; nach ρ. λ und ν hat es sich demselben assimiliert, nach -αν- und -2ν- und nach -αρ- ist es durch Epenthese in die Wurzelsilbe getreten, vorhergehende Explosivlaute hat es verschiedenartig modificiert. S. die Lautlehre. An Stelle der schwachen Wurzelform erscheint im Griechischen vielfach in unursprünglicher Weise die starke. Auch mit dieser Präsensbildung ist mitunter in nicht ursprünglicher Weise Reduplication verbunden.

511. 1) Vocalisch auslautende Wurzeln:

Homerisch ἀγαίομαι ?) δαίομαι κεραίω 1203 παραφθαίησι K 316 Wz. φθα (nach J. Schmidt, KZ. 23. 298). Für φύω το Aristophanes ist äolisch φυίω überliefert, also hat homerisch φύω verkürztes τ̄: ebenso für θύω (bei Homer τ̄) ἔθυιεν. Ebenso wohl λύω (τ̄ bei Homer, τ̄ attisch) und δύω (τ̄ bei Homer, τ̄ attisch).

**512.** 2) Wurzeln auf *f*:

<sup>1</sup> Im Hymnus auf den pythischen Apollon 225 schreibt Baumeister ανασσείσσκε wegen des folgenden Imperfects τίνασσε: die Codd. haben auch ανασσείσσκε.

vielleicht liegt in der Schreibung mit -ει- nur ein Versuch vor, die nach Schwinden des f an Stelle des älteren -εf- oder -εμ- (θέμω) getretene kurze Silbe aus der Welt zu schaffen. δείω für δέω (vgl. ο. δεόω §. 496, 5' ist freilich inschriftlich bezeugt: δείωνται CIA. II 119, 14. CI. 2374 d (Paros), εδειήθη auf einer lokrischen Inschrift 'Αθήν. 1, 489, und wird ausserdem durch das Participium δεῖν = δεῖον (Usener, JfPhil. 1572 S. 741 ff.) erwiesen.

#### 513. 3 Wurzeln auf a:

Homerisch λι-λαίομαι μαίομαι ναίω; τρείω bei Timon Phlias. frg.9 und Oppian für τρέω ist nur Nachahmung von θείω u.s.w. (s. o.), ebenso ζείοντα Kallim. Dian. 60, ζείουσαν ἀφρίζουσαν Hes.

Anm. Gegenüber dieser Behandlung von -σt- nach Vocalen ist die Annahme, dass in einigen Fällen daraus -σσ- werde, von vornherein sehr bedenklich, vgl. §. 497, über νίσσομαι s. ο. §. 269; πτίσσω (ai. pináşmi lt. pinso versucht Osthoff Verbum in der Nominalcomposition S. 339 aus \*πτενσιω zu erklären; für ἀήθεσσον Κ 493 ist gewiss ἀήθεσσον zu lesen Leskien, Stud. 2, 82), so dass ἀήθεσσον ἀηθέσσουσα bei Apoll. Rhod. 1, 1171. 4, 38, ἀηθέσσοντες bei Nik. Alex. 375 nur Nachahmungen der bereits verdorbenen homerischen Form sind. Aus dem Aor. θεσσάμενος Hesiod frg. 9. Archil. frg. 11 ist ein hysterogenes θέσσεσθαι θεσσόμενος Hesych.) gebildet.

### **514.** 4) Wurzeln auf $\rho$ :

Homerisch ἀσπαίρω σκαίρω χαίρω καρκαίρω μαρμαίρω — εἴρω sage εἴρομαι frage κείρω (lesbisch κέρρω μείρομαι πείρω τείρω φθείρω (lesbisch φθέρρω arkadisch φθήρω Bauinschrift von Tegea 18) ἀγείρω ἀείρω lesbisch ἀέρρω ἐγείρω — κύρω μύρομαι φύρω δούρομαι (bei Tragikern δύρομαι μορμύρω πορφύρω. Nachhomerisch σαίρω ψαίρω zucke γαργαίρω — δείρω (lesbisch δέρρω) εἴρω reihe σπείρω — ξύρομαι πτύρομαι σύρω. Die auf -αίρω repräsentieren den ältesten Typus; das Dorische hatte nach Grammatikerangaben denselben in noch ausgedehnterer Weise bewahrt: φθαίρω Ahrens 2, 186. καρκαίρω μαρμαίρω μορμύρω πορφύρω γαργαίρω scheinen denominativ.

## **515.** 5) Wurzeln auf $\lambda$ :

Homerisch ἄλλομαι (nur Hymn. auf Dem. 175) βάλλω πάλλω, redupliciert ἰάλλω — μέλλω στέλλω τέλλω — τίλλω δενδίλλω. δαιδάλλω und αἰόλλω sind denominativ. Nachhomerisch βδάλλω θάλλω σκάλλω σφάλλω ψάλλω δάλλει κακουργεῖ Hes. — κέλλω σκέλλω βδέλλων τρέμων ἢ βδέων — μύλλω σκύλλω κοι-

χόλλω μοιμόλλω βδόλλω Hes.). Denominativ ist παιπάλλειν σείειν Hes. Den ältesten Typus bieten die auf -άλλω: βάλλω = βλω vgl. o. §. 12.

#### 516. 6 Wurzeln auf v:

Homerisch βαίνω δραίνω κραίνω μαίνομαι ξαίνω ραίνω σαίνω φαίνω, redupliciert βαμβαίνω παμφαίνω παπταίνω τιταίνω . ἀναίνομαι ist unklar. vgl. ο. — γείνομαι !! Bekker giebt durchweg γίγνομαι θείνω κτείνω τείνω — κλίνω (lesbisch κλίννω) κρίνω lesbisch επεκρίννετο CI. 2166, 23 σίνομαι — πλόνω. Nachhomerisch καίνω χαίνω χραίνω τετραίνω. Den ältesten Typus bieten die Verba auf -αίνω. Ihre Zahl ist durch die Denominativa auf -αίνω sehr vermehrt worden.

#### 517. 7) Wurzeln auf Gutturale:

Homerisch εν-ίσσω πλίσσομαι schreite φρίσσω δειδίσσομαι schrecke άίσσω νόσσω πτόσσω άμύσσω άφύσσω δρύσσω δοσομαι παιφάσσω άράσσω πέσσω πλήσσω πρήσσω αttisch πράσσω πτώσσω λεύσσω — βρίζω νίζω σίζω τρίζω ελελίζω τρόζω μύζω βάζω κλάζω πλάζω σφάζω σκάζω ρέζω. Nachhomerisch προ-ίσσομαι μύσσω ποιφύσσω δράσσω θράσσω μάσσω σάττω σφάττω τάσσω φράσσω βήσσω πτήσσω πρίζω λίζω σπίζω στίζω βύζω γρύζω λύζω σφύζω κράζω στάζω λαλάζω κλώζω κρώζω φώζω. Ganz spät oder vereinzelt belegt. meist nur aus Grammatikern und Lexikographen. sind κατ-άσσω (άγνομι πήσσω πήγνομι ρήσσω (φήγνομι βρύττω βρύτω) τύσσει (άγνομι πήσσω πήγνομι) ρύζω belle βαβάζω βιβάζω rufe γογγύζω.

## 518. 8) Wurzeln auf Dentale:

Homerisch λίσσομαι πάσσω — βλύζω κλόζω σκύζομαι εμπάζομαι φράζω χάζομαι παφλάζω άσπάζομαι εξομαι (über τζω ο. §. 497). Nachhomerisch ἄττομαι webe βράσσω — κνίζω κτίζω σχίζω σχάζω καγχάζω χέζω όζω. Vereinzelt und spät πάσσομαι εσθίω Hes. βύζω κριδόέμεν γελάν ο. §. 281 φλύζω.

Anm. 1. Verba auf -σσω und -ζω, deren Wurzelauslaut vorläufig noch nicht festzustellen ist. Mehr als anderswo hat sich hier die Analogie angesetzt. Homerisch ανώσσω βήσσω άζω λάζωμαι. Nachhomerisch δποδρήσσω νάσσω βρόζω μόζω ποππόζω τονθο ρόζω αιγλίζω πιππίζω ααγλάζω. Spät und vereinzelt λόσσεται μαίνεται Hes. φλόσσει έρογγάνει Hes. ψόστει πτόει Hes. λίζω παίζω Hes. βίζειν τρώγειν καίειν Hes. τιτίζω zwitschere σκόζω knurre βωβόζειν σαλπίζειν Hes. βράζω brumme γλάζω βάζω belle ἀρράζω ἀρρίζω knurre κακαάζω gackre.

Anm. 2. Auch ἐσθίω esse, schon homerisch neben ἔσθω, scheint dieser Classe anzugehören. Das vorhergehende σ scheint die sonstige

Affection des De verhindert zu haben. Auch toto, attisch toto schwitze stellt man hieher, warum hier -im entstanden ist, ist nicht abzusehen; das -1- durchdringt die ganze Tempusbildung Futur idige u. s. w. Auch in χναίο παίω πταίω erscheint das ursprünglich wohl auch nur präsensstammbildende i mit der ganzen Tempusbildung verwachsen; vgl. garzoie δαίνομι mit δαίσμαι,

519. Der jod-Classe gehört auch die ganze grosse Menge der abgeleiteten Verba an, deren genaue Besprechung aber in eine Darstellung der Wortbildungslehre gehört. Hier

seien nur die Hanptkategorieen aufgeführt.

a) Verba auf -άω -έω -όω. Das i zwischen den beiden Vocalen ist geschwunden. Die auf -άω sind aus α-Stämmen, die auf -óω aus -o-Stämmen zunächst hervorgegangen; die Eigenart derer auf -έω ist zunächst noch unklar. Durch Einflüsse der Analogie haben mehrfache Vermischungen der drei Classen statt gefunden. Vgl. auch 8, 55.

b Verba auf -είω von εσ-Stämmen, bei Homer αχείομαι νεικείω οινοβαρείω πενθείω τελείω; ausserdem μαγείρμαι und oxγείω, bei Hesiod συνείω οίχείω, spätere Dichter haben in noch ausgedehnterer Weise Analogieschöpfungen danach, z. B. ἀπειλείω Musae, 122, 131. Die Entstehung derer auf -αίω wie παλαίω βιαίω διγαίω ισαίω κεραίω σταλαίω γαλαίω κεδαιόμενος Apoll. Rhod. 2, 628 ist nicht klar.

c) Verba auf -ίω und -ύω von ι- und υ-Stämmen z. B. δηρίω κλητω κονίω μαστίω μηνίω μητίομαι κηκίω — άγλύω γηρύω

δαχούω ίθύω μεθύω διζύω φιτύω. Aolisch noch μεθυίω.

d Verba auf -εύω, zunächst von Nominibus auf -εύ-ς wie άριστεύω βασιλεύω ήνιογεύω ίερεύω νομεύω πομπεύω γαλχεύω, nachhomerisch noch άλιεύω βραβεύω γραμματεύω ίππεύω σχυτεύω τορεύω φονεύω, dann auch (vgl. ήνίογος und ήνιογεύω, zu

o-Stämmen, L. Meyer, Bzzb. Beitr. 1, 30 ff.

e) Verba auf -αίνω -τίνω -είνω. Verba auf -αίνω zunächst von Stämmen auf Nasale, -αν- = Nasalis sonans, wie μελαίνω πιαίνω ποιμαίνω u. s. w., durch Analogie vielfach auch von andern Stämmen wie άγριαίνω άργαίνω χυδαίνω γλυχαίνω. - ύνω zunächst von v-Stämmen wie βαθύνω βαρύνω θαρσύνω έθύνω, aber auch sonst (αἰσχύνω άβρύνω). -είνω nur in φαείνω άλεείνω ἐρεείνω, die nicht klar sind.

f. Verba auf -αίρω -ύρω -είρω. -αίρω von Stämmen mit -ρ-, -αρ- = r, z. B. τεχμαίρομαι χαθαίρω έχθαίρω;  $-\overline{υ}ρω$  in μαρτύρομαι χινύρομαι μινύρομαι, andre sind dunkel; -είρω in ίμείρω.

έθείρω Φ 347 ist dunkel.

g Verba auf -λλω von Stämmen auf -λο- z. Β. ἀγγέλλω αἰχάλλω ποιχίλλω αἰχάλλω.

h Verba auf -σσω von gutturalen und dentalen Stämmen: ἀνάσσω θωρήσσω κηρύσσω βήσσω — αίμάσσω βλίττω πινύσσω κορύσσω. Manche sind weniger durchsichtig, wie βδελύσσομαι σπαράσσω, so auch die zahlreichen Verba auf -ώσσω -ώττω zur Bezeichnung einer krankhaften) Neigung oder eines Gebrechens (Lobeck Rhem. 248. Versuch zur Erklärung bei Curtius, Symb. phil. Bonn. 1, 281).

i) Verba auf -ζω von gutturalen μαστίζω σαλπίζω) und dentalen (ἐλπίζω) Stämmen, mit daran fortwuchernder Analogie, der die meisten Verba auf -άζω ihr Dasein verdanken.

Vgl. o. §. 219.

520. In sehr ausgedehnter Weise zeigt sich im Griechischen Übergang primitiver Verba in die Analogie der abgeleiteten auf -έω, sei es im Präsensstamme, sei es in andern Formen des Tempussystems. Auch das Umgekehrte kommt vor, dass abgeleitete Verba in die Analogie primitiver übergehen Benfey ANBH S. 36 ff. z. B. Ao. ἐφίλατο zu φιλέω, ἔγοον zu γοάω. Genaueres über diese Verhältnisse s. bei Curtius Verb. 12, 376 ff.

### Das Aoristsystem.

Leo Meyer Griechische Aoriste. Ein Beitrag zur Geschichte des Tempus- und Modusgebrauchs im Griechischen. Berlin 1879.

- 521. Unter dem Namen Aorist« werden in der griechischen wie in der indischen Grammatik eine Anzahl von Bildungen zusammen gefasst, welche nur die gemeinsame Eigenthümlichkeit haben, dass sie alle Augmentpräterita sind und dass sie in wesentlich gleicher Bedeutung functionieren. Im Griechischen lassen sich folgende fünf hieher gehörige Bildungen unterscheiden:
  - 1) Der einfache unthematische Aorist.
  - 2 Der einfache thematische Aorist.
  - 3) Der reduplicierte thematische Aorist.
  - 4) Der sigmatische Aorist.
  - 5) Die beiden passiven Aoriste.

# I. Der einfache unthematische Aorist.

522. Er wird aus der Wurzel gebildet durch Vorsetzung des Augments und Anfügung der im unthematischen Imper-

fectum gebräuchlichen Personalendungen. Die Wurzelform ist im Singular des Indicativ Activ die starke, sonst die schwache. Der Unterschied von einem Imperfect der unthematischen Conjugation beruht also nur darin, dass das letztere zum iedesmaligen Präsensstamme gehört; mit Imperfecten der ersten unthematischen Classe fallen diese Aoriste somit zusammen, die nur durch den Gegensatz zu andern Präsensbildungen Aoriste geworden sind. ἔφην zu φημί gilt als Imperfect, έστην zu ί-στη-μι als Aorist. Der ursprüngliche Unterschied zwischen den starken und schwachen Formen ist sehr vielfach verwischt, wahrscheinlich nicht ohne Einfluss der entsprechenden Aoriste von Wurzeln, die durch Metathesis vocalisch auslautend geworden waren und durchweg langen Vocal hatten (J. Schmidt, KZ. 23, 279 ff.). Die beiden Flexionen έβαν (έβην) έβας έβα έβάτον έβάτην έβάμεν έβάτε έβαν oder έβάσαν und έτλαν (έτλην έτλας έτλα έτλατον ετλάτην έτλαμεν έτλατε έτλαν oder) έτλασαν wirkten auf einander, die erstere auf die letztere wenigstens in der dritten Person Plural, wo žyvov žtdav nur durch analogischen Einfluss zu erklären sind.

**523.** 1) Wurzeln auf  $-\overline{\alpha}$ .

Wz. β ā : 1 Sing. dorisch šβ ā v ionisch-attisch šβην; mit ă
 2 Dual βάτην 3 Plural šβαν ὁπέρβασαν; mit unursprünglichem ā
 βήτην šβησαν βῆθι.

Wz. στα: 1 Sing. ἔσταν ἔστην; mit à 3 Plural ἔσταν στάν

έστασαν; mit unursprünglichem α στάθι προστάμεν.

 $\overline{Wz}$ .  $\varphi \vartheta \overline{\alpha}$  : ἔφθην — 3 Plur.  $\varphi \vartheta \acute{\alpha}$ ν  $\varphi \vartheta \acute{\alpha}$ μενος; unursprüngliches  $\overline{\alpha}$  in ἔφθημεν.

Wz.  $\pi \tau \bar{a}$ : ἔπτάτο  $\pi \tau \check{a}$ μενος, unursprüngliches  $\bar{a}$  in καταπτήτην.

**Durch Metathesis** 

Wz. δρα: ἔδραν (ἔδρην, ἀπέδραμεν ἀπέδραν.

Wz. τλ $\overline{\alpha}$ : ἔτλ $\overline{\alpha}$ ν ἔτλην τλήμεν τλή $\theta$ ι τλήναι, unursprünglich ἔτλάν.

Anm. Wie ἔ-στην zu ἴ-στη-μι, so verhält sich ἀνάμην zu ἀ-νί-νη-μι, mit richtiger schwacher Form in nachhom. ἄνασθαι, mit eingedrungener starker in hom. ἀπόνητο ἄνησο ἀνήμενος nachhom. ἀνήμην. Die Etymologie des Verbums ist unklar (vgl. o. §. 485).

2) Wurzeln auf  $-\eta$ .

Wz. ή a u s \* ση : κάθεμεν ἄνεσαν πρόες μεθέμεν ξύνετο.

Wz. θη: kyprisch 3 Sing. κατέθη Ahrens, Philol. 35, 83 — ἔ-θε-μεν 3 Plur. ἀνέθεν CI. 29 Med. ἐθέμην. Die starke Form ist eingedrungen in die 3 Plural ἀνέθειαν boiotisch für ἀνέθηαν Mitth. d. arch. Inst. in Athen 3, 86.

**Durch Metathesis** 

Wz. πλη: πλήτο füllte sich ἔμπλησο ἐμπλήμενος. Wz. πλη: πλήτο näherte sich ἔπληντο πλήντο.

Wz. βλη : ξυμβλήτην ἔβλητο βλήτο Conjunctiv βλήεται βλήσθαι βλήμενος.

Wz. σκλη: ἀποσκληναι nachhomerisch.

Anm. In seiner Etymologie unklar (vgl. o. §. 149 Anm.) is ἔτβην σβηναι. das die Länge durchgehend zeigt, wohl auch nicht in ursprünglicher Weise.

3) Wurzeln auf  $-\omega$ .

Wz. δω: 1 Sing. \*ἔδων nicht erhalten — ἔδομεν 3 Plural ἔδον CI. 1511 ἐδόμην. — Das Participium ἀποδόας auf der tegeatischen Bauinschrift scheint eine Bildung nach dem sigmatischen Aorist.

Wz. πω: äolisch πῶθι für \*πόθι.

Durch Metathesis

Wz. γνω: ἔγνων γνώτην ἔγνωσαν γνώμεναι γνώναι, aber ἔγνον 3 Plural.

Wz. πλω: ἐπέπλως ἀπέπλω παρέπλω, Hes. "Εά Η. 650 ἐπέπλων; Particip ἐπιπλως Z 291 mit der alten Länge, während γνούς nach δούς sich geändert hat.

Wz. βλω: ἔβλω: ἐφάνη. ὤχετο. ἔστη Hes., ebda das alte Particip ἀγγιβλώς, wie ἐπιπλώς.

Wz. βρω: κατέβρως Hymn. Ap. 127. ἔβρω· ἔφαγεν. ἔδακε Hes.

Wz. τρω vgl. τιτρώσκω) : ἐξέτρω· ἐξεβλάβη, ἐξεκόπη ή κύησις E. M. 347, 48.

Anm. Nach ἔδων u. s. w. auch ἑάλων mit durchgehender Länge, Conjunctiv ἀλώω Optativ ἀλώην ἀλοίην, Infinitiv ἀλῶναι Particip ἀλόντ-. Bildung und Ursprung sind unklar. Ebenso homerisch βιώτω βιῶναι, attisch βιῶ βιῷην βιούς.

4) Wurzeln auf -Et.

Wz. κτει: κτίμενος.

Wz. φθει: ἐφθίμην Conjunctiv φθίεται Particip φθίμενος.

5) Wurzeln auf -ευ.

Wz. χευ: 1 Singular ἔγευα aus ἔ-χευ-m 2 \*ἔχευς 3 \*ἔχευτ 1 Plural \*ἔχουεν 2 \*ἔχυτε 3 \*ἔχυν oder \*ἔχοσαν. Die erste Person ἔχευα hat die ganze Flexion in die Analogie des sigmatischen Aorists -σα gezogen. Schwaches χῦ regelrecht im Medium: ἔχυτο χύτο χύντο. Brugman, Bzzb. Beitr. 2, 249 ff. Wz. σευ: 1 Sing. ἔσσευα u. s. w. ganz wie bei ἔχευα. Schwaches συ regelrecht in ἔσσυτο σύτο 1).

Wz. κλευ hören: κλό regelrecht in κλόμενος. Imperativ κλοθι für κλόθι = ai. *grudhi* nach βηθι στηθι im Verhältniss zu βα στα gebildet. Die reduplicierten κέκλοθι κέκλοτε sind Perfectformen: L. Meyer Griechische Aoriste S. 21.

Anm. ō und ō wechseln in ursprünglicher Weise in ἔφον ἔφο = ai. ábhut 3 Plural ἔφον Pind. Pyth. 1, 42. unursprünglich ἔφον ε 481. Man hat später ō hier durchgeführt. Ähnlich λότο λόντο zu 'ἔγον, danach λότο Ω1 λόθι bei Pindar. Kein δό ist nachweisbar neben ἔδον ἔδομεν ἔδοσαν δόθι δόμεναι Conjunctiv δόω. J. Schmidt, KZ. 23, 283 hält in ἔφον ἔδον die durchgehende Länge für das ursprüngliche. Unsicher ist θόμενος bei Pratinas. Die Länge in ἄμπνοτο verhält sich zu πνευ vgl. πνέω wie die von αλόθι zu αλευ, d. h. nicht die starke Form ist in die schwachen gedrungen 1 Sing. Act. 'ἔπνευα?, sondern ein 'ἄμπνυτο ist mit Rücksicht auf den sonstigen Wechsel von Länge und Kürze in diesen Aoristen zu ἄμπνοτο geworden. Attisch πίθι wie αλόθι u. s. w.

#### 524. 6 Wurzeln auf Consonanten.

Alterthümliche active Aoriste von consonantisch auslautenden Wurzeln sind:

šκηα d. i. š-κη f-α von κα f, Grundform š-κα f-m. Die alte Flexion \*šκα f a \*šκα ος \*šκα ο †šκα ο μεν \*šκα ο τε \*čκα ον ist durch Übergang von ἔκη f a in die Analogie des sigmatischen Aorists

grade so gestört worden wie bei eysua esseua.

έδωκα d. i. š-δωκ-m von Wz. δωκ = ai. daç-a-ti gewährt. verleiht. Brugman, KZ. 25. 217. Die Flexion ist auch hier der des sigmatischen Aorists gleich geworden. Ein Präsens δώκω scheint auf der Tafel von Dali Z. 16 zu stehen. Das Verhältniss, in dem έδωκα zu δίδωμι zu stehen schien. schuf die Analogiebildungen ξηκα Hom. ἦκα ἐνήκαμεν μ 401 προσηκάμην Eur. zu ἔημι, ἔθηκα θήκατο Κ 31 zu τίθημι über das Vorkommen der übrigen Formen ausser den Singularpersonen und der 3. Plural s. Kühner AGr. 1, 646 u. Savelsberg. Symb. phil. Bonn. 2, 507 A. 2°. ἔττακαν ἔστησαν Hes. [ἔφρηκα Eur. El. 1034 und bei Hes.].

ήνεικ-α: bei Homer ἔνεικας ἐνείκαμεν ἤνεικαν ἐνείκαι ἐνείκαι ἐνείκατε ἐνεῖκαι ἐνείκας ἐνείκατο ἢνείκαντο. dorisch ἤνεγκα ἐξενέγκαι ἐνεγκάμενος (Ahrens 2. 352, attisch besonders im Indicativ und

<sup>1)</sup> Wenn ἡλευάμην mit diesen beiden Aoristen gleichartig ist, wie Brugman a. a. O. 253 annimmt, so ist es eine arge Missbildung aus activem τήλευα für τήλομην. Das Etymon ist ganz unklar.

Imperativ. aber auch -ενεγκασῶν CIA. II 162 a 4. Die vocalischen Verhältnisse der Wurzel sind unklar: Windisch, KZ. 21. 409 ff. Die attischen und dorischen Formen mit -εγκ- woh! nach ἄνεγκον.

εἶπας εἴπατε bei Homer, auch bei Herodot und Attikern sehr häufig, ist wohl gleichartig, aus τε-Γεπ-α, dann vielfach durch εἶπον s. u. beeinflusst worden, z. B. ει im Imper.

εἰπάτω.

Aorist von Wz. ατεν tödten: regelrechte Formen mit schwacher Wurzelform ατη = ατα vor consonantisch anlautenden Endungen sind Plural ἔκτἄμεν αατέκτἄμεν ἔκταν (aus \*ἔ-κτη-ντ . Medium ατάμεναι ἀπέκτατο ατάσθαι ατάμενος. Für den zu erwartenden Singular \*ἔ-κτεν-α aus \*ἔ-κτεν-m 3 Pers. \*ἔκτεν (aus \*ἔκτεντ stehen bei Homer die Analogiebildungen κατέκταν ἔκτα κατέκτά (O 432). Brugman, KZ. 24, 264.

Analog ist das allerdings nur bei Hesychios erhaltene ἔγαν ἔγένετο, Wz. γεν, mit seinem α nach schwachen Formen wie \*ἔγάμεν gebildet, mit dem schliessenden -ν von ἔκτα abweichend. γέντο wurde geboren Hes. Theog. 199. Sapph. 16. Theogn. 640. Alkman nach Blass. Hermes 13, 20 Z. 11 ist eine hysterogene Form(s.u.); eine ursprüngliche müsste \*γάτο lauten.

Aorist von Wz. fερ: das Participium ἀπούρας A 356 u. o. hat Ahrens richtig aus ἀπο-fράς erklärt. -fράς Stamm -fραντist = fγ-ντ- mit fγ- als schwacher Form zu fερ. Medium ἀπουράμενοι Hes. Άσπ. 173. Dazu gehört als 3. Sing. Act. ἀπγύρα. stets am Versschluss. also ὰ, das ἀπέfρα gelautet hat und eine Bildung wie κατέκτα ist. d. h. sieh durch Analogie nach Plural ἀπ-έ-fρα-μεν u. s. w. an die Stelle von starkformigem \*ἀπ-έ-fερ- $\tau$  geschoben hat.

Anm. Nach solchen Vorbildern ist von secundären Stämmen οὐτο οὐτάμενοι οὐτάμενοι οὐτάμενοι und ἐγήρα (stets am Versschluss Particip γηράς gebildet, in der Anthologie ἀρπάμενος. So auch ἀποκλάς Anakr. 17 Be.

525. Von den medialen unthematischen Aoristformen consonantisch auslautender Wurzeln können nur die wenigsten für alterthümliche Bildungen gelten. So wohl ἄλμενος ἄλτο ἄλτο gewöhnlich falsch ἄλτο betont zu ἄλλομαι. ἄρμενος, ἄσμενος für 'ἄδ-μενος Wz. σ Ϝᾶδ, ἴχμενος bei Homer. Die meisten documentieren sich durch das Erscheinen starker Wurzelformen als hysterogene Bildungen, welche die Anfügung der Personalendungen an consonantische Stämme weiter ausgedehnt zeigen. ähnlich wie dies auch bei unthematischen Prä-

sensbildungen geschehen ist (o. §. 484). So γέντο fasste γέντο wurde geboren (s. o.) δέκτο δέξο δέχθαι ἐλέλικτο εὖκτο kyklische Theb. im Schol. zu Soph. OC. 1375) ἴκτο Hes. Theog. 481 κεντο zu κέλομαι Alkm. 141 λέκτο zählte ἐλέγμην λέκτο legte sich λέξο καταλέχθαι καταλέγμενος προσέλεκτο sprach Musae. 244 μῖκτο (μίκτο!) ἔμικτο ὧρτο ὅρσο ὅρθαι ὅρμενος πάλτο ἀνέπαλτο πέρθαι κατέπηκτο.

#### II. Der einfache thematische Aorist.

526. Die schwache Wurzelform erscheint mit dem thematischen Vocal erweitert und mit den Endungen des Imperfects der thematischen Conjugation. Die im Griechischen sehr verbreitete Bildungsweise hat Conjunctiv, Optativ, Imperativ. Im Infinitiv und Particip ruht der Accent auf dem Themavocal, was wahrscheinlich ein Rest des ursprünglichen Zustandes ist, der das Erscheinen der schwachen Wurzelform herbei geführt hat. Die meisten dieser Bildungsweise folgenden Aoriste sind alt; der ursprüngliche Typus ist mitunter alteriert.

Homerisch sind ήρικε (ἐ-ρεικ ήριπε 'ἐ-ρειπ' Γιδεῖν Γιδέσθαι [Εειδ] (χέσθαι (είχ) χίε χιών χει!) λιπεῖν (λειπ) πιθέσθαι πειθ έστιγον (στειγ λιτέσθαι (!) πιεῖν (!) — ἤρυγε (ἐ-ρευγ) χύθε (κευν) άμπνος (πνευ) πυθέσθαι (πευθ: τυχείν (τευχ) φυγείν (φευγ) - ἔδραχον = \*ἔδριχον (δερχ) διαπραθέειν περθ) ταρπώμεθα (τερπ) τραπείν τραπέσθαι τρεπ) έτραφε τρεφ), δραμείν (δρεμ) so vielleicht auch ήλφον άλφοι βραγείν κατέδραθον κραγείν κρίκε — δακείν = δηκείν δεγκ λαγείν λεγγ) μαθείν (μενθ) παθείν (πενθ) γαδείν γενδ — αγρόμενος ήγρετο H 434 Ω 789 nach Cobet, Mnemos. 1876 S. 262 (ἀγερ 1) ἔγρετο ἐγρέσθαι (ἐ-γερ' ἔπλε Μ 11 πελ) πτ-έσθαι πετ έπ-έ-σπ-ον μετα-σπ-ών σεπ ένι-σπ-ον sagte ίσεπ ση-είν ση-έσθαι (σεγ) — ξαδον άδειν (σ. Εάδ) λαβείν λαβέσθαι λαφ. λαθείν λαθέσθαι (λαθ) ταφών (ταφ φαγείν (φαγ) δάηται δα Ει δι-έ-τμαγ-ον (τμαγ) λάχε (λαχ) vielleicht auch μαχών (μηαάουαι). Noch nicht ganz aufgeklärt sind die Vocalverhältnisse von άλέσθαι ἀρέσθαι βαλείν θανείν καμείν κτανείν έπταρεν ταμείν attisch τεμείν) γάνοι. ε zeigen in gewiss nicht ursprünglicher Weise γενέσθαι έλεῖν ἐρέσθαι τεχεῖν ώφελον das reguläre ώφλον attisch, ο θορείν ολέσθαι ώρετο μολείν πορείν έτορε. Zu abgeleiteten Verben scheinen gebildet έχτυπε μύχον έστυγον

<sup>1</sup> ἀγέροντο ἀγέρεσθαι diese Betonung ist überliefert sind Imperfect und Infinitiv Präsens.

γόον ἔχραισμον ἤλδανε ἀλιτέσθαι ἁμαρτεῖν ἤμβροτον ἀπεχθέσθαι ὅλισθον. Ganz unklar sind ἐπαυρεῖν ἐπαυρέσθαι εὑρεῖν εὑρέσθαι. κιχεῖν zum reduplicierten κίχκαι ist offenbare Analogiebildung.

Dazu kommen die nachhomerischen αρέσται nehmen (lokrische Inschrift aus Naupaktos b 7) ἔβλαβεν βλαστεῖν ἔβρυχε ἔδαεν (δα διχεῖν werfen δραπών (δρεπ) θενεῖν θιγεῖν (lakonisch σιγῆν, ἀμπισχεῖν χανεῖν tödten ἔχλαγον χρυβεῖν (χατέχρυφε Quint. Smyrn. 7, 1) μαπέειν Hesiod ἔμμορον παρδεῖν (περδ) ἔπετον fiel πιθεῖν χαταπταχών (πταχ) συνέρραφεν ἔρριφεν ἔστιβεν τραγεῖν τυπεῖν ἔφλαδον φράδεν χάροντο, zweifelhaft θάλε σπαρέσθαι φανέσθαι, νοη abgeleiteten Verben χατέδουπε ἀγγελεῖν αἰσθέσθαι ἀμπλαχεῖν ἐξεναρεῖν Hesiod ὅμαρτεν ὀσφρέσθαι ἔπιτνον ἔμορτεν ἀπέθανεν Hes. Sie sind zum grossen Theil nur durch das Bestreben geschaffen einen kürzeren Aoriststamm einem längern Präsenstamm gegenüber zu stellen.

## III. Der reduplicierte thematische Aorist.

527. Diese Aoristbildung, die ebenso wie die vorhergehende ihre Analogieen im Altindischen hat und als ursprachlich gelten muss, unterscheidet sich von der vorigen nur durch die reduplicierte Gestalt der schwachen Wurzel. In der Reduplicationssilbe steht ε, bei sechs mit Vocalen beginnenden Wurzeln eben dieser Vocal α und ο. Das Augment fehlt sehr häufig.

Nachhomerisch sind μέμαρπον μεμάποιεν Hesiod λελάχοντο Hymn, auf Hermes 145 πεπαρεῖν Pindar πεπαγοίην Eupolis δέδαχε τέθυγεν τεθορεῖν πεπορεῖν τέτορεν τετυπόντες τετύγησι spät oder

<sup>1)</sup> Ein Versuch zur Erklärung jetzt bei Brugman, KZ. 25, 306.

Meyer, Griech, Grammatik.

nur aus Hesychios bekannt. παφών ατείνας Hes. ist eine Missbildung zu ἔ-πε-φν-ον, das man als ἔ-πεφ-νον fasste.

#### IV. Der sigmatische Aorist.

- 528. Der sigmatische Aorist ist eine unthematische Bildungsweise. Brugman, Stud. 9, 311 ff. An die starke Wurzelform tritt ein -a-, daran die secundären Personalendungen. Ursprüngliche Flexion des Indicativs war demnach: Sing. 1  $\tilde{\varepsilon}$ -λ $\tilde{\upsilon}$ σ- $\alpha$  aus  $\tilde{\varepsilon}$ λ $\tilde{\upsilon}$ σm. 2 \* $\tilde{\varepsilon}$ -λ $\tilde{\upsilon}$ σ-c 3 \* $\tilde{\varepsilon}$ -λ $\tilde{\upsilon}$ σ- $\tau$  Plur. 1 \* $\tilde{\varepsilon}$ -λ $\tilde{\upsilon}$ σ-uεν 2 \*έ-λυσ-τε 3 \*έ-λυσ-ητ d. i. έλυσαν. Von der 1. Singular und 3. Plural aus hat sich das a der ganzen Flexion mitgetheilt: 2 Sing, έλωσας 1 Plur, ελώσαμεν 2 ελώσατε 3 Dual ελώσατον 3 ελώσάτην Optativ λύσαιμι (vgl. u.) Imper. 2 Sing. λυσάτω u. s. w. Das ganze Medium ຂໍλωσάμην ist erst eine secundäre Schöpfung danach. Die 3. Singular ε-λυσ-ε ist wohl durch die Analogie des Perfectums γέγονα γέγονας γέγονε hervorgerufen, wo -ε von Alters her berechtigt war (§. 453). Deutlich erkennbar ist die ursprüngliche unthematische Natur des sigmatischen Aorists noch in den dazu gehörigen kurzvocalischen Conjunctivformen (s. u.), von denen bei Homer gegen 120 Formen vorkommen, bei weitem überwiegend gegenüber den langvocalischen, d. h. in die Analogie der thematischen Conjugation übergegangenen Conjunctiven (Stier, Stud. 2, 138); z. Β. άβροτάξ-ο-μεν άγείρ-ο-μεν βήσ-ο-μεν έρύσσ-ο-μεν άλγήσ-ε-τε τίσ-ε-τε σαώσ-ε-τον ματήσ-ε-τον παραλέξ-ο-μαι μυθήσ-ο-μαι εύξ-ε-αι δηλήσ-ε-ται ἀμείψ-ε-ται ίλασ-ό-μεσθα. Nur langvocalische Formen sind überliefert in der 2. 3. Singular 3. Plural im Activ, 2. 3. Plural im Medium. Auch bei den Elegikern, Iambikern und bei Pindar sind diese Formen noch gebräuchlich.
- 529. Über die Bewahrung und Ausstossung des intervocalischen -σ- in sigmatischen Aoristformen s. die Lautlehre §. 224. Auch die Erscheinungen beim Antritt des -σ- an ρ λ ν sind oben bereits erörtert (§. 272. 274). Bei Aoristen, die zu Präsentien auf -ζω gehören, erscheint -σσα -σα, wenn ihre Stämme auf -δ-, -ξα, wenn sie auf -γ- ausgehen; indessen ist in Folge der gleichen Präsensendung hier grosse Verwirrung eingetreten, so dass z. B. im Dorischen Aoriste auf -ξα bei allen Verben auf -ζω Regel sind. Das richtige hat Cauer, Sprachw. Abhdl. aus Curt. Ges. 127 ff., trotz Curtius Verb. 2², 298 und J. Schmidt, KZ. 23, 296 f. So schon bei Homer neben ἤρπαξε auch ἤρπασε von ἀρπάζω 'ἀρπαγ-), neben κτερίσειε auch κτερεί-

ξαι. φημίζωσι hat Hesiod Theog. 764 und danach Quint. Smyrn. 13, 537. Aus dorischen Dialekten: Tafeln von Herakleia ἀνχωρίζαντες δοκιμαζόντι ἐργαξόνται u. s. w. kretisch δικάξασθαι όρκιξάτω γαριξιόμεθα ψαφιξαμένοις u. a. (Helbig p. 20) korkyräisch ἀπολογίζασθαι theräisch κατασκευάζαι rhodisch ὁρίξασθαι. Ebenso in nordgriechischen Dialekten: delphisch νοσφίζαιντο lokrisch ψάφιζις. Auf der messenischen Inschrift von Andania ὁρκιξάτω χωριξάτω. Aus dem Boiotischen ist nur der dentale Typus belegt: κατασκευάττη CI. 1568, 9 καταδουλίτταστη aus Orchomenos bei Decharme κομιττάμενος 'Αθήν. 3, 483 κήπιχάριτται Ar. Ach. 884. Lesbisch steht δικάσσω neben διαρπάζαις auf Conzes Inschriften, χαρίσσονται Erythrä Wien. Sitzgsber. 1872 S. 335 Z. 55, ἐψᾶφίσατο ἐδίκασε Decret von Tenedos Philol. 25, 191. Arkadisch ist παρετάξωνοι Bauinschrift von Tegea 5. 28 von ἐτάζω.

530. Ein Ausweichen der Flexion der sigmatischen Aoriste in die des thematischen, begünstigt durch die gleiche Endung der dritten Singularperson -ε, findet statt in den homerischen Formen ἀείσεο Hymnen) ἄξετε ἄξεσθε βήσετο βήσειο δύσετο δυσομένου ἴξεν ἴξες ἴξον λέξεο οἶσε οἶσέτω οἴσετε οἶσέμεναι οἶσέμεν ὅρσεο ὅρσεο πελάσσετον, in dem von Herodian 2, 801 aus dem Komiker Alkaios bezeugten ἔχεσον und dem seit Homer im Ionischen und Attischen gebräuchlichen ἔπεσον (dorisch und äolisch ἔπετον).

Anm. 1. Die Gewähr von ězeca in bessern Quellen ist eine höchst mangelhafte, Nauck, Bull. 24, 393, daher ist die Form für nichts anders als eine späte Analogiebildung auf  $-\alpha$  zu halten, vgl. u.

Anm. 2. Im Mittelgriechischen ist dieser Übergang besonders im Imperativ sehr häufig, z. Β. ὄρισε ἄχουσε χάρισε γνώρισε πέμψε άγαλλιάσου άφηγήσου.

531. Dagegen hat der sigmatische Aorist seit der alexandrinischen Zeit die bekannten Aoriste auf -κα (ο. §. 524) durch Analogiebildung verdrängt: θήσης δώσης μεθήσας (Lobeck Phryn. 721. Savelsberg, Symb. Bonn. 2, 528). Mittelgriechisch ist ἄφησα ganz gewöhnlich. Aber auch auf attischen Inschriften steht ἀναθέσαντες ἀποδοσάντων (Rangabé Ant. hell. 875, 5. 869, 17).

Seit der alexandrinischen Zeit tritt in thematischen Aoristen -a durch Einwirkung des sigmatischen an die Stelle des Themavocals: εἰσέδρανα εἰδα ἀγάγας ἔσχαμεν (Pap. du Louvre 17. 24) ἔλαβαν ἔλιπαν εὖραν ἐφάγαμεν ἤλθαμεν u. s. w.

vgl. o. §. 459 und Sturz dial. alex. 60 f. Mullach Vulgärspr. 226. Curtius Verbum 2<sup>2</sup>, 311.

#### V. Die Passivaoriste.

532. G. Kühne de aoristi passivi formis atque usu homerico. Marburg 1877.

Die beiden Passivaoriste auf -zw und - vz sind griechische Neuschöpfungen. Sie sind von Haus aus nichts anderes als active Aoriste der unthematischen Bildung mit intransitiver Bedeutung. Der Aorist auf -ην, wie ἐφάνην, ist, wie es scheint. erwachsen an Aoristen wie ἔβλην (o. §. 523). Brugman, Morph. Unt. 1, 71 ff. Die Wurzelform ist häufig die schwache, doch kann bei einer solchen Neuschöpfung keine Consequenz erwartet werden. Das -7,- geht durch den ganzen Indicativ, die 3. Plural hat -nogy, dafür -ev bei Homer überwiegend (aguer διέτμαγεν), in späterer Dichtersprache als Antiquität, dorisch auch in Prosa z. B. διελέγεν CI. 3050, 7. 14. 3052, 10 und so auch κατεδικάσθεν Taf. v. Her. 1, 122, 143 διελέγθεν Bündniss von Hierapytna; nach Grammatikern auch boiotisch und lesbisch. Das regelmässigere und ältere -ny ist bisher nur in διελέγην kretisch Cauer 51.7. 55, 7 ἀπελύθην delphisch Wescher-Foucart 254 μιάνθην Δ146 nachgewiesen. Von den Aoristen auf -ην sind nur homerisch εάλη έτμαγεν θερέω τερσήμεναι τάρπημεν αναβρογέν λίπεν (? Π 507) διατρυσέν; homerisch und attisch έάγη έβλαβεν έδάην έδάμη πάγη έρράγη σαπήη φάνη έγάρη ἐπλήγη τράφη μίγη ρώη ἐτώπη; bei Homer und Herodot ἐχάη; attisch, zum Theil auch bei Herodot gebräuchlich αλλαγηναι βαφη γραφηναι έχλαπηναι έχμαγηναι έμάνητε ραφηναι έσφάγη σφαληναι ταγείς τακήναι ταφήναι — βραγείσα δαρείς εκλάπησαν συμπλακή έσπάρην έτράπην εφθάρην δρακείς (Pindar) καρή άναπαρείς (Herodot) — ἐλέγην ἐστέρην ἐφλέγην (ganz spät) — ἔξαλιφῆ θλιβῆναι κατακλινήναι ἀποπνιγείεν ριφήναι ἐπιτριβήναι ἐριπείς Pindar εζύγγν κρυσείς κατορυγθησόμεσθα επιτυφή φυή (!) ψυγήναι -- κοπεῖσαν.

Anm. Über das  $\bar{a}$  der elischen Formen ἀνατεθ $\bar{a}$  δοθ $\bar{a}$  ἀποσταλ $\bar{a}$ μεν s. o. §. 42.

533. Der Aorist auf -θην ist nach dem auf -ην gebildet nach der Gleichung ἐγράφην: γράφω = ἐσχέθην zu σχέθω, d.h. die zahlreichen Präsentia auf -θω, wie sie Curtius Verb. 2², 367 ff. verzeichnet (vgl. auch Brugman, Morph. Unt. 1, 78) haben den Anstoss und die ersten Vorbilder zu dieser Forma-

tion gegeben, die sich durch Analogie ungeheuer weit ausgebreitet hat und den Aorist auf -ην an Häufigkeit bei weitem übertrifft. Schon bei Homer ist diese Bildung weit verbreiteter als die andre; Beispiele sind ἀλήθην γομνώθη ἐκίνηθεν λύθη ἐθέλχθης ἐβλάφθησαν διεσχίσθη ὀρίνθη ἀγέρθη αἰδέσθητε. Besonders die grosse Menge der abgeleiteten Verba scheint zur Verbreitung dieser Aoristbildung viel beigetragen zu haben. Meist erscheint die Wurzelgestalt des Präsensstammes, doch haben homerisch τραφθήναι τάρφθεν κατέκταθεν τάθη, nachhomerisch ἐστράφθη δαρθείς ἀποσταλθέντες (CI. 3053, 4) schwache Wurzelgestalt im Gegensatz zur starken im Präsens. Neben einander stehen bei Homer ἐκλίνθη und ἐκλίθη, κρινθέντες und διέκριθεν, später dringen die ursprünglicheren Formen ohne ν durch. In ἐλάμφθην bei Herodot ist ebenfalls der Nasal des Präsensstammes eingedrungen.

## Das Futursystem.

- 534. Zur Bezeichnung der Zukunft werden im Griechischen wie in andern indogermanischen Sprachen verwendet
  - 1) Präsensstämme,
  - 2) ein besonderer Futurstamm.

#### I. Präsentia in futurischer Bedeutung.

Auf verschiedenen Sprachgebieten werden Präsentia ohne besondre Abzeichen futurisch gebraucht. So im Gotischen. Althochdeutschen, Slavischen. Forssmann, Stud. 6, 6, Brugman, Bzzb. Beitr. 2, 251. Delbrück Synt. Forsch. 4, 113. Im Griechischen sind solche Gebrauchsweisen vereinzelt zu überwiegender Geltung gekommen. So bei Homer δήω werde finden χαχχείοντες χέων werde liegen βείομαι βέομαι βιόμεσθα werde leben γέρμαι Σ101. 136. δ633. ξ152 werde zurück kehren, seit Homer auch attisch eint werde gehen (bei Homer bisweilen präsentisch, gewöhnlich wenigstens im Indicativ futurisch), έδομαι werde essen (έδω präsentisch), πίομαι werde trinken (Pind. Ol. 6, 86 präsentisch), attisch γέω γέομαι werde giessen, wohl auch σώω (Σ00) καὶ ἀποδώσω CIA. I 2 b 7. Späte Analogiebildungen sind φάγομαι werde essen in der Septuaginta und im Neuen Testament und ἀναδράμεται in der Anthologie 

Anm. Brugman, Morph. Unt. 3, 32 hält jetzt πίσμαι ἔδομαι χέω κείω βείσμαι für futurisch gebrauchte Conjunctivformen zu πῖ-θι ἔδ-μεναι u. s. w.

## II. Das sigmatische Futurum.

- 535. Zur Bildung des Futurstammes tritt an die starke Wurzelform entweder unmittelbar oder durch ein -ε- vermittelt das Element -σιο-, das thematisch flectiert wird, also mit -σιε- wechselt. Vgl. ai. dā-syā-mi zd. vay-šyā lit. bù-siu. Was das -ε- sei, das z. B. aus der Wurzel μεν behufs Bildung des Futurs μενε- macht, ist noch nicht klar, wahrscheinlich ist es mit dem auch in der Stammbildung der Nomina auftretenden -ε- (γένε-σι-ς) identisch.
- 1) Am durchsichtigsten ist im Griechischen die Futurbildung der Wurzeln und Stämme geblieben, die dieses -εannehmen, nämlich derer auf ρ λ μ ν. Aus \*μεν-ε-σιω wird regelmässig mit Ausfall des intervocalischen -σ- \*usysiw und weiter μενέω; dies bleibt entweder uncontrahiert oder wird (regelmässig im Attischen, aber auch sonst) zu uzvõ. In dorischen Mundarten kann das a vor folgendem o-Laute in i übergehen (o. §. 34), also μενίω μενίομες. Homerisch sind βαλέω ατενέεις ερέει άγγελέουσιν βαλέειν άγγελέων ολέεσθε ύπερθορέονται θανέεσθαι, contrahiert κτενεῖ ἀμφιβαλεθμαι καμεῖται. Bei Herodot sind nach Bredow die uncontrahierten Formen die einzig correcten, was indess von Merzdorf, Stud. 8, 150 ff, modificiert worden ist. Attisch in δερῶ βαλῶ μενῶ τεμῶ u. s. w. regelmässig. Über έλω vgl. Dilthey Progr. v. Zürich 1876 S. 5. Lesbisch ἐμμενέοισι CI. 2166, 24 σπολέω Sappho 50. Aus dorischen Mundarten kretisch ἐμμενίω CI. 2554, 187. 190. 198 έξανγελίω Inschrift von Dreros b 30; auf den Tafeln von Herakleia ἀνανγελίοντι ἀνκοθαρίοντι ἐπικαταβαλίοντι; lakonisch ομιώμεθα Ar. Lys. 183; contrahiert ἐμβαλεῖ Taf. v. Her. 1, 115 κρινεύντι CI. 2671, 35 ἐμβαλούμες CI. 2448 VIII 26 (das ου durch attischen Einfluss).
- 536. 2) Beim unmittelbaren Antritt von-σίω an consonantisch auslautende Wurzeln ergab sich der Typus \*δείχ-σίω, der zu δείξω wurde. Dies an consonantischen Wurzeln erwachsene -σω hat man auch an vocalisch auslautende Wurzeln und Stämme gefügt: λό-σω τιμά-σω ποιή-σω (über das η s. o. §. 55). Vgl. o. §. 224. Hierbei sind folgende Abweichungen von diesem Typus zu verzeichnen.
- a) Es giebt eine Anzahl lautgesetzlich regelmässig gebildeter Futura von vocalisch auslautenden Stämmen, in denen

das intervocalische -o- geschwunden ist (sogenanntes Futurum atticum). So von Verben auf -έω attisch γαμῶ καλῶ aus \*γαμε-σιω χαλε-σιω, durch Analogie auch τελῶ neben τελέσω aus älterem τελέσ-σω, ferner ἀμφιω καθεδούμαι. Von Verben auf -ύω ανύω Δ56 εξανύω Λ365 Υ452 ερύουσι Λ454 O 351 X 67 έντανύειν φ 97. 127 τανύουσι φ 174. Bei Homer neben γαμέω χαλέουσα auch τελέω χορέει μαγέονται. τεχεῖσθαι Hymn. auf Aphrod, 127. Die Futurbildung auf -άω -ω von Verben auf -αω ist auch auf solche auf -άζω übertragen worden, die im Präsens mit solchen auf -άω in sehr zahlreichen Formen parallel gehen solche Doppelformen verzeichnet Curtius Verb. 12. 341 f. . So attisch βιβῶ ἐξετῶμεν χολᾶ πελῶ ἀναπετῶ σχεδῶ χατασχιώσι, bei Herodot δικάν ἀποδοκιμά ἐλῶσι διασκεδάν, spät άρπωμαι έργωμαι κατασκευάν (CI. 2058 B 29. 53 aus Olbia; bei Homer schreibt man in bekannter Weise αντιόω αντιόων δαμα δαμόωσι έλόωσι χρεμόω περάαν.

- 537. b) Die bei den Stämmen auf ρ λ ν μ gebräuchliche Futurbildung auf -έω -ῶ hat sich bei abgeleiteten Verben auf -έζω an die Stelle der sigmatischen geschoben. So ist im Attischen βαδιεῖ δειπνιεῖν ἐθιοῦσι κουφιεῖς οἰκιοῦντες weit häufiger als die entsprechenden Formen auf -ίσω; aber auch bei Homer steht ἀγλαϊεῖσθαι ἀεικιῶ κομιῶ κτεριοῦσι, bei Herodot ἀνασκολοπιεῖσθαι ἀτρεμιεῖν ἐναγωνιεῦμαι ἐξανδραποδιεῦνται ἐπισιτιεύμενοι θεσπιέειν καταγιεῖν κομιεῖ νομιεῦμεν ὀπωριεῦντες χαριεῖσθαι. Danach selbst καθιεῖν νοη καθίζω bei Xenophon und Demosthenes und κτιῶ von κτίζω Oenomaus bei Euseb. Praep. ev. VI p. 256. Ähnlich vielleicht κατακλιεῖ in einem Fragment des Eupolis (Com. gr. II 544) zu κλίνω J. Schmidt Voc. 2, 254.
- 538. c) Durch eine Vermischung der Futurbildung auf σω mit der auf σω ist eine Contaminationsbildung auf σέω entstanden, welche im Dorischen die regelmässige Futurbildung geworden ist, im Ionischen und Attischen sich nur vereinzelt findet (das sogenannte Futurum doricum). Nur in der 1. und 3. Person Plural des Activums und Mediums sind auch im Dorischen die gewöhnlichen Formen mit σω sicher nachzuweisen. σέω u. s. w. wird im Jungdorischen auch contrahiert oder das ε erscheint vor folgendem ο als ι. Beispiele:

Sing. 1: delphisch ἐμπραξέω ὁρμιξέω CI. 1688, 5. 13. — kretisch βοαθησίω CI. 2554, 191 ἐ]πιτραψίω Hermes 4, 267 προλειψίω CI. 2554, 197 σπευσίω Inschrift von Dreros 42 ἐντυψίω

έντινάξω Hes. — kretisch έξῶ ἐπιτραψῶ CI. 2555 φασῶ χαρυξῶ Ar. Ach. 739, 747, χαγαξῶ λουσῶ Theokr. 5, 142, 146.

Sing. 3: contrahierte Formen auf den Tafeln von Herakleia wie ἀποκαταστασεῖ ἀποτεισεῖ ἐποτεί έξεῖ θησεῖ θραυσεῖ κοψεῖ

ποιησεί πραξεί πριωσεί σαρμευσεί σκαψεί φυτευσεί.

Plural 1: -σέομεν nicht zu belegen — mit -το- πραξίομεν συνδιαφυλαξίομεν CI. 3048, 15. 11 — contrahiert οἰσεῦμες Theokr. 15, 133. Regulär sind die kretischen Formen ἀναγράψομεν LeBas 73, 33 ἀναθήσομεν 77, 23. 78, 14 βιαθήσομεν 77, 4. CI. 3052, 27 διαφυλάξομεν LeBas 73, 33 ἐπα[ινέ]σομεν CI. 3052, 29 πειράσομεν LeBas 75, 35 πράξομεν LeBas 64, 14. 72, 16 συντηρήσομεν CI. 3052. 20, die auch in der Personalendung -μεν kein altdorisches Gepräge zeigen. Gewöhnlich betont man ἀναγραφόμεν u. s. w. und nimmt Ausfall von ε an.

Plural 2: δοξεῖτε ἡσεῖτε Ar. Ach. 741. 747.

Plural 3: βοαθησίοντι auf der kretischen Inschrift Bergmanns Z. 15 — contrahiert διαλυσεῦντι ἱπαρξεῦντι CI. 2671, 34. 49 αὐλησεῦντι Theokr. 7, 71 παρεξοῦντι CI. 2448 IV 32 [Thera] ποιησοῦντι Sophr. 19. Regulär sind die Formen der herakleischen Tafeln ἀπάξοντι ἀποκαταστάσοντι ἀράσοντι ἀφέρξοντι διακαταστάσοντι ἐμπρήσοντι ἔξοντι ἔρξοντι ζαμιώσοντι κούμοντι κωλύσοντι οἶσοντι παρμετρήσοντι ποτάξοντι πωλήσοντι; kretisch πράξοντι Dreros 118. 123. Gewöhnlich betont man ἀπαξόντι und nimmt Ausfall von ε an.

Medium Sing. 1: ἀσεῦμαι βασεῦμαι Theokr. 3, 38. 2, 8.

Sing. 2: βουχολιαξη λαψη Theokr. 5, 44. 1, 4.

Sing. 3: auf den herakleischen Tafeln ἐγδικαξήται ἐργαξήται ἐσσήται καρπευσήται οἰκοδομησήται, bei Theokrit 7, 67 ἐσσείται, bei Sophron ἀνασείται.

Plural 1: kretisch χαριξιόμεθα LeBas 74, 16 — contrahiert θησεύμεσθ' Theokr. 8, 13. Regulär sind kretisch χαριξόμεθα LeBas 73, 17. πειρᾶσόμεθα CI. 3047, 29. LeBas 73, 26. 77, 31. 78, 18.

Plural 2: πειρασεῖσθε Ar. Ach. 743 (der Megarer) λωβασεῖσθε Theokr. 5, 109.

Plural 3: έφίονται άχολουθήσουσιν Hes.— βασεδνται Theokr. 4, 26 δεξούνται CI. 2448 V 12 (Thera) ἐσσούνται Thuk. 5, 79. Regulär auf den Tafeln von Herakleia ἐπιμελησόνται ἐργαξόνται ἐσσόνται καρπευσόνται παρέξόνται ὑπογραψόνται χρησόνται.

Infinitiv kretisch ἐπιτραψην καθεξην Bergmann 12. 14. 70

85 delphisch ἀπογραψέν CI. 1688 ἐσσείσθαι Sophr. 23.

Particip kretisch πρεσβευσόντας CI. 2557 B 4 megarisch ἀγορασοῦντες Ar. Ach. 750.

Anm. Die Betonung έξω ἐπιτραψω ἀποτεισεῖ beruht natürlich nur auf grammatischer Tradition und man könnte auch in ἐπιτράψω ἀποτείσει gewöhnliche Formen sehen. Andrerseits lässt sich nicht in Abrede stellen, dass für ἀναγραψόμεν ἀπαξόντι ἐπιμελησόνται die Erklärung aus Schwund von halbvocalisch gewordenem ε oder ι wohl zulässig erscheint und durch analoge Vorgänge bei den Verbis contractis auf -έω gestützt wird (vgl. διαπολεμόνταν συμπολεμόντες u. a. in kretischen Inschriften). Es wird sich schwer entscheiden lassen, welche Erklärung bei diesen Formen vorzuziehen ist, die alle auf Inschriften stehen, die vom Gemeingriechischen stark beeinflusst sind.

539. Ausserhalb des Dorismos ist diese Futurbildung nur vereinzelt nachzuweisen, bei Homer in ἐσσεῖται Β393 N317 (Hesiod ἜκΗ. 503) ἀπεσσεῖται τ302 und πεσέονται Λ824. πεσοῦμαι ist auch im späteren Attisch die gebräuchliche Form, ebenso χεσοῦμαι; zahlreich überliefert in Prosa und Poesie ist φευξοῦμαι neben φεύξομαι, vereinzelt und nicht immer hinlänglich gesichert κλαυσούμεθα νευσούμενοι πευσεῖσθαι πλευσεῖσθαι πνευσεῖται ῥευσεῖται.

Anm. 1. Über die Bildung des Futur vgl. Joh. Schmidt, Revue de ling. 1870. Neuerdings ist Brugman, M. U. 3, 58 ff. geneigt in den griechischen Futuren Conjunctive sigmatischer Aoristbildungen zu sehen, wie früher Buttmann I<sup>2</sup> 398 Anm. gethan hatte. Die obige Erklärung der dorischen Futurbildung ist wesentlich nach Osthoff Verbum in der Nominalcomp. 334.

Anm. 2. Dorisches  $\xi$  von Verben auf  $-\zeta \omega$  wie beim sigmatischen Aorist, s. o. §. 529.

Anm. 3. Die Verbalnomina des Futurs sind seit Homer häufig. Der Optativ scheint zuerst Pind. Pyth. 9, 116 (σχήσοι) vorzukommen und ist auch später nur in beschränkter Anwendung geblieben. Klemens de futuri optativo. Breslau 1855. Ein Conjunctiv ist nie gebildet worden: Th. Schild Quibus de causis factum sit ut futurum graecum careret forma conjunctivi. Halle 1864.

540. Eine griechische Neubildung ist ein Futur vom Perfectstamm (wie im Lateinischen, aber ohne Zusammenhang damit), im Activ ganz selten, nämlich nur κεκαρησέμεν 0 98 und attisch έστήξω τεθνήξω είξει Ar. Wolk. 1000 (von εἶκα = ἔοικα), häufig im Medium z. B. homerisch δεδέξομαι κεκλήση λελείψεται μεμνήσομαι πεφήσεαι τετεύξεται κεκαρήσεται κεκαρλώσται. Zu reduplicierten thematischen Aoristen gehören κεκαρήσομαι πεφιδήσεται. Attisch z. B. γεγράψεται ἐσκέψομαι. παρε-

στήξεται, nach Cobet unattisch, steht auf der Inschrift von Rosette 2. 39 (Letronne Inscr. d'Ég. I p. 249). Auch von den beiden Stämmen der Passivaoriste sind Futura mit passiver Bedeutung gebildet worden, bei Homer nur δαήσεαι μιγήσεσθαι, das auf -θήσομαι fehlt bei Homer noch ganz. Bei Doriern zeigen sich hie und da statt der medialen active Endungen, z. Β. συναχθησοῦντι CI. 2448 I 25, ἀατωθησῶ ἀχούσομαι Hes., φανησεῖν δειχθησοῦντι bei Archimedes.

## Das Perfectsystem.

Loebel Quaestiones de perfecti homerici forma et usu. Leipzig 1877.

541. Vom Perfectstamm werden im Griechischen ein Indicativ im Activ und Medium gebildet, dazu Conjunctiv, Optativ, Imperativ, die Verbalnomina und ein augmentiertes Präteritum (das Plusquamperfect). Die Hauptmerkmale des Perfectstammes und seiner Flexion sind 1) die Reduplication. 2) Endungen, die zum Theil von denen der andern Tempora verschieden sind, 3) das Auftreten einer abgelauteten Wurzelform, 4) die ursprüngliche Unterscheidung von starken und schwachen Formen, von denen die ersten in den drei Singularpersonen des Activs auftreten, die zweiten in den übrigen Formen, wie bei der unthematischen Präsensbildung. Die ursprünglichen Verhältnisse sind im Griechischen mehrfach alteriert worden: 1) Die unthematische Anfügung der Personalendungen hat im Activ in Folge der durch Analogie herbeigeführten Einfügung eines a einer Bildungsweise Platz gemacht, die einer thematischen entfernt ähnlich geworden ist: 2) die abgelautete Wurzelform ist häufig durch die in andern Bildungen übliche ersetzt worden; 3) der Unterschied zwischen starken und schwachen Formen ist bis auf Reste verwischt worden; 4) die alte einfache Art der Perfectbildung ist in ihrer Ausdehnung beeinträchtigt worden durch das Auftreten einer neuen, auf dem Wege der Analogie entstandenen auf -xa.

## Reduplication.

- 1) Bei consonantisch anlautenden Wurzeln.
- 542. Bei Wurzeln, die mit einem Consonanten anlauten, wird dieser Consonant mit dem Vocal ε redupliciert: Wz. δερχ Perfect δέ-δορχ-α. Im Indogermanischen bereits ist der Vocal der Reduplicationssilbe im Perfectum å gewesen. J. Schmidt,

KZ. 25, 32. Aspiraten werden durch die entsprechende Tenuis redupliciert (δ. 300): τέθεικα. ζέβυται σέσακται Hes. ist gleich späterem 353057at und zeigt ein vor aus palatalem g regelrecht entstandenes J. Schmidt, KZ. 25, 152, o. §. 195). Von zwei anlautenden Consonanten wird höchstens der erste wiederholt, regelmässig nur bei Explosivlauten mit folgendem ο λ ν μ wie γέγραπται βέβληκα τέθνηκα τέτωηκα. Schon hier zeigen sich Ausnahmen: neben einander stehen Beßhauuar bei Homer βέβλαφα bei Demosthenes und κατεβλαφότες CI. 1570 a 51, γεγλυμμένος und εξεγλυμμένος bei Platon, βεβλάστηκα bei Thukydides und εβλάστηκα Com. frg. 2, 561, γέγραμμαι und έγραμμένω auf der elischen Vräträ CI. 111), κεκλήισμαι und ἐκλήισται bei Apollonios von Rhodos. Fest ist die schwächere Bildung bei ἔγνωκα ἐγνώρισμαι. Bei Gruppen von Explosiven gehört die vollere Form zu den Seltenheiten: xéxtquat seit Hesiod "ExH. 437, aber ἐχτῆσθαι 1402, auch bei Herodot und Attikern; πεπτηώς bei Homer, ἔπτηγα attisch; πέπταμαι πεπτερύγωμαι Sapph. 38) πέπτυχται bei Aristoteles. Regelmässig ist μέμνημαι, aber neben ἀπομεμνημόνευκα bei Plutarch kommt άπεμνημόνευκα bei Platon (Legg. 2, 672 d) vor. Mit ζ έζευγμέναι bei Homer, mit ξ έξενωμένος, mit ψ ἔψευσμαι. Dies Eintreten von a statt der vollen Reduplicationssilbe lässt sich auf lautlichem Wege nicht erklären, sondern ist erwachsen an den mit σ und f beginnenden Lautgruppen, wo die Reduplicationssilben og- und fg- zu g werden mussten, und ist von da weiter verbreitet worden. So έστηκα für \*σε-στηκα, ἐστεφάνωται ἐσφήχωντο έσκεδασμένος έσπαρται; έρρύηκα für \*σε-σρυηκα, ἔρρωμαι; έρρωγα aus \* Εε- Ερωγ-α έρρηγμαι έρρίζωται έρριφα. Vgl. o. δ. 163. Die Abweichung in zionna zionuat erklärt sich vielleicht aus vorauszusetzendem \*fε-fερη-κα \*fε-fερη-μαι von fερε- (o. δ. 520), nicht \*fε-fρη-κα. Dass dies ε durch die Modi festgehalten wurde, beweist, dass man es immer als vom Augment verschieden empfand. Umgekehrt sind Formen wie βερυπωμένα ζ 59, das vom Scholion dazu angeführte βεραπισμένω aus Anakreon (frg. 166 Be.), ρερῖφθαι Pind. frg. 314 Be. und vereinzeltes bei Späteren wie καταρερασμένα έκρερευκώς ἀπορέργκται ρεραφανιδωμένος ρεραβδωμένος (Lobeck Paral. 13) Analogiebildungen nach den Wurzeln mit einconsonantigem Anlaut.

<sup>1)</sup> Helbig dial. cret. 41 will ἡγγραμμένω umschreiben mit Vergleichung von ἡγραμμέναν der kretischen Inschrift bei Naber Mnem. 1 no. 2 Z. 4, das er mit Naber und Cauer Del. p. 58. Curtius Verb. 2², 170, in ἡγγραμμέναν ändern will, so dass die Präposition die Reduplication angenommen hätte. Vgl. u. §. 548.

- 543. Bei Wurzeln, die mit einfachem F anlauteten. musste die Reduplicationssilbe Fe- später ebenfalls zu è- werden. Dies ε erscheint in unserm Homertexte in ἐέλμεθα Ω 662 ἐελμένος N 524 Wz. Fελ (vgl. ἐόλει bei Pindar, ἐόλητο bei Apoll. Rhod.. ἐόληται ἐόλητο bei Hesychios); ἐεργμέναι Ε89, ἔοικα ἔιχτον ἐίχτην ἔιχτο (ἤιχτο υ 31 ist unrichtig) Wz. Γειχ, ἔολπα έόλπει φ 96 (die Ausgaben falsch ἐώλπει) Wz. Γελπ, ἔοργα ἐόργει £289 (Ausg. falsch ἐωργει) Wz. Fεργ. Bei Hesiod steht ἔαγε "ΕχΗ, 534, χατεαγότας CIA, II 61, 42, lesbisch ist εὐάλωχα mit erhaltenem 4. Noch im Attischen ist in der Fuge das ehemalige Vorhandensein des Spiranten zu erkennen in ἑάλωχα ἐούρηκα ἐώνημαι ἔωσμαι ἀνέωγα ἀνέωγμαι ἑώρακα ἑώραμαι, aber έροπα regelrecht attisch nach Nauck, Bull. 24, 379. Vgl. o. δ. 475. Mit wurzelhaftem ε ist der Rest der Reduplication zu ει verschmolzen in homerischen είμαι είμένος (Wz. Feσ. nur M 464 έεστο) und εἰρύαται εἴρυντο εἰρύατο von Feou-, im Attischen in είλιγμένος (schon Hes. Theog. 791) εἴργασμαι είστίαχα είστίαμαι. Dazu είρηκα είρημαι s. o. Anlautendes einfaches σist in derselben Weise behandelt: ἐερμένος σ 296 Wz. σερ, ebendavon sioxa bei Xenophon, ferner attisch sixa siuai zu inui und wahrscheinlich siaxa siauai (vgl. o. 8, 477). Ebenso of-, das zunächst zu f geworden ist: έπδότα I 173 vgl. fe faδηρότα auf der lokrischen Inschrift von Naupaktos 1) Wz. σ Faδ, ἔωθα 0 408 und bei Herodot, ἐωθει Hymn. auf Hermes 305 aus \*Fe Fw da Wz. 3 Fn d (ndos), sonst bei Homer und im Attischen είωθα εἰωθειν mit unerklärtem ει 2); attisch εἴθικα von σ [εθ. Wo aus anlautendem  $\sigma F - \sigma - geworden$  ist (o. §. 222), zeigt z. B. ĕσσυμαι ĕσσυτο den alten Typus, für \*σέ-σ Fu-uai; in σέσηπε u. s. w. ist σ nach dem Muster der übrigen Wurzeln mit einconsonantigem Anlaut restituiert. žuuoos bei Homer ist = \*ἔσμορε Wz. σμερ; μεμορμένος bei Apoll. Rhod. ist Analogiebildung nach μέμηχε μέμονα μεμαώς μέμθχεν u. s. w. Im Passiv bei Homer είμαρτο mit ειμ- für εμμ- (o. §. 64).
- 544. Ein auffallendes ει erscheint in den attischen Perfecten εἴληφα Wz. λαφ, συνείλοχα ξυνείλεκται Wz. λεγ, εἴληχα Wz. λεγχ. Mit den normalen Formen λελάβηκα bei Herodot, προλελεγμένοι bei Aristophanes, λελόγχασι bei Homer lassen sie sich auf lautlichem Wege nicht vereinigen (trotz Curtius Verb.

1) Das α der homerischen Form ist bisher unerklärt.

<sup>2)</sup> ει im Plusquamperfect kann alt sein =  $\dot{\epsilon}$ -Fε-Fώ $\vartheta$ -ειν, und von da ins Perfectum gedrungen.

22, 150 nach Bailly, Mém. de la soc. de ling. 1, 345 ff. u. a.). Es ist möglich, dass es nur Neuschöpfungen nach εἴρηκα sind. εἴληχα ist auch mit seinem η jedenfalls eine Analogiebildung (s. u.). Dies ει ist später sogar in den Aorist gedrungen: πα-ρειλήχθηταν διειλέγθη [Kühner AGr. 1, 509, A. 7].

2) Bei vocalisch anlautenden Wurzeln.

545. Hier kennt das Griechische zwei Arten der Reduplication.

- a) Es erscheint die Länge des anlautenden Vocals. So bei Homer κατήκισται ἐφῆπται ἐφῆπτο ἀνήφθω ἤσκηται ἐπήσκηται ἀπήσκηται ἀπήσκηται ἀπήσκηται ἀπήσκηται ἀπήσκηται ἀπήσκηται ἀπήσκηται ἀπόκομμένος ἀφῖχθαι παρώχηκεν. Diese Länge beruht wahrscheinlich auf einem Zusammenfliessen des Wurzelvocals mit seiner Reduplication, doch ist diese Verschmelzung bereits in indogermanischer Zeit vor sich gegangen (die gotischen aialþ u. s. w. sind anderer Art).
- 546. b) Häufiger ist bei Homer eine andre Bildung. welche den anlautenden Vocal der Wurzel sammt dem auf ihn folgenden Consonanten wiederholt (wie z. B. bei den reduplicierten Aoristen, s. o. 8. 527) und welche gewöhnlich unrichtig attische Reduplication genannt wird, »weil sie den späteren Griechen hie und da aus dem lebendigen Gebrauche verschwunden war und daher als eine gute und echt attische Bildung empfohlen werden sollte«. Die ganze Menge der zu dieser Bildungsweise gehörigen Formen ist offenbar nach wenigen Mustern entstanden: das beweist die nur auf dem Wege der Analogie erklärliche Dehnung der Wurzelsilbe bei den meisten. Sie ist an starken Formen wie οδ-ωδ-α Wz. ωδ (oben δ. 71) \*ἔδ-ηδ-α (übertragen auch ins Participium ἐδηδώς) Wz. το - vielleicht auch ολ-ωλ-α οπ-ωπ-α - entstanden, denen gegenüber ἀχαγ-μένος ἀραροῖα die schwache Form im Medium und Particip regulär zeigt. Die starke Form ist verallgemeinert worden, vgl. ἐδηδώς für \*ἐδεδώς, und man hat für spätere Bildungen diese Dehnung gegenüber andern Formen mit kurzem Vocal als etwas für diese Bildung nothwendiges betrachtet. Wie unsicher das Sprachgefühl bei diesen Bildungen war, zeigen έγρήγορα, wo die Wurzel ganz wiederholt ist, und αἰραίρηκα neben ἀραίρηκα (s. u.).

Homerisch sind ἀχαχμένος ἀρήρη ἀρηρός mit übertragenem η, regulär ἀραροῖα (προσαρήρεται Conjunctiv bei Hes. Έκ Η. 431, ἄρᾶρα Pindar, ἀρηρεμένος ἠρήρειντο bei Apoll. Rhod.) ἐδηδώς ἐδήδοται (attisch ἐδήδοχα ἐδήδεσμαι 1) ὁδώδει ὅλωλα ὁλώλει (später ολώλεχαι όπωπα όπώπει όρωρε όρωρει όρωρηται erhob mich ορώρει führte die Aufsicht (Wz. Fop, also jedenfalls unursprüngliche Bildung): von abgeleiteten Stämmen annyépar (später άγ-ήγερ-κα άγηγερμένος) άκ-άγη-μαι άκηγέδατ άκαγήατο άκηγεμένη άλ-άλη-μαι άλάλησο άλ-αλύκτη-μαι άρ-ηρο-μένη (άρήροτο Apoll, Rhod.) έλ-ήλα-ται ήλήλατο ἐπελήλατο ἐληλάδατ' (später έλήλαχα) έλ-ηλουθ-ώς ἀπελήλυθα ἐπελήλυθα (unrichtig ist ει in εἰλήλουθα A202 u.ö. immer in der Arsis, s.o. §. 288) ἐρ-πρέδ-αται έρπρέδατ' πρήρειστο (später έρπρεισμένος έρπρεικα) έρ-έριπ-το (nachattisch ἐρήριπται) οδο-ώδυσ-ται ορ-ωρέγ-αται ορωρέγατο. Eigenthümlich in seiner Bildung ist έγρηγορθασι, Imper. έγρηγορθε Inf. ἐγρήγορθαι (so betont), später ἐγρήγορα ἐγρηρόρειν. Hier ist die ganze Wurzel in schwacher Form in die Reduplication getreten: ἐγρ-ήγορ-α, die homerischen Formen gehen auf eine Präsensbildung \*ἐγέρθω zurück. Zweifelhaft ist die Erklärung von συνογωχότε B 218 vgl. συνογωχότος Quint. Smyrn. 7, 502 2).

Nachhomerisch kommen dazu an Neubildungen von abgeleiteten Stämmen ἐρήρισται Hesiod. frg. 219 συν-αγ-άγογ-α CI. 2448 II 10 (Thera), συναγαγογεία ebda I 28 αγήγογε CI. 3595. 15; seit Aristoteles ἀγήογα, ἐπαγειογότος Pap. du Louvre 15, 67 διαγέωγα Letronne Inscr. d'Ég. II 84, 7. ἀχήχοα seit Herodot, αλάλυκτο Quint, Smyrn, αλαλύσθαι φοβεῖσθαι, αλύειν Hes. ἀλήλεσμαι seit Herodot, ἀληλεκέναι in der Anthologie. άλπλιυμένος Thuk., άλήλιφα Dem. άραιρηκώς άραιρήκεε άραίρηται bei Herodot, αναιραιρημένος Inschrift von Thasos Bergmann, Hermes 3, 238 Z. 2, dafür Z. 5. 11 ἀναιρερημένος. συναρήρακται συγκέκοπται Hes. άρήρεκεν Sext. Empir. ἐλήλεγμαι seit Antiphon. ἐληλιγμένος Pausanias. ἐμημέχες Hippokrates, ἐμήμεσται Lukian. ἐνήνογα ἐνήνεγμαι attisch, ἐξενηνειγμένα Herod. 8, 37 ist durchaus nicht sicher. ἐρηριγμένος Aristoteles. ὀμώμοχα δμώμοται διμώμοσται seit Euripides. δρώρυκται Herodot. δρώρυγα beim Komiker Pherekrates. Eine arge Missbildung ist, wenn richtig überliefert, ὑφήφασται Herod. 2, 950 Lentz vgl. δοήφανται Suid. s. v., von δοαίνω; richtiger wohl im Et.M.

Auf das ἐδήδο Ϝε ἐδήδο Ϝας der wunderlichen Inschrift CI. 15 »ex schedis Fourmonti« ist vorläufig nichts zu geben.

<sup>2.</sup> Buttmann I<sup>2</sup> 331 aus συνέχω mit Umspringen der Aspiration, nach Hesych, συνοχωγότει ἐπισυμπεπτωχότες, συνοχωγή γὰρ ή σύμπτωσις. Vgl. ἀναχωγή Άττιχοί, ἀνοχή ελληνες Moir. p. 191, 35 und καταχώχιμα τὰ κατεσγημένα ἐνέγυρα 'Αττιχοί, κατόχιμα Έλληνες Moir. p. 200, 35. Curtius Verb. 2², 162 \*συνοχόω = δχέω ohne Reduplication.

ύφύφασται. Lobeck Phryn. 32 führt ganz späte Nachbildungen wie έτητοίμακα ἐρηρώτηκα an. Nach demselben Principe ist vielleicht gebildet ἀνοίωκται ist geöffnet Pap. du Louvre 21 b 16. 21, 25.

## Wegfall der Reduplication.

547. J. Schmidt hat KZ. 25, 32 die Vermuthung ausgesprochen, dass im Indogermanischen in den schwachen Perfectformen in Folge des in denselben auf der Endsilbe ruhenden Hochtones die Reduplication in Wegfall gekommen und im Arischen und Griechischen erst durch Uebertragung aus den starken Formen wiederhergestellt worden sei. Ist dies begründet — und es erhält allerdings besonders durch die germanischen Perfectverhältnisse eine bedeutende Stütze - so ist es wahrscheinlich, dass bereits im Indogermanischen die umgekehrte Übertragung des Verlustes der Reduplication von den schwachen auf die starken Formen statt gefunden hat bei Fοῖοα ich weiss = ai. v = da got. vait. Aber εἰδώς = Fε-Fιδ-ώς zeigt Reduplication und es ist kein Grund diese Form für eine unursprüngliche zu halten. Verba, deren Wurzeln mit Fanlauteten, zeigen auch sonst Fehlen der Reduplication: οἶκα = ἔοικα | Fέ Fοικα | bei Herodot, οἰκοδόμηται Herod. 1, 181. Taf. v. Her. 1, 137 können allerdings zu den Fällen mit langvocalischem oder diphthongischem Anlaut gerechnet werden, wo die Reduplication vielfach wegbleibt, z. Β. εὐδοχίμηκα, auch bei kurzem Vocal mit folgender Doppelconsonanz auusyng άργμένος απαλλαγμένος αρμοσμένος ἔργασται δρμέατο u. s. w. bei Herodot', seltener bei kurzem Vocal mit folgendem einfachem Consonanten (αλισμένος bei Herodot, ἄνωγα ἀμφιαγοῖα ίέρευτο bei Homer . Aber in οὕτασται ἔργαται ἔργατο ἔσσαι ἕσσο ἕστο bei Homer wurde doch wohl der spirantische Anlaut noch gefühlt. Auch κατα Γελμένων τῶν πολιατᾶν auf der alten Inschrift von Gortyn ist doch wohl Perfect. Im Mittel- und Neugriechischen ist der Abfall der Reduplication gewöhnlich: γραμμένος geschrieben<sup>1</sup>, und so mag ihn auch die altgriechische Volkssprache in weiterem Umfange gekannt haben, der wohl das γεύμεθα in dem Sprichwort bei Theokr. 14, 51, das θυμμένος aus der Sprache der γεωργοί EM. 458, 40 und die hesychischen Formen ἀπότμηται διακόρισται ἐπίτευκται φλασμένος zu vindicieren sind.

<sup>1)</sup> So προγραμμένον Bulletin de correspondance hellénique 1879 S. 294

Anm. δεύμενον Theokr. 30, 32, Conjectur für überliefertes δευόμενον, ist vielmehr Participium zum unthematischen τδευμι; ἐπαλιλλόγητο Herodot 1, 118 ist zwar einstimmig überliefert, aber doch vielleicht unrichtig. ἔλειπτο bei Ap. Rhod. ist ein Ao. Med. (§. 542).

## Stellung der Reduplication.

548. δεδυστύγημα neben ἐπιτέτραπται zeigen das Grundgesetz, von dem indess Abweichungen in der Weise der oben §. 480 beim Augment besprochenen nicht selten sind; vgl. ἀντευπεποίημεν (πποτετρόφηται όδοιπεπορήμαμεν — ώδοπεποιημένη δεδιήτημαι πεπαρώνημα ἤνώχλημε ἐπηνώρθωμαι πεπρωγγυευκημένος (Taf. v. Her. 1, 155) μεμετιμένος Her. 6, 1 ἤμφίεσμαι Hipp. 3. Über vermuthliches ἦγγραμμέναν = ἐγγεγραμμέναν s. o. §. 542.

#### Stammbildung.

549. Das Perfectum ist ursprünglich eine unthematische Bildung, d.h. die Personalendungen traten ohne irgend welche Vermittelung an den Stamm an. Diese Bildungsweise ist im Griechischen nur im Medium treu bewahrt; im Activum ist durch Eintritt eines analogisch entstandenen -α- Alteration des ursprünglichen Verhältnisses eingetreten. Ferner conjugierte das Perfectum ursprünglich stammabstufend, d. h. im Singular des Activs herrschte ein stärkerer, in allen übrigen Formen ein schwächerer Stamm: auch dieses Verhältniss ist durch Eindringen des starken Stammes in die schwachen Formen wesentlich modificiert worden. Als ursprüngliche Flexion des Perfectums dürfen wir z. B. von Wz. πειθ ansetzen:

Singular 1 πέ-ποιθ-α (über den Ablaut §. 6).

2 \*πέ-ποισθα für πέ-ποιθ-θα vgl.  $\int$ οῖσθα.

3 πέ-ποιθ-ε.

Plural 1 πέ-πιθ-μεν (vgl. ἐπέπιθμεν Hom.).

2 \*πέ-πιστε (vgl. ἴστε aus ƒίδ-τε).

3 \*πε-πίθ-αντι (aus πεπιθ μ'τι vgl. o. §. 457).

Particip \*πε-πιθ-ώς vgl. ΓεΓιδώς ΓεΓικώς.

Medium \*πέ-πισ-μαι vgl. πέπυσμαι.

Aus πέποιθα und \*πεπίθαντι oder mit Einführung der starken Form πεποίθαντι πεποίθασι ist der α-Laut in die übrigen Personen eingedrungen, Perfect und sigmatischer Aorist scheinen sich dabei gegenseitig beeinflusst zu haben. (Vgl. Brugman, Stud. 9. 314 ff., dessen Auffassungen zum Theil seitdem von ihm selbst wesentlich modificiert worden sind.) Der Vorgang bei οίδα kann alles klar machen. Dies Verbum hat

im Allgemeinen seine alte Flexion treu bewahrt: folda folda

550. Ursprüngliche Bildungen sind im Griechischen folgende erhalten:

#### 1 Bei z-Wurzeln.

Wz. f ειδ: οἰδα οἰσθας οἰδε — ἴσμεν ἴστε. Über die fehlende Reduplication s. ο. §. 547. Mit Reduplication εἰδώς = fε-fιδώς. Femininum εἰδοῖα und ohne Reduplication fιδοῖα bei Homer. Auf reduplicierte Formen des Plurals weist das attische Plusquamperfect ἦσμεν ἦστε d. i. augmentiertes τείσμεν = fεfιδμεν. Med. ἴδμαι bei Hesych.

Anm. Γιδυῖα ist an den meisten Stellen bei Homer einzusetzen: Υ 12 ποίησε Γιδυῖησι πραπίδεσσιν = Α 608. Ι 120 Γέργα Γιδυῖης = 270. Τ 245. ω 278. Γέργα Γιδυῖαν Ψ 263. Γέργα Γιδυῖαν Ψ 263. Γέργα Γιδυῖαν Ψ 263. Γέργα Γιδυῖαν Φ 184. κεδνὰ Γιδυῖαν Φ 185. α 346. υ 57. κεδνὰ Γιδυῖαν Φ 182. 232. λυγρὰ Γιδυῖαν Δ 432, πάντα Γιδυῖαν Δ 417. ταῦτα Γιδυῖη Α 365. Die Überlieferung hat meist εἰδ. mit vorhergehender Elision. doch vgl. Didymos zu Υ 12. P 5 ist wohl ου πρὶν ΓεΓιδυῖα τόκοιο zu lesen (anders Hartel Hom. Stud. 3, 35). Analog bei Hesiod. Theog. 887 πλεῖστα θεῶν ΓεΓιδυῖαν, sonst Γιδυῖα Rzach 445. Sollte an den homerischen Stellen, wo τοπῶτ langes ῖ hat Hartel HSt. 3, 34, nur siebenmal ist ι kurz herzustellen sein Γείσῶσι, vgl. εἴξῶσι? <sup>1</sup> τοῶσι wie εἴξῶτ sind Analogiebildungen, ersteres wahrscheinlich die frühere. τοῶσι oder dorisch τοαντι Ερίch. 26. Theokr. 15, 64 hat Veranlassung zu einer Flexion τοᾶμι τοαις τοᾶμεν τοατε Inf. τοάμεναι Part. τοᾶς gegeben (παch τοταντι τοτᾶμι). Curtius Verb. 22, 253.

Wz. fεικ: ἔοικα χ 348 = fέ-fοικ-α ἔοικε — ἔικτον = fέ-fικ-τον ἐίκτην ήικτο oder ἐfέfικτο. Particip ἐικώς Φ 254 εἰκός ὲικοῖα = fεfικοῖα.

Anm. ΓεΓιανία kann bei Homer an fast allen Stellen eingesetzt werden, ebenso ΓεΓιανίς Φ254. Nur ε 337 ein athetierter Vers) und Ψ66 κάλ' ἐκνιῖα widerstreben. Σ418 steht das unmögliche νεήγιστι εἰοιανίαι, wofür vielleicht νεήγιστι ΓεΓιανίαι zu schreiben ist. Anders, aber unrichtig Heydenreich, Stud. 10, 139 ff. In ἐοιανίς ist die starke Stammform eingedrungen, ebenso in ἔοιγμεν bei Sophokles und Euripides; mit -α- ἐοίααμεν ἐοίκατε ἐοίκατι. Unklar ist 3 Plural εἴξατι, jedenfalls keine ursprüngliche Form, nach ἴσπι oder \*εἴσπι? 2

<sup>1)</sup> Curtius Verb. 22, 157 Anm. will tooast hergestellt wissen.

<sup>2</sup> Anders Brugman, Morph. Unt. 3, 18.

Wz. δ f ει: Sing. 1 \*δέδ f οια steckt wahrscheinlich in dem bei Homer nur am Versanfang vorkommenden δείδω, das δέδδοα zu schreiben sein wird (vgl. Mahlow. KZ. 24, 294. Plur. 1 δέδδιμεν Imper. δέδδιθι Inf. δεδδίμεν Part. δεδδιότες Plusqpf. ἐδέδδισαν in unsern Homertexten steht überall falsch δειδ-), attisch δέδιμεν δέδιθι δεδιώς.

Anm. Plural 3 δεδίζετ ist Neubildung für τός-δ. Ει-ντι. Über δέδδοικα δέδοικα s. u. δ. 557.

Wz. πει θ: πέ-ποιθ-α πέποιθε Plsqpf. πεποίθεα ἐπεποίθειν Plur. ἐπέπιθμεν. Bei Aesch. Eum. 599 wahrscheinlich πέπισθι (überliefert ist πέπεισθι).

Anm. ot verallgemeinert, z. Β. πεποίθεσιν Δ325, Part. πεποίθως. Im Medium ist die Wurzelgestalt des Präsensstammes durchgedrungen: πέπτεισμαι.

Wz. λειπ: λέ-λοιπ-α λέλοιπε.

Anm. Formen mit λιπ- sind nicht erhalten, im Medium die Wurzelform des Präsens: λέλειπται Homer.

Nur auf Hesychios beruhen διαπέφλοιδεν διακέχυται (und danach πεφλοιδώς πεφλοιδέναι) vgl. ἔφλιδεν φλιδάνει, und κέχλοιδεν διέλκετο (danach διακεχλοιδώς διαρρέων ὑπὸ τρυφῆς vgl. Com. II 2, 728) vgl. χλιδή διακεχλιδώς Plut. Alk. l.

W z. ἐλευθ: ἐλ-ήλουθ-α (in unsern Homertexten είλ. vgl. o. §. 288).

Anm. Die starke Form ist durchgeführt: hom. ἐλήλουθμεν Part. ἐληλουθώς. Umgekehrt ist im attischen ἐλ-ήλυθ-α von ἐλ-ήλυθ-μεν u.s.w. aus die schwache Form verallgemeinert worden. ἐλήλυθμεν steht in einem Fragment des Kratinos Com. II 153, mit der Variante ἐλήλυμεν; dies. offenbar unrichtig, auch Achaeus frg. 22 Nauck, ἐλήλυτε 'ἐλήλυστε?'; Ach. frg. 41.

Wz. σευ: 3 Sing. ἀπέσσουε in dem spartanischen Bericht Ahrens 2, 483. Med. ἔσσύμαι.

Anm. Überliefert ist ἀπεσσουα, die Verbesserung und wahrscheinlich richtige Erklärung ist von Mahlow, KZ. 24, 295.

Wz. κλευ: Imper. κέκλυθι κέκλυτε s. o. §. 523.

Wz. πευθ: Med. πέπυσμαι.

Wz. φευγ: Med. πεφυγμένος Hom.

Anm. Ein actives \*πέφουγα \*πέφυγμεν ist durch πέφευγα mit dem Vocal des Präsens verdrängt worden. πεφευγότες α12.

Wz. τευχ: Med. τέτυξαι τετυγμένος. Josephus hat τετυχοΐα.

Anm, Homerisch τετευχώς τετεύχαται nach dem Präsens. So bei Homer auch έζευγμένος und κέκευθεν.

551. Wz. γεν: Ursprüngliche Flexion Sing. 1 γέ-γον-α Plur. 1 γέ-γα-μεν, wo α= į ist (§. 11). Davon hom. γέγονα ἐκ-γεγάτην ἐκγεγάμεν γεγαὼτα ἐκγεγαοῖα.

Anm. γεγάζει ist Analogiebildung mit Antritt der Endung - Ξει an das als Stamm empfundene γέγα-, für ursprüngliches "γέ-γα-ντι. Auch γεγανία ist übrigens als solche aufzufassen, für "γε-γν-ντα. Bei Tragikern γεγώς γεγώσα nach έστως, έκγεγάασθε epigr. hom. 16.3 vgl. έκγεγάαντο Anth. 15. 40. 20 sind ebenfalls Nachschöpfungen zum Stamme γεγα-, unsicher ist έκγεγάονται Hymn, auf Aphrod. 197.

Wz. μεν: Homerisch μέ-μον-ε μέ-μα-μεν μέμαθ' μέματον μεμάτω μεμάτω Κ 339.

Anm. μέμασαν und μεμάσσι sind mit ihrer Endung nicht ursprünglich. μεμασός Π 754 μεμαότες Β 818 sind als μεμαμός μεμαμότες zu erklären. μεμασότας Pind. Ol. 1, 89 ist nicht ganz sicher. μεμασία wie γεγασία.

Wz.  $\pi$  εν  $\vartheta$ : Homerisch  $\pi$ έ- $\pi$ ον $\vartheta$ - $\alpha$  2 Plural  $\pi$ έ $\pi$ ασ $\vartheta$ ε nach Aristarch  $\Gamma$  99 × 465  $\psi$  53 [Vulg.  $\pi$ έ $\pi$ οσ $\vartheta$ ε] =  $\pi$ έ- $\pi$ α $\vartheta$ - $\tau$ ε. Particip  $\pi$ ε $\pi$ α $\vartheta$ οί $\eta$  ρ 555.

552. Den regulären Ablaut des Singular Indicativ o auf alle Activformen ausgedehnt zeigen ferner noch bei Homer λέλογγα von λεγγ, δέδορκε von δερκ, άνα- und ἐπι-δέδρομε von δρεμ. έγο-ήγοοθ-α von έγερθ [ο. δ. 546]. έμμοσε von σμερ, έολπα von fedm. έρργα von fegy. δι-έωθορας von ωθερ. άν-ήνοθεν έπεν-ήνοθεν von ένεθ, τέτρουα von τρευ; nachhomerisch sind έπεφόρβει Hymn. auf Hermes 105 von σερβ, τετοχυίης Hes. ΈχΗ. 591 von τεχ. είλογα von λεγ, εόλει (Pindar von Εελ, έχτονα von κτεν, κέκονα Soph. frg. 596 von κεν (Präsens καίνω), ήνοκα Hesveh. ἐν-ήνογα attisch von ἐνεκ, κέκλοφα von κλεπ. κέγοδα von γεδ. πέπλογα von πλεκ, πέπομφα von πεμπ, πέπορδα von περδ. έστοργώς Herod. 7, 104 von στεργ, έστροφα von στρεφ, τέτροφα von τοεπ, ξυννένοφεν ξυννενοφούα Arist. frg. 142. 349 von νεφ, τέτορεν έτρωσεν. Hes. Dunkel ist κατανένογε συνουσίακεν Hes. Nur bei Choiroboskos sind überliefert βέβρογα έστολα έστοφα. Eine seltsame Missbildung ist πέποσγα Epich. frg. 7 von πάσγω.

Die Vocalisation des Präsens ist eingedrungen in die spätern Perfecte βέβλεφα ἀν-ηνεχυῖαν κεκλεβώς (Inschrift von Andania λέλεγα συνειλεχώς ἐξείλεχα ὀρωρεχότες πέπλεχα πεπυρεχότες.

553. Reguläre schwache Wurzelformen erscheinen in folgenden medialen Perfecten: homerisch εἴμαρτο νοη σμερ. πεπαρμένος νοη περ. ἐτέταλτο νοη τελ, τετραμμένος τετράφαται νοη τρεπ. τέταμαι νοη τεν. πέφαται νοη φεν. später δεδαρμένος

von δερ, έσπαρται von σπερ. έστραμμαι von στρεφ. έφθαρμαι von φθερ, τέθραμμαι von τρεφ, έστάλατο von στελ.

## 2) Beilangvocalischen Wurzeln.

554. Über die ursprüngliche Vocalisation dieser Wurzeln in den starken Perfectformen ist oben § 40.41.45.49. gehandelt worden. ἔρρωγα Wz. Γρηγ und εἴωθα Wz. τ Γηθ sind die einzigen klaren Reste des ursprünglichen Zustandes. Bei den langvocalisch auslautenden Wurzeln hat die Bildung auf -κα zudem im Singular alle alten Formen verdrängt. Reste ursprünglicher Formen im Dual, Plural, Infinitiv und Particip Activ sind:

Wz. βā: βεβαώς βεβάμεν. Attisch βεβάσι ist vielleicht βέβασι zu betonen. aus βέβαντι. Hom. βεβάσοι βέβασαν sind Neuschöpfungen.

Wz. δα: δεδαώς Hom. Neuschöpfung danach ist δεδάασι

bei Kallimachos.

Wz. στα: εσταμεν ἀφέστατε εστασι überliefert έστασι εστασι τον εσταθι έσταμεναι έσταμεν έσταστος Hom.; attisch έσταναι έστως.

Anm. Neuschöpfung ist ἔστασαν. Aus einem vorauszusetzenden, ebenfalls schon unursprünglichen 'ἔστηα erklären sich ἔστητε Δ243, 246 έστηως Hes. Theog. 519 έστεως Herodot als Analogiebildungen. Ebenso mit starker Stammform πεπτηως πεπτηωτες ποτιπεπτηρίαι ν 95 πεπτεωτ' Φ503.

Wz. φῦ: regulär πεφύῶτας ἐμπεφουῖα, πεφύασι mit secundär eingetretener Endung.

Anm. Auch ἀποδεδόανθι boiotisch CI. 1569 a III 35 ist in der Endung Neubildung, im Vocalismus alt.

Die Wurzeln, die durch Metathesis vocalisch auslautend geworden sind, haben ursprünglich den langen Vocal durch alle Formen gehabt. Wo der kurze erscheint, ist er von ٤-574μεν u.s. w. übertragen. So

Wz. τλα: regulär τετληότες τετληυῖα, durch Analogie τέτλαμεν τέτλαθι τετλάτω τετλάμεναι τετλάμεν.

Wz. θν α: regulär τεθνηώς, durch Analogie τέθναθι τεθνάτω τεθνάμεναι ἀποτέθνασαν τεθνᾶσι (oder τέθνασι?), attisch τέθναμεν τέθνατε τεθνάτω τεθνάναι ἐτέθνασαν.

Regulär ist auch κεκμηώς Ψ 232 u. s. w.

555. Wo Wurzeln mit inlautendem a die alte Perfectbildung zeigen, da erscheint gegenüber dem à der schwachen Formen, das in weiblichen Participien manchmal erhalten ist. in den starken  $\bar{\alpha}$   $\eta$  statt des zu erwartenden  $\omega$ , vgl.  $\S$ . 49. Dies  $\bar{\alpha}$  ist zum Theil durch daneben stehende Präsentia mit langem Vocal  $(\tau \dot{\eta} \varkappa \omega \ \tau \dot{\epsilon} \tau \eta \varkappa \alpha)$ , zum Theil wohl durch das Bestreben die starken Formen an die schwachen in der Qualität des Vocals anzugleichen, hervorgerufen worden; schliesslich drang dann dies  $\bar{\alpha}$  durch alle Formen durch. Vgl. neben attischem altem  $\check{\epsilon} \rho \rho \omega \gamma \alpha \ \grave{\epsilon} \rho \rho \eta \gamma \check{\epsilon} \check{\alpha}$  Taf. v. Her. und  $\varkappa \alpha \tau \bar{\epsilon} \rho \rho \eta \gamma \check{\epsilon} \tau \alpha \bar{\epsilon}$  bei Hesychios.

So bei Homer

άρ-ηρότι  $\Delta 134$  | ἄρ<br/>αρα bei Pindar . regulär ἀράρυῖα O 737. aber Hes. Theog. 608 auch ἀρηροῖα.

δέδηα aus δέδη. Fa Wz. δα. F.

κεκληγώς, κεκληγοίης Hes. ΈκH. 449.

λεληχώς Χ 141 (Hes. λέληχα), aber λελαχυῖα μ 55. Wz. λαχ.

λέλασται von λαθ, attisch λέλησμαι wie activ λέληθα.

μεμηχώς μεμάχοια, vgl. μηχάομαι.

πέπηγε πεπάγασιν Alk. frg. 34, 2 Be. vgl. πήγνομι.

πεπληγώς πεπληγοΐα vgl. πλήσσω.

σέσηπε vgl. σήπω.

τέθηπα Wz. θαφ.

τέτηκα vgl. τήκω.

τεθηλώς μ 103 (τέθηλα Hesiod aber τεθάλοια 1208.

τετρηχυία von τράχ.

Unionisch ist ἑαδότα bei Homer.

Ebenso μέμηλε μεμηλώς μεμήλει von μελ (μέλει), κεχηνότα von χεν χάσκω=χησκω . also Neuschöpfungen von ε-Wurzeln.

Nachhomerisch sind σεσάροῖα Hes. Άσπ. 268, später σεσηρώς; ἔπγε bei Hesiod mit unionischem ā; δέδηγα εἴλπφα εἴληφα λελάγασι εἴληγα (Neubildung für λέλογγα ἔπτηγα κέκηδε κέκηφε (vgl. Hom. κεκαφηότι) λέλπθα λέληθα μέμηνα ἐκπεφάναντι πέφηνα. Gegenüber attischem εἴλημμαι bei Herodot noch das ursprüngliche διαλελαμμένος.

Neubildungen, die einfach vom Präsens abgeleitet sind und den Vocal desselben zeigen, sind ferner bei Homer γέγηθε von γηθέω, βέβριθε von βρίθω, ἔρριγα von ῥιγέω. πεφρινοίαι von φρίττω (Hes. 'Ασπ. 171), τετριγοία Ψ΄ 101 von τρίζω, βεβρόχη von βρόχω, προβέβουλα von βούλομαι, δεδουπότος von δουπέω, γέγωνε (Präsens verloren), κεχανδότος κεχάνδει von χανδάνω (ursprünglich \*κέχονδα). Nachhomerisch ἔσκηφα κεχλαδώς κεχληδέναι πέπληθα πέπραγα κεκριγότες ἀνακεκύφαμεν (κύφός) καταπέπυθα δεδίωγα κέκλαγγα λέλαμπε μεμαρπώς πεφύγγων (Alkaios, vgl.

φυγγάνω). Endlich die meisten der Perfecta mit aspiriertem Wurzelauslaut.

An m. δεδείπναμεν Eubulos Com. III 248 Alexis Com. III 429, δεδειπνάναι Platon Com. II 663, ήρίσταμεν bei Athen. 10, 423 a aus einem Komiker sind der Umgangssprache angehörige Analogiebildungen nach έσταμεν έστάναι. Achnlich λελιγμότες Hes. Theog. 826 von λιγμάω, μεμυζότε Antim. bei Herod. 1, 444, 2 von μυζάω. πεφυζότες Φ6. 528, 532. X 1 ist nicht klar zu einem Präsens φύζω = fugio?

#### Das aspirierte Perfect.

556. Das aspirierte active Perfect ist keine von der im vorigen besprochenen Bildung von Perfecten bei Stämmen, die auf Mutae endigen, in seinem Ursprunge verschiedene Bildung, sondern durch eine hysterogene Affection des Wurzelauslautes aus derselben entstanden. Es ist der homerischen Sprache ganz fremd: bei Herodot und Thukydides nur durch πέπουσα, bei den Tragikern nur durch τέτροφα vertreten. tritt es erst seit Aristophanes und Platon häufiger auf und ist wohl aus der dem δασύνειν zugeneigten attischen Volkssprache in die Schriftsprache eingedrungen, vielleicht nicht ohne dass Vorbilder wie τέτροφα von τρέφω. ἔστροφα von στοέφω, εἴληφα von λαα dabei wirksam waren. Den andern Dialekten scheint es fremd gewesen zu sein, μεταλλαγότος steht auf einer vom Gemeingriechischen auch sonst stark beeinflussten Inschrift von Thera CI. 2448, 12. Bei Stämmen auf Tenues hat die Erscheinung ihren Anfang genommen und sich dann auch auf solche auf Mediae erstreckt. Es kommen nur Stämme auf Gutturale und Labiale in Betracht; die auf Dentale folgen, so weit sie nicht eine ursprüngliche Bildung bewahrt haben, wie πέποιθα, der Bildung auf -κα.

Stämme auf Gutturale: δέδειχα δέδηχα δεδίωχα δέδο<mark>να</mark> ἐνήνοχα ἔπτηχα κεκήρυχα μέμαχα πέπλεχα (πέπληχα!) πέπραχα πεπόρεχα πεφύλαχα — ήχα ἔζευχα ἔρρηχα ἀνέφχα ήλλαχα λέλεχα

είλογα μέμιγα ορώρεγα πέπαιγα πέπηγα τέταγα.

Stämme auf Labiale: βέβλαφα βέβλεφα δεδάρδαφε ἔρριφα ἔσχηφα χεχάλυφα χέχλοφα χέχοφα λέλαφα πέπομφα τέτροφα τέθλιφα

τέτρισα.

In keinem ursprünglichen Zusammenhange hiermit steht die Aspiration, die bei Homer in einigen medialen Perfecten vor den Pluralendungen – αται = – ηται und – ατο = – ητο eintritt: τετράφαται τετράφατο δειδέχαται (unsicher in seiner Etymologie) ὀρωρέχαται ὀρωρέχατο ἔρχαται, wozu aus der spätern Sprache τετάχαται είλίχατο τετρίφαται ἐσεσάχατο ἀναμεμίχαται

kommen. Diese Aspiration ist in ihrem Ursprunge noch nicht aufgeklärt; vielleicht ist sie durch den ursprünglich folgenden Nasal (n) veranlasst, vgl. §. 208.

#### Das Perfect auf -xa.

557. Brugman Der Ursprung des griechischen schwachen Perfects, KZ, 25, 212 ff.

Das Perfectum auf -za muss als eine specifisch griechische Neubildung gelten, die sich vielleicht an ein einziges Vorbild angelehnt hat, an δέδωχ-α von einer Wurzel δωχ = ai.  $d\bar{a}c$ . wozu ein allerdings nicht ganz sicheres Präsens δώχω auf der Inschrift von Idalion vorkommt, vgl. o. 8, 524 über žõwz-a.1). Indem man δέδωχα in Beziehung zu δί-δω-μι setzte. gewann man die Vorstellung von δω- als Stamm und -xα als Endung. Zunächst wurde dies -zg nur an vocalisch auslautende Stämme gefügt, primitive und abgeleitete, erst in nachhomerischer Zeit auch an consonantische. Zu Grunde gelegt wurde der starke Stamm: instructiv hiefür ist homerisch deidorga d. i. ded Forga. gebildet aus δέ-δ For-α, das attische πέπτωχα von πέ-πτω-α zu πτη, πεπτηώς und das nach Suid. s. v. EM. 176, 45 = Herod. 2. 236. 1 dorische ἀσέωκα zu ἀσίτωι, gebildet aus "ε-ω-α von ή o. 8, 40 2. Meist ist die zu Grunde liegende starke Stammform selbst nicht mehr ursprünglich: 3\(\varepsilon\)-\(\pi\alpha\) aus \(\frac{1}{3}\(\varepsilon\)-\(\pi\alpha\) aus \(\frac{1}{3}\(\varepsilon\)-\(\pi\alpha\) für 32-30-a. Das Eindringen der schwachen Stammform erklärt sich durch den Einfluss des medialen Perfects: τέθενα nach τέθεμα: für τέθτας; έστακα nach έσταμαι s. u.

Bei Homer kommen vor von einfachen Wurzeln δέδδοικα βέβηκας βεβήκει έστηκας έστήκει δέδδοκε μέμδκεν πεφύκη πεφύκει — βεβλήκοι βεβλήκει κέκμηκας τέθνηκε τέτληκας βεβρωκώς μέμβλωκε; von abgeleiteten Stämmen αδηκότες βεβίηκε δεδάηκε δεδειπνήκει ίληκησι ύπευνήμοκε τεθασσήκασι τετυγηκώς παρώγηκε.

Im Ionischen und Attischen hat sich diese Formation auf alle abgeleiteten Verba ausgedehnt, dazu sind namentlich die Stämme auf t-Laute Präsens  $-55\omega$   $-\zeta\omega$ ) hinzugekommen, begünstigt durch die Formen des sigmatischen Aorists und Futurs, wo der Stammconsonant verdrängt wurde; die ältesten

<sup>1)</sup> Οb δλώλεχα wirklich ein altes Perfect zu δλέχω oder ein nachgeborenes zu δλλομι ist, kann kaum entschieden werden.

<sup>2</sup> Das ω der starken Formen ist ins Medium eingedrungen in ἀνέωνται Herod. 2, 165 ἀνέωσθαι Taf. v. Her. 1, 153, ἀφέωμαι Herodian 2, 236. Eine dazu gehörige Form scheint καθεοκό = καθεωκός auf einer elischen Bronze Arch. Ztg. 1879 S. 160.

Formen sind κεκόμικα bei Herodot, προυτεθερπίκει und γεγυμνοxazıv im aeschyleischen Prometheus. Die Stämme auf o und A folgen derselben Bildungsweise: žodaova žovakva, die Vocalisation ist offenbar vom medialen Perfect ausgegangen. Ebenso τέτανα nach τέταναι. Von andern n-Stämmen sind die Formen ziemlich spät belegt, theils ἀπέχταγχεν (Com. 4, 173 πέσαγχα ήσγυγκα ώξυγκα υσαγκα σεσήμαγκα μεμίαγκα, theils κεκέρδακα αποτετράγυχα Lobeck zu Phryn. 36. Bekker Anecd. 3, 1255. Attisch είχα nach είμαι. Von τίθημι war die ältere Bildung activ τέθηκα medial τέθευαι, jenes z. B. CIA. II 403, 38 ἀνατεθηχότων. Inschrift von Aegosthene 6 έκτεθήκανθι, wohl auch CIA. I 19. 2 TEOEKO $\Sigma = \tau \epsilon \vartheta \tau \varkappa \omega \epsilon$ ; dieses Ross Inscr. ined. Ι S1 ανατεθεμένος (phokisch). Ζιι τέθεμαι bildete man τέθεκα: άνατεθέχαντι Ross a. a. O. Für τέθεμαι trat nach Analogie von είμαι τέθειμαι ein. inschriftlich z. B. CI. 3137, 62. 71. 93 (Smyrna' und danach das Activ τέθεικα z. Β. ανατεθείκασιν CIA. II 470, 71, 80. Zu gərayar bildete man ein gəraxa mit transitivem Sinne = ich habe gestellt, z. B. CI. 2448 I 27 Thera έσταχύαις CI. 3422, 25, auch bei späteren Schriftstellern häufig (zuerst bei Hyperides). Auffallend ist 20/00x2 mit seinem o. das zu ἐδήδεται γ 56 attisch ἐδήδεσμαι vielleicht nach ενήνογα ενήνεγμαι, πέπομφα πέπεμμαι u. ä. gebildet ist.

558. Ausserhalb des Ionischen und Attischen sind die z-Perfecta seltener zu belegen. Auf kretischen Inschriften steht ευράχοιμεν Bergmanns Inschr. Z. 71 und ἀπέσταλχαν CI. 3058. 4. auf den Tafeln von Herakleia πεφυτευχήμεν und πρωγγοεοχημέν, auf der von Wescher 1868 publicierten Amphiktyoneninschrift Z. 58 κέχρικαν, auf der Bauinschrift von Tegea 12 ίγχεγηρήχοι. 14 λελαβηχώς, 11 έσθορχώς aus έσθορα. also richtiger als das attische έφθαρχα nach έφθαρμαι, auf einer Inschrift aus Mantineia LeBas-Foucart 352 i das merkwürdige ανάχειχε. das nach χείμαι gebildet ist. indem man dies mit Perfecten auf -uat auf eine Stufe stellte. Dazu der Infinitiv γεγάκειν Pind. Ol. 6, 49 (εστάμεν : εστάκα = γέγαμεν : γέγακα). die nach Grammatikern dorischen Formen axouxa (An. Oxon. IV 188, 14) ἀφέωκα (s. o.) ἐθώκατι εἰώθασι Hes., und die wahrscheinlich lesbischen εὐέθωχεν εἴωθεν Hes. und εὐάλωχεν Herod. II 640, 10. Vgl. auch §. 560 ff.

Eine vielleicht nach dem Vorbilde des aspirierten Perfects eingetretene Aspiration des -z- von -za zeigt sich in συναγάγοχα ἀγήγογε ἀγήογα (s. o. §. 546, in ἱερίτευγε der Inschrift aus Mantineia LeBas-Foucart 352 i 6 und dem unsicher beglaubigten 3e3มหูวอเล CL 2360, 7.

# Übergang von Perfectformen in die Analogie der Präsensflexion.

559. Die alte Bildungsweise des Conjunctivs und Optativs hat schon in der homerischen Sprache, die des Imperativs erst in nachhomerischer Zeit einer thematischen Bildungsweise nach Art der ω-Conjugation Platz gemacht. So bei Homer die Conjunctive ἀρχον προβεβήκη βεβρύγη ἐρρίγησ: έστηχη μεμήλη όλωλη όρωρη πεποίθω πεποίθης πεφύχη, nachhomerisch nur so; die Optative hom. βεβλήκοι Θ 270 πεφεύγοι Φ 609 βεβοώθοις Δ35! . nachhomerisch βεβοώχοι περιεληλύθοι ευρήχοι ηλώχοι aus Herodot, εσβεβλήχοιεν πεποιήχοι aus Thukydides, ξοίχοιμι καθεστήκοι πεπόνθοι aus Platon, kretisch εύοπχοιμέν, arkadisch γχεγποήχοι 's. o.'; dazu die attischen Bildungen πεποιθοίη εδηδοχοίη εκπεφευγοίην προεληλυθοίης πεπαγοίην. s. u. Imperative nachhomerisch γέγωνε κέκλυκε εύρηκε κεκράγετε κεγήνετε γεγωνέτω άνεστακέτω παραπεπτωκέτω μεμαθηκέτω ἐπανατεταλκέτω. Im Medium Conjunctiv homerisch δοώσηται N271 μεμνώμεθα \$165 aus μεμνεώμεθα Herod. 7, 47 Grundform \*uz-uvy-ωuzθα. nachhomerisch uzuvyza: κεκτήτα: νεκτήσθε attisch, οἰκοδομήται Taf. v. Her. 1, 137. πεποάται CI. 2445 VII 12 Thera. Optative แลนงตัว แลนงตัว bei Xenophon aus tusuvious.

560. In den Indicativ ist die thematische Bildungsweise eingedrungen in ausgedehnter Weise im sicilischen speciell syrakusischen Griechisch, vgl. die Stelle in Lentz Herodian 2, 830, 10. So stehen bei Theokrit δεδοίχω 15, 58 πεποίθεις 5, 28 πεπόνθεις 10, 1 πεφύχει 5, 33, 93 όπωπει 4, 7. λελόγγει 4, 40. Dazu aus Epicharm 75 γεγάθει, aus Sophron 63 άλισθερώχει, aus Archimedes τετμήχει. Posidippos bei Athen. 10. 412 braucht έστήχω. Auf neulakonischen Inschriften steht εντετύγομεν CI. 1319 und είσγήκει LeBas-Foucart 194b. Das homerische Verbum ἀνώγω ist auf dieselbe Weise aus ἄνωγα entstanden, vielleicht noch andre Präsentia, über welche man §. 49 vergleiche. Von entsprechend behandelten medialen Indicativen ist zu nennen μέμβλεται μέμβλετο bei Homer (μέμβλονται Oppian . ὀρώρεται ebenfalls bei Homer: dorisches ἀναγεγράφονται bei Archimedes ist zweifelhaft. Über ἐμγεγάασθε έχγεγάονται s. o. §. 551.

561. Infinitive auf -ειν: lesbisch τεθνάχην Cauer 123 d 15. ἐπιτεθεωρήχην CI. 3524, 19 archaisierend aus der Zeit des Augustus). γεγόνειν CI. 2905 b 6 Rhodos: 5491, 15 Akragas). ἀμφισ βατήχειν CI. 2905 b 7 (Rhodos). χεγλάδειν Pind. frg. 57 Be. δεδόχειν Theokr. 1, 102, χατατεθήπειν: θαρμάζειν, Hes.

Infinitive nach Art der abgeleiteten Verba auf -έω (vgl. boiot. χαρτερλαεν) sind die herakleotischen Formen πεωυτερχλ-

μεν πεπρωγγυευχημέν Taf. 1, 142, 155.

Infinitive nach Art von τιθέναι dorisch τιθέμεν sind die attischen Perfectinfinitive wie πεπονθέναι, dorisch πεπονθέμεν Ahrens 2, 331). Das Präsens ήχω hat seiner Bedeutung wegen diese Endung angenommen in ήχέναι Pap. du Louvre 35, 30 163 v. Chr.).

562. Von Participien, die in die Analogie der ω-Conjugation übergegangen sind, ist bei Homer κεκλήγοντες M125 und sonst, auch Hesiod Άσπ. 379. 412, nur Variante von κεκληγῶτες, dagegen ἐρρίγοντι Hes. Άσπ. 228 einstimmig überliefert. Pindar hat κεγλάδοντας πεφρίκοντας Pyth. 4, 179. 183, Archimedes μεμενάκουσα ἀνεστάκουσα. Auf einer delphischen Inschrift bei Wescher-Foucart 190, 15 steht τετελευτάκούσας; auf einer boiotischen aus Theben bei Keil Zur Syll. 541. no. 34 ἀπεληλρόθοντες. Im Lesbischen war dies, wie es scheint, die gewöhnliche Bildung: πεπληρώκοντα CI. 2189, 9 ἐπιτετελέκοντα Conze XVII 1 εὐεργετήκοισαν X 1 κατεληλόθοντος VIII 2.9 τῶν κατεστάκόντων Cauer 121 a 21. Grammatiker führen πεφύγγων νενοήκων εἰρήκων an (Ahr. 1, 148). Auf einem ägyptischen Papyrus aus d. J. 157 v. Chr. steht μετηλλαγούσης Pap. du Louvre 13, 16.

Der Ausgangspunkt der attischen Neubildungen im weiblichen Participium έστῶσα τεθνεῶσα γεγῶσα, ebenso έστεῶσα Herod. 5, 92 δ und βεβῶσα υ14 ist noch nicht klar. Curtius Verb. 2<sup>2</sup>, 203 denkt an τιμῶσα.

## Das Plusquamperfectum.

563. Im Griechischen ist, wie vereinzelt auch im Altindischen (Delbrück Ai. V. 122), ein Augmentpräteritum vom Perfectstamme gebildet worden. Die Form scheint trotz dieser Übereinstimmung als griechische Neubildung betrachtet werden zu müssen. Das Augment fehlt häufig, s. LaRoche ZföG. 1874 S. 408 ff., besonders bei den Plusquamperfecten mit der sogenannten attischen Reduplication, wo es nur in γχηχόριν

gewöhnlich ist. Die sonstige Bildung dieses Tempus hat sich nach mannichfachen Analogien gerichtet.

# I. Das active Plusquamperfectum.

564. 1 Von der ursprünglichsten Bildungsweise, bei welcher derselbe Unterschied zwischen starken und schwachen Formen bestand, wie beim activen Perfectum, sind nur im Dual und Plural Reste erhalten, die bei den entsprechenden Perfectbildungen bereits mit aufgezählt worden sind. So žίπτον d. i. Εε-Εικ-τον ξίπτην ξ-πέ-πιθ-μεν ἐκ-γε-γά-την.

2) Die 3. Plural hat die Endung σαν, antretend an die schwachen Formen, angenommen oben §. 460 z. Β. ἴσαν sie wussten = ϝιδ-σαν, ἐδείδισαν d.i. ἐδε-δ ξι-σαν μέ-μα-σαν βέ-βα-

σαν ε-στα-σαν, danach auch ε-τε-θνα-σαν.

3 Ausgehend von Imperfecten wie ἐτίθεσαν hat man die Endung -εσαν an den sonst im Perfect durchgeführten Stamm zur Bildung einer 3. Pluralis gefügt. Vgl. πεπονθέναι nach τιθέναι. Bei Homer nur ἐοίκεσαν, bei Herodot ist -εσαν ge-

wöhnlich, ebenso im Attischen, z. Β. έωράχεσαν.

- 4 Indem man in einem solchen solzezav -zav als Endung und acuze- als Stamm fasste, fügte man an dieses die gewöhnlichen Endungen des Perfects -a -as -z -ausy -ats. So entstand die Flexion Singular 1 bei Homer ήδεα ήγωγεα πεποίθεα ετεθήπεα, bei Herodot ήδεα εώθεα 1, daraus attisch ήδη εγοηγόοη επεπόνθη ήμηχός ἀπωλώλη εδεδοίκη u.s. w., aus den Tragikern. Aristophanes und Platon reichlich bezeugt, vgl. auch Choiroboskos in Lentz Herodian 2, 326, 22. Sing. 2 -sas ist nur in ἐτεθήπεας ω 90 als metrisch unmögliche Variante überliefert, schon bei Homer 1 2/67 x X280 1/67 x 337 daraus 1/67-5θα τ93 o. §. 448]. auch bei Tragikern und Aristophanes geschrieben. Sing. 3 homerisch ήδεε, bei Herodot έγεγόνεε όπώπεε u. s. w., contrahiert dorisch ἀπολώλη Taf. v. Her. 1, 39, homerisch δεδήει βεβήκει ήρησει u. s. w., auch mit v /s. §. 307) ηνώγειν βεβλήκειν. ebenso im Attischen -ει und -ειν. Plural 1 - εαμεν ist nicht nachweisbar, daraus χότμεν ήπιστάμεθα. χόειμεν Hes. und εκεκρατηρίγημες Sophr. frg. 71. Plur. 2 συνηδέατε Herod. 9, 58 ist die einzige nachweisbare Form.
  - 5) Aus der 3. Singular auf -ει (aus -εε) ist das ει in die

<sup>1</sup> Herodot hat zum Impf. ἐτίθεσαν eine ebensolche 1. Singular in ὑπεφετίθεα 3, 155. — Über χόεα und die andern Plusquamperfecta auf -εα neuerdings ganz anders Brugman, Morph. Unt. 3, 16 ff. 26.

gewöhnlichen jungattischen Formen der 1. 2. Singular auf -ειν -εις, 2. 3. Dual -ειτον -είτην. 1. 2. Plural -ειμεν -ειτε, ganz spät auch 3. Plural -εισαν eingedrungen. Da das Imperfect das allgemeine Vorbild hiefür war 1. Sg. ἤδειν wie ἔλοον, so traten schliesslich auch Formen für die 3. Plural wie ἤδειν ἤείδειν ἦρήρειν bei Apoll. Rhod. 2, 65. 4, 1700. 4. 947 auf wie ἔλοον auch 3. Plural ist).

6) Der Analogie des Imperfects der thematischen Conjugation folgen Bildungen wie ἐμέμηχον ἄνωγον ἄνωγο ἀνήνοθεν ἐπενήνοθε δείδιε (d. i. δέδ f ιε ἐγέγωνε γέγωνε bei Homer. ἐπέφρενον bei Hesiod. Streitig ist die Zugehörigkeit zum Plusquamperfectum oder zum reduplicierten Aorist bei homerischem ἐπέπληγον λελάχοντο vgl. Curtius Verb. 2², 24; bei dem erstern ist wegen des η die Zugehörigkeit zum Perfectstamme wahrscheinlich.

#### II. Das mediale Plusquamperfectum.

565. Das mediale Plusquamperfectum ist aus dem medialen Perfectstamme durch Anfügung der secundären Personalendungen gebildet und theilt im übrigen alle Besonderheiten der Stammbildung im medialen Perfectum. Vgl. homerisch τετόγμην κεγόλωσο ἐφῆπτο βεβλήατο ἐσφήκωντο τετάσθην.

## Imperativ.

566. Imperative werden aus den Stämmen der Präsentia. Aoriste und Perfecta im Activ, Medium und Passiv gebildet. Die Endungen der 2. Plural und Dual sind mit den entsprechenden Endungen des Indicativs gleichlautend 1). Die übrigen besondern Endungen der Imperativformen sind bereits bei der allgemeinen Übersicht der Personalendungen zur Sprache gekommen; hier folgt die Besprechung einiger Besonderheiten der Imperativbildung.

# Zweite Singularperson. A. Im Activ.

**567.** 1) -θι erscheint nur bei unthematischen Stammbildungen. So

<sup>1)</sup> Delbrück Synt. Forsch. 4, 65 hält λύετον und λύετε für sogenannte »unechte Conjunctive«, d.h. für augmentlose Formen des Imperfects, wie sie im Ai. und Aeran. in Verbindung mit mā μή conjunctivisch gebraucht werden.

a im Präsens der unthematischen Coningation, Wurzelform ist die schwache. Homerisch เป็น ชั้นขอป็น ชั้งขอป็น attisch αθί. Aus den starken Formen haben den langen Vocal übertragen δίδωθι γ 380 εμπίπληθι Φ 311. Über ίσθι aus \*σθί s. o. δ. 33, 100; ἔσθι, das Hekataios nach Herod. 2, 355 brauchte, hat sein z von den starken Formen bezogen.

b) im unthematischen Aorist. Regelrecht sind γνῶθι τλήθι ο. §. 522), aber auch βήθι στήθι δύθι κλύθι πίθι ἀπόπτηθι zeigen die Länge. Hieher auch τλθι bei Menandros und wahrscheinlich homerisch τληθι, das regulärere τλάθι CI. 2388, 8.13 und bei Theokrit und Apollonios 'o, & 494'. Lakonisch - 21 für -θι in κάβασι ἄττασι.

c im Passivaoriste: φάνη-θι, beim Aorist mit -θη- durch

Dissimilation als -τι: λύθη-τι.

d im Perfectum erscheint -θι in homerisch ἄνωγθι Ψ 158 δείδιθι d.i. δέδ Ειθί Ε 342 εσταθι γ 489 χέχλυθι Κ 284 ίσθι wisse λ 224, danach auch τέτλαθι E 382 und τέθναθι X 365. Nachhomerisch noch κέκραγθι bei Aristophanes und πέπισθι Aesch. Eum. 599 (überliefert ist πέπεισθι).

- 568. 2) Ein in seinem Ursprunge nicht aufgeklärtes ; ist die Imperativendung in δός θές ες έχφοες Arist. Wesp. 1621). Analogiebildungen hienach sind von thematischen Aoristen σγές und ἔνισπες. Die regulären Formen sind mehrfach überliefert: 576 in einem metrischen Orakel im Schol. zu Eur. Phoin. 638, ἐπίσγε κατάσγε παράσγε bei Hesiod. Euripides, Platon, von den neuern Herausgebern geändert; žvione 8642, auch sonst als Variante von ένισπες. 2). Auch άγες άγε. φέρε Hes, gehört, wenn überhaupt darauf etwas zu geben ist, als Analogiebildung hieher.
- 569. 3 Unklar ist auch die Imperativendung -ον (λοσ-ον) am sigmatischen Aorist, die seit Homer auftritt. In den als syrakusanisch angeführten Imperativen des thematischen Aorists θίγον λάβον ἄνελον (Et. M. 302, 36 liegt Vermischung mit der Bildung des sigmatischen vor 3).
- 570. 4) Die 2. Singularperson des Imperativs der thematischen Conjugation Präsens und Aorist) entbehrt jeder Per-

<sup>1)</sup> Ein Versuch zur Erklärung neuerdings bei Brugman, Morph.

Unt. 3, 3.

2 Nauck, Bull. 24, 349 gesteht die Formen mit σχέ nur für die spätere

<sup>3</sup> Ein Versuch zur Erklärung der Endung -00, der das Verhältniss von λ5500 zu λ6500 grade umkehrt, bei Brugman, Bzzb. Beitr. 2, 250 Anm.

sonalendung und zeigt den Stamm mit -a als Themavocal: φέρε = ai, bhára ay, bara ygl. lt. leae. Aorist λίπε, mit der ursprünglichen Betonung des Themavocals ιδέ λαβέ ευρέ ελθέ είπέ. Über dieselbe Bildung im Perfectum s. o. 8, 599 und vol. LaRoche ZföG, 1876 S, 593. - z ist im vorhergehenden langen Vocal aufgegangen in den ganz späten koù dat (vielleicht vot bei Hesychios, παῦ in Photios Lexikon, παῖ (M. Schmidt Hes. IV 297 woher! Nach Analogie dieser Imperativendung fügen -z an Imperative der unthematischen Conjugation im Präsens und Aorist: von Präsentien nachhomerisch delzyne άλλης όμγης: mit Contraction homerisch τίθει ζει καθίστα, nachhomerisch δίδου πίμπλα dorisch πίμπλη. Von Aoristen die bei nachhomerischen, besonders attischen Dichtern vorliegenden Imperative ἔσβα ἔμβα ἐπίβα κατάβα ποόβα, ἄνστα παράστα. dorisch žuβr, Arist. Lys. 1303. περίδου = περίδος Arist. Wolk. 644. Auch ščat Ar. Wolk, 633 ist wohl = \*šž-ata vom thematischen εἴω (o. §. 482).

- 571. 5 Auch von unthematischen Verben hat man den blossen Präsensstamm, aber in starker Form, als Imperativ verwendet. So homerisch ἔστη δαίνῦ, nachhomerisch κρήμνη πίμπρη ὅμνῦ στόρνῦ στρώννῦ. dorisch ἐγκίκρᾶ Sophr. frg. 2. lesbisch δάμνᾶ Sapph. 1, 3, danach κίνη Sapph. 114. ὑμάρτη φίλη Theokrit. Bei Grammatikern δίδω. Ein solcher Aorist ist wohl äolisch πῶ in χαῖρε καὶ πῶ EtM. 698.52. τέτλα ὑπόμεινον Hes. ist unsicher (vgl. M. Schmidt zdSt.).
- 572. 6) Eine Endung -τως erscheint in der hesychischen Glosse ἐλθετῶς: ἀντί τοὺ ἐλθέ. Σαλαμίνιοι (Curtius, KZ, 8, 297. Bergk tit. arc. IX), wozu Curtius, Stud. 3. 188 φατῶς: ἀνά-γνωθι (Cod. φατῶσαν: γνῶθι) stellt. Ai. -tāt als 2. Person ist von Delbrück Ai. V. 38 reichlich nachgewiesen == lt.: -tō; ihm entspricht gr. -τω, woraus die obigen Formen durch Anfügung der Secundärendung -ς der 2. Person im Indicativ (behufs Unterscheidung von 3. Sing. -τω) hervorgegangen sind. Ob die überlieferte Betonung richtig und ursprünglich ist, mag dahingestellt bleiben. Brugman, Morph. Unt. 1. 163.

#### B. Im Medium.

573. Im Medium fungirt die Secundärendung -σο <sup>1</sup>). Sie ist vollständig erhalten im homerischen ἔσ-σο ἦ-σο κεῖ-σο ὄνησο

<sup>1</sup> Es scheint, dass φέρεο sich zum Imperf, ἐφέρεο verhält wie λύετον λύετε zum Imperf, ἐλύετον ἐλύετε, d. h. ein »unechter Conjunctive ist oben §. 566 A. 1). So jetzt auch Brugman, Morph. Unt. 3, 6.

nachhomerischen ἐπίστασο τίθεσο ἵστασο und andern. σ ist regelrecht ausgefallen in homerisch φάο μάρναο θέο εἴρεο ἔλπεο λίσσο u.s.w., ebenso bei Herodot. den Elegikern, Iambikern und Pindar. -ευ aus -ευ in homerisch βάλλευ ἔπευ ἵζευ πείθευ u.s.w., ebenso bei Herodot. den Elegikern, Iambikern und Pindar. Attisch ist -ευ zu -ου contrahiert (λύου), auch in unthematischen Aoristen θοῦ ἀφοῦ und Präsentien [τίθου. danach selbst κάθου für κάθησο. Ebenso ἔστω. -έευ ist in αιδείο Ω503 ι269 ἐρεῖο Λ611 νεῖο Leon. Tar. 70 durch innere Contraction, in ἀποαιρέο Α275 ἀκέυ φυβέυ Herodot μιμέυ Simon. v. Keos 29 u. s. w. durch Hyphärese (Fritsch Stud. 6, 128, oben §. 148) beseitigt. Eine Missbildung ist σπεῖο in der Doloneia (Κ285).

Die Endung - σαι im sigmatischen Aorist, seit Homer gebräuchlich. z. B. δέξαι κόμισαι λόεσσαι φράσαι. ist nicht aufgeklärt (Curtius Verb. 22, 290).

#### II. Dritte Singularperson.

**574.** Im Activ -τω aus \*-τωτ in allen Formen, mediale Neubildung dazu ist -σθω. vgl. o. §. 465. Lokrisch χρήστω kretisch ἀπο Γειπάθθω §. 270.

# III. Dritte Pluralperson.

#### A. Im Activum.

575. Von Haus aus fungierte -τω auch als Pluralendung. S. Brugman, Morph. Unt. 1, 163 ff. Im Griechischen ist von diesem Gebrauch bis jetzt kein Beispiel vorhander. Die wirklich nachgewiesenen Formen der dritten Pluralperson sind Neubildungen, die in folgender Weise entstanden sind (vgl. δ. 461):

1) -τω ist pluralisiert durch Anfügung der secundären Endung -ν: ἔστων α 273 A 335°. Plat. Legg. 759. Rep. 502. Xen. Kyr. 4, 6, 10. Delphisch Wescher-Foucart 32, 9. Überliefert auch bei Archimedes (Ahrens 2, 321). ἔτων Aesch. Eum. 32.

2 - τω ist pluralisiert durch Anfügung der Endung - ταν. aus ursprünglich auch pluralischem φερέτω ist φερέτωταν geworden, seit Thukydides bei Attikern neben φερόντων üblich und diese Formen allmählich verdrängend, ausserdem auch aus jungdorischen und nordgriechischen Inschriften nachgewiesen (Ahrens 2. 296. Curtius. Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1864 S. 228).

- 3) Nach dem Verhältniss der 3. Plural zur 3. Singular im Indicativ ist zu -τω ein Plural -ντω geschaffen worden, zugleich mit Einführung der in φέροντι φέρονται vorhandenen Gestalt des thematischen Vocals als -ο- bei Imperativen von thematischen Verben. So lakonisch διαγνόντω Inschrift aus Tegea Kirchhoff. Berl. Monatsber. 1870, δόντω CI. 1331. ἀνγραφάντω Ταf. v. Her. 1, 127. Delphisch παρεχόντω ἐόντω ἀποδόντω παραμεινάντω (Curtius, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1864 S. 227. Arkadische Bauinschrift von Tegea ποέντω ζαμιόντω ἀγααρυσσόντω ἐναγόντω διαγνόντω; προγραφόντω πειθαρχούντω ἐπιτελούντω πρινόντω συναγόντω u. a. auf der Mysterieninschrift von Andania.
- 4 Dies -ντω ist pluralisiert worden durch Anfügung von -ν vgl. no. 1). -ντων ist die weit verbreitete Endung bei Homer ἀγγελλόντων ἀντιοόντων πινόντων φευγόντων u. s. w.), Herodot, den älteren Attikern auch inschriftlich sehr häufig, von Ahrens 2, 296 auch aus dorischen Inschriften nachgewiesen.
- 5) -ντω ist pluralisiert worden durch Anfügung der Endung -σαν (vgl. no. 2) in dem vereinzelten ἐόντωσαν Ε.Curtius Anecd. delph. 13, 15. 29, 17. 39, 20.

#### B. Im Medium.

- 576. 1) Zu activischem pluralisch gebrauchtem -τω schuf man mediales -σθω. Dies ist, in der Form vom Singular gar nicht unterschieden, erhalten in διδόσθω ἐκλογιζέσθω κρινέσθω ἐκδανειζέσθω auf der korkyräischen Inschrift CI. 1845 und in λυσάστω πεπάστω auf der alten elischen Bronze Arch. Ztg. 37 (1879) S. 158.
- 2) -σθω ist pluralisiert, indem man den thematischen Vocal davor in -o- wandelte, das man in der 3. Plural gewohnt war. So ἀνελόσθω viermal auf der lakonischen Inschrift aus Tegea Berl. Monatsber. 1870 neben singularischem ἀνελέσθω; χρώσθω CIA. I 78, 5 aus \*χραόσθω; ἐπελάσθω Taf. v. Her. 1.127 aus \*ἐπ-ελα-όσθω.
- 3) -σθω ist pluralisiert durch Anfügung von -ν (vgl. A 1); seit Homer (ἐπέσθων πιθέσθων) bei Herodot und Attikern so wie aus dorischen Inschriften verschiedener Gegenden (Ahr. 2, 297) nachgewiesen.
- 4. -σθω ist pluralisiert durch Anfügung von -σαν (vgl. A 2 : φερέσθω zu φερέσθωσαν, in attischer Prosa seit Thukydides, sporadisch auf dorischen Inschriften (CI. 1845 aus Kor-

kyra, 2525 aus Rhodos, δασσάσθωσαν auf der kretischen Inschrift von Dreros).

5 - όσθω no. 2 ist weiter pluralisiert zu - όσθων vgl. im Activ - όντων in συσσημαινόσθων CIA. I 32 a 17 und ἐπιμελόσθων CIA. IV Suppl. p. 6 no. 22 a c 21. d 8 (ἐπιμελ ό σθων). 27 a 10. 44. 65; wahrscheinlich auch CIA. II 92 ἐπιμελόσθ[ων]; εύρισκόσθων Άθην. 5. 80 Z. 10.

Anm. Auf der mytilenäischen Inschrift Conze VIII 2 und CI. 2166 vgl. Blass. Hermes 13, 384 ff. stehen dritte Pluralpersonen des Imperativ Activ auf -ντον, Medium auf -σθον (προστίθεσθον στείχοντον εισάγοντον κατάγρεντον φυλάσσοντον ἐπιμέλεσθον φέροντον), durch alle Abschriften gesichert und von Ahrens 1, 130, Boeckh in den Add., Curtius Verb. 22, 62 und Bechtel, Bzzb. Beitr. 5, 111 anerkannt. Eine Erklärung ist bisher nicht gefunden.

#### IV. Dualformen.

577. Die 2. Dual Activ und Medium ist, gleichlautend mit den entsprechenden indicativischen Formen, bei Homer (ἀποτίνετον ἔμβητον ἐφομαρτεῖτον σπευδετον τιταίνετον χαίρετον — ἄπτεσθον ἔογεσθον μάγεσθον φοάζεσθον und Attikern geläufig.

Von der 3. Dual Activ weist Curtius Verb. 2<sup>2</sup>, 67 nach Kontos Λόγ. Έρμ. 1, 66 nur κομείτων Θ 109 und διαφερέτων Maxim. Tyr. 20. 1 nach: denn έστων A 338 kann Plural sein.

Die 3. Dual Medium ist -σθων wie die 3. Plural.

#### Conjunctiv.

Paech de vetere conjunctivi graeci formatione. Breslau 1861. H. Stier Bildung des Conjunctivs bei Homer. Stud. 2, 125 ff. A. Bergaigne de conjunctivi et optativi in indoeuropaeis linguis informatione et vi antiquissima. Paris 1877.

578. 1 Unthematisch flectierende Stämme bildeten ihren Conjunctiv ursprünglich, indem ein ganz in der Weise des thematischen Vocals zwischen o und z wechselndes Bildungselement zwischen den starkformigen Stamm und die Endung trat. Solche Conjunctive kommen in der homerischen Sprache vor von unthematischen Präsentien und Aoristen (danach auch von Passivaoristen), von sigmatischen Aoristen und von Perfectstämmen.

#### a) Unthematische Aoriste:

ἐπι-βή-ο-μεν κατα-βή-ο-μεν στή-ο-μεν παρ-στή-ε-τον θή-ομεν κατα-θή-ο-μεν ἀπο-  $\operatorname{und}$  κατα-θή-ο-μαι  $\operatorname{βλ}$ ή-ε-ται  $\operatorname{γν}$ ώ-ο-μεν δώ-ο-μεν δαή-ω ἐφ-ή-ω μεθ-ή-ω βήω. b) Unthematische Präsentia.

αιχή-ο-μεν ἔομεν d. i. wohl richtiger εἴ-ο-μεν 8 mal gegenüber häufigerem τ΄ ομεν (21 mal, , wo die schwache Wurzelform eingedrungen ist, wie in φθίεται φθίόμεσθα. εἴω als Conjunctiv bei Sophron frg. 2 ist die reguläre 1. Person zu diesem εἴομεν 1).

c) Passivaoriste:

δαμή-ε-τε τραπή-ο-μεν (νεμεσσηθή-ο-μεν Ω 53 !).

d) Sigmatische Aoriste:

Gegen 120 Formen, überwiegend gegenüber den langvocalischen Conjunctiven; Beispiele s. o. §. 528. Auch die Elegiker, Iambiker und Pindar kennen diese Formen noch. Die 1. Sing. auf  $-\omega$  kann natürlich auch noch zu dieser Bildungsweise gerechnet werden. Vgl. unten.

e) Perfecta:

είδομεν είδετε  $^2$ ) πεποίθ-ο-μεν; medial προσαρήρεται Hes. Έχι H. 431.

- 579. 2] Das den Conjunctiv bildende Element ist mit dem thematischen Vocal bereits in vorgriechischer Zeit zu einem langen Vocal (ἀ und ἀ) verschmolzen, der im Griechischen als ω und η erscheint. So 1. Sing. φέρω 1. Plural φέρωμεν 3. Plural φέρωντι φέρωσι 2. und 3. Dual φέρητον 2. Plural φέρητε. Die ursprüngliche Gestalt der zweiten und dritten Singular φέρης φέρη kann nicht mehr genau ermittelt werden; entweder war sie σέρητι φέρητι dann sind diese Formen in ähnlicher Weise umgestaltet worden wie die entsprechenden Indicativformen, s. o. §. 447. 450 oder mit secundärer Endung (vgl. Whitney Ind. Gr. 560) \*φέρης \*φέρη(τ) dann verdanken sie die Schreibung mit ι προσγεγραμμένον der Analogie des Indicativs.
- 580. 3) Ausgehend von ersten Personen wie στή-ω λύσ-ω hat man die Conjunctive unthematischer Formen in die Analogie der thematischen übergeführt, die eine gleichlautende 1. Singular hatten. So ist ein στή-ω (2. 3. Sing.?) στή-ο-μεν στή-ετε στή-οντι nach φέρω φέρης φέρη φέρωμεν φέρητε φέρωντι zu στήω στήης στήμω στήητε στήωντι geworden. Solche Formen sind zahlreich bei Homer erhalten; statt des η in den starken Formen der -α- und -η- Wurzeln hat unsre Überliefe-

<sup>1</sup> μετείω Ψ47 ist = μετέω X388 in derselben Phrase, also Conjunctiv von Wz. ἐσ; das ει ist unerklärlich.

<sup>2</sup> Wahrscheinlicher ist dies ein Conjunctiv zu einem Präsens \*είδμι: Masing Griech. Vokalabstufung 81. Brugman M. U. 3, 18.

rung hier wie in den unter 1 angeführten Formen häufig ein falsches -et-. So gebildet sind z. B. στήπε στήπ περιστήωσι ύπεοβήη εμβής φής φθής ανής αφής μεθής θής θής θής γνώς γνώς γνώωσι, von Passivaoristen δαμήμε μιγήμε σαπήμ φανήμ. In den Conjunctiven des sigmatischen Aorists trat für λόσω λύσουεν λύσετε ein λύσω λύσωμεν λύσητε, im Perfect für πεποίθω πεποίθομεν πεποίθω πεποίθωμεν ein. In Conjunctiven wie στήω στήωμεν στάωσι wurde in der Lautfolge -τω- das -τ-, sei es ursprünglicher  $\bar{e}$ -Laut, sei es aus  $\bar{a}$  entstanden, zu  $\varepsilon$  verkürzt  $(\delta, 132, 137)$ : so entstanden Formen wie κτέωμεν φθέωμεν φθέωσι bei Homer, ἀπιέωσι θέωσι ἐπιβέωμεν ἐπιστέωνται bei Herodot. In συνθιώμεθα auf dem Vertrage der Lyttier und Boloentier (Hermes 4, 266) Z. 12 und ἐγ Εκληθίωντι Taf. v. Her. 1, 152 liegen solche Formen mit Übergang von ε in ι (δ. 34) vor. Schliesslich wurden die Vocale contrahiert; so wurde aus στέω στήμς 1) στήμ στέωμεν στήπτε στέωσι das auch attische στῶ στῆς στῆ στῶμεν στῆτε στώσι; aus τιθέω τιθήμε u. s. w. τιθώ τιθής, aus διδώω διδώμε u. s. w. διδῶ διδῷς, aus λυθέω λυθήμς u. s. w. λυθῶ λυθῆς. Der Conjunctiv sido zu olda geht zurück auf sidéw von sidn-, vgl. ຂໍໃຫ້ກ່ວພ. So bei Homer schon ກ້ວຍ ພະປະກ້ວຍ (über die Endung -ວະ 8. 451) βωσι ἐπιβῆτον συνώμεθα, bei Herodot θῆται ἀνιστῆ ἀνα-3ι 3η ἀπροδιδώ. Ebenso auf den Tafeln von Herakleia 1. 116 σάντι aus σά-ωντι oder σάωντι (vgl. άντι-πριά-η-ται delphisch Wescher-Foucart 52, 10), διαγνώντι 1, 153 aus διαγνώωντι. Conjunctivisches κεῖται T 32 Ω 554 β 102 τ 147 kann aus κείεται (zu No. 1' erklärt werden — Hartel Hom. Stud. 3, 10 will gradezu κείεται mit gekürztem ει lesen; κείωνται nach der thematischen Conjugation steht noch CIA. II 573, 10, daraus κέηται κέωνται (o. §. 152).

581. 4) Eine andre Behandlungsweise der unthematischen Verba ist die, dass die gedehnten Vocale des Conjunctivs der thematischen Conjugation nicht hinter den auslautenden Stammvocal getreten sind, sondern an seine Stelle. So ist δύνωμαι gewissermassen ein Conjunctiv zu δύνομαι, nicht zu δύναμαι. Der Unterschied liegt nur in der Betonung, ein nach No. 3 gebildeter Conjunctiv würde δυνώμαι aus δυνέωμαι heissen, und so ist in der That Her. 4, 97 in den besten Handschriften δυνεώμεθα überliefert. wofür Stein δυνώμεθα aufge-

<sup>1]</sup> Es ist nicht nöthig aus hom. ἀφέη zu schliessen, dass auch in der Lautfolge -ηη- der Contraction die Verkürzung vorhergegangen sei.

nommen hat. Für δύνωμαι ἐπίστωμαι u. ä. ist diese Betonung speciell überliefert, und doch schrieb Tyrannion bei Homer δυνήαι für das δύνηαι der andern. Auch κέρωνται schreibt man bei Homer 1. Ob τίθηται oder τιθήται u. s. w. zu betonen sei, lässt sich weder auf Grund der widersprechenden Grammatiker-Zeugnisse noch der ungemein schwankenden Überlieferung mit Sicherheit entscheiden, vgl. Bellermann, ZfGymnw. 24, 331. Bamberg, ebda 28, 28.

582. 5) Die äusserliche Wahrnehmung, dass bei der thematischen Conjugation der Unterschied des Conjunctivs vom Indicativ in der Dehnung des vor den Personalendungen stehenden Vocals besteht, hat zu Ansätzen geführt auch bei unthematischen Verben den Conjunctiv durch die Dehnung des stammauslautenden Vocals zu bezeichnen. Die so zu erklärenden Formen, welche Bergk de tit, arc. p. XV und nach ihm Curtius Verb. 22, 81 zusammengestellt haben, sind δονάμαι Inschrift von Dreros a 41 2. δέπτοι ἐπισυνίστατοι Bauinschrift von Tegea 19, καθίσταται CI, 2671, 42 Kalymnia, ἔραται Pind. Pyth. 4, 92, προτίθηντι und danach κατασκευάσθηντι προγράφηντι Mysterieninschrift von Andania 89, 93, 162. Ebda Z. 85 steht das merkwürdige ἦνται = ὧοι; παρίσταται 72 scheint nach Foucarts neuer Lesung nicht ganz sicher. Unsicher ist auch ίσαντι CI. 3053, 11 Knosos'. Ebenso zu erklären scheinen ζώννυνται ω 89 ρήγνυνται Hes. 'Ασπ. 377 ρήγνυται Hippon. 19, 4. Andres bei Meineke Vind. Strabon. 194 und danach bei Curtius Verb. 22, 83.

Anm. Die noch von Stier Stud. 2, 138 angenommenen Präsensconjunctive mit »verkürztem Modusvocal« von thematischen Verben sind von Curtius Verb. 2<sup>2</sup>, 87 f. beseitigt worden.

### Optativ.

Benfey Über die Entstehung des indogermanischen Optativs. Göttingen 1871. J. Schmidt Die ursprüngliche Flexion des Optativs, KZ. 24, 303 ff.

583. Das Moduszeichen des Optativs ist bei den unthematischen Verben in den drei Singularpersonen des Activs, wo der Accent ursprünglich auf dem Moduszeichen ruhte, -ιη= idg. -iā-, in den übrigen Formen -ι-, das ursprünglich lang gewesen zu sein scheint; bei den thematischen Verben durch-

<sup>1</sup> ἐπίστηται Π 243 ist Indicativ, s. o. §. 482.

<sup>2</sup> Dies könnte freilich auch dorische Contraction aus δυνάωμαι sein.

weg -ι-. Dies ursprüngliche Verhältniss ist im Griechischen mehrfach getrübt. Die Personalendungen sind die secundären; über das -μι der 1. Sing. bei der thematischen Conjugation s. o. §. 442, 3.

584. 1, Bei den unthematischen Präsentien und Aoristen erscheint in den drei Singularpersonen des Activs -ιη-, an die sch wach e Stammform gefügt. z. B. bei Homer βα-ίη-ν θε-ίη-ν δο-ίη-ν άλο-ίη-ν  $-\varphi \alpha$ -ίη-ς γνο-ίη-ς  $-\varphi \alpha$ -ίη φθα-ίη ἀφ-ε-ίη αιχε-ίη. δόη ο 286 =  $\varphi$  348 und ἀναδόη ι 377 mit  $\bar{\varphi}$  aus  $\varphi$  + ι. είη von  $\bar{\varphi}$ σ sein hat das  $\bar{\varphi}$  von den starken Formen des Indicativs herübergenommen, regulär ist ai. syåt und lt. siēt. lείη T 289 von  $\bar{\varphi}$  gehen ist Analogiebildung nach  $\bar{\varphi}$ 01. 11 =  $\bar{\varphi}$ 11. 11 = είη.

Die 1. und 2. Plural erscheinen bei Homer stets mit einfachem -ι- z. B. φα-ῖ-μεν θε-ῖ-μεν ἐκδομεν (= δο-ι-μεν) κοσμηθε-ῖ-μεν πειρηθε-ῖ-μεν δο-ῖ-μεν — δι-δο-ῖ-τε ἀπο-δο-ῖ-τε ἐπι-θε-ῖ-τε

 $\varepsilon$ -i-τε διαχρινθε-i-τε.

Im Medium ist durchweg -ι- allein Optativzeichen: δο-ίμην φα-ῖ-ο θε-ῖ-το; δαινότο Ω 665 δαινὅατ' σ 248 ἀποφθέμην x 51

φθίτ λ330 mit Contraction.

Die 3. Person Pluralis lautete ursprünglich vermuthlich τι-θε-ι-μίτ. aus der betonten Nasalis sonans entwickelte sich -αν. Dies -αν liegt vor in elischem συνέαν Cl. 11 = συνεῖαν und boiotischem παρεῖαν Keil Syll. p. 14, 3. 4., ausserdem in der sogenannten äolischen Flexion des Optativs vom sigmatischen Aorist wie τίσειαν, die im übrigen noch nicht aufgeklärt ist. Frühzeitig ist durch die Einwirkung des -ιη- der Singularpersonen dies -ι-αν zu -ι-εν geworden, bei Homer z. B. θε-ῖ-εν ἐπι-βα-ῖ-εν τλα-ῖ-εν.

Anm. Die ursprüngliche griechische Betonung nach Regelung des griechischen Betonungsgesetzes war wohl: τιθείην τιθείης τιθείης τίθειτον τιθείτην τίθειτε τίθειτεν; dann sind die Dual- und Pluralformen von der Analogie des Singulars ergriffen worden.

- 585. 2 Das -ιη- der activen Singularpersonen ist bei Herodot und den Attikern in die Dual- und Pluralformen des Activs eingedrungen (LaRoche, ZföG. 1874 S. 426 ff.): ξυμβαίημεν δοίημεν ἀφείητε ἐνθείητε, in die 3. Plural zugleich mit der Endung -σαν (ο. §. 460) διδοίησαν u.s.w. Eine derartige Form der 3. Plural steht schon in unserem Homertexte: σταίη-σαν P 733.
- 586. 3) Thematisch flectierende Verba, bei denen das Moduszeichen nirgends den Hochton getragen hat, haben

durchweg -t- als Zeichen des Optativs. Die ursprüngliche Flexion war φέρο-t-ν φέρο-t-ς φέρο-t-(τ) φέρο-t-τον φερο-ί-την φέρο-t-μεν φέρο-t-τε φέρο-t-ν(τ). In der 1. Singular ist früh die primäre Endung eingedrungen: φέροιμι; Reste der alten Bildung s. o. §. 442, 3. Dritte Pluralpersonen auf -οιν sind mehrfach aus delphischen Inschriften belegt: παρέχοιν Anecd. delph. 12. 13. 31. Wescher-Foucart 32, 9. 33, 9. 35, 11. ποιέοιν WF. 24, 7. θέλοιν WF. 43, 20 1). Gewöhnliche Form ist φέροιεν, nach dem Vorbilde der unthematischen Verba; auf der elischen Vrātrā CI. 11 steht ἀποτίνοιαν nach dem συνέαν (oder συνείαν) derselben Inschrift. Die Endung -σαν ist eingedrungen in παρέχοισαν einer delphischen Manumissionsurkunde CI. 1702. 13. Im Medium φερο-ί-μην u. s. w.; über homerisches -οίατο s. o. §. 468.

- 587. 4 Das -17 der unthematischen Verba ist in die thematische Conjugation eingedrungen in homerischem enσχοίας, attischem σχοίαν δοίαν, lesbischem ἀγαγοίαν λαγόαν bei Sappho und in den sogenannten attischen Nebenformen der Optative der Verba contracta und contrahierten Futura, bei Homer nur copola 1320, dann vereinzelt bei Herodot, auf ionischen (CI. 3044 ἀνωθερίη neben ποιοῖ. Teos) und dorischen (CI. 2556, 47) Inschriften, fast regelmässig bei Attikern. Vgl. La-Roche, ZföG, 1874 S, 421 ff. Die Analogie war διδοΐμεν: διδοίκν = σχοΐως : σχοίαν. Vereinzelt sind dann auch die Pluralpersonen nachgezogen worden: δοχοίημεν αρχοίημεν καχουργοίητε liest man in der Kyrupaedie (4, 2, 46, 7, 5, 56, 4, 3, 7, 1, 6, 29, δοχοίνσαν bei Aischines 2, 41, 28, αμφισβητοίησαν bei Aristot. Polit. 3, 13. Das Seitenstück zu σιλοίην war τιμώην; danach bildete man ganz spät auch φιλώην Moiris p. 208. 9 ποιοίη 'Αττιχοί, ποιώη Ελληνες und selbst für δοίην δώην (Moiris p. 194, 11 δοίπωεν δοίητε Άττικοί, δώημεν δώητε Έλληνες). In den Texten älterer Schriftsteller sind diese Formen von den neueren Herausgebern verworfen worden (z. B. Herod. 9, 111, 22).
- 588. 5) An unthematische Stämme ist das -οι- der thematischen Bildungsweise angehängt worden in homerisch šοις šοι von ες sein, τοι von ες gehen, herodoteisch προσθέοιτο οποθέοιτο. Formen wie προοῖτο προοῖτο ἀφίοιτε κατάθοιτε πρόσθοιτο sind aus Attikern überliefert mit grossem Schwanken der Betonung

<sup>1</sup> Der Versuch I.Bekkers Hom. Bl. 112. 219 an einigen Dichterstellen solche Formen auf -ow einzusetzen wird von Bergk zu Theogn. 52 mit Entschiedenheit verworfen.

|πρόσθοιτο und προσθοῖτο u. s. w.. auch wechselnd mit den regulären Formen wie προσθεῖτο. Es ist wohl anzunehmen, dass προσθοῖτο auf προσθεῖτο beruhe. d. h. dass eine Anfügung der thematischen Bildungsweise, nicht ein Übergang des wurzelauslautenden Vocals in den thematischen statt gefunden hat; vgl. o. §. 580 beim Conjunctiv. Statistisches über das Vorkommen dieser Formen s. bei LaRoche, ZföG. 1876 S. 586 ff.

- 589. 6 Die ursprüngliche Bildungsweise des Optativs im Perfect als einem unthematischen Stamme ist nur bei vocalisch auslautenden Perfectstämmen nachzuweisen: homerisch άφεσταίην τεθναίην τετλαίη εἰδείην von εἰδη- vgl. Conj. εἰδέω; bei Platon δεδιείη. Im Medium μεμνήμην Ω745 λελδτο oder λελδντο σ 238, attisch μεμνήτο κεκτήτο κεκλή ο διαβεβλή σθε. Sonst sind die Optative des Perfects nach der Analogie der thematischen Conjugation geformt. Beispiele s. o. § 559. Ψ 361 steht in unseren Texten μεμνέφτο, d. i. wohl μεμνέσιτο für μεμνήσιτο. Attisches μεμνήσιτο μεμνήσιτο bei Xenophon geht auf μεμνήσιο μεμνήσιτο zurück. Mit Unrecht verdächtigen Cobet Nov. lect. 223 ff. und Curtius Verb. 2². 248 diese Formen. Später wird die periphrastische Bildungsweise gewöhnlich. Vgl. LaRoche. ZföG. 1874 S. 411.
- 590. 7) Eine nach dem Muster von φέροιμι u. s. w. vorgenommene Bildungsweise ist der Optativ des sigmatischen Aorists λύσαιμι λύσαις λύσαι λύσαιτον λυσαίτην λύσαιμεν λύσαιτε λύσαιεν, med. λυσαίωτν u. s. w. wie σερρίωτν. Sie ist entstanden zu einer Zeit, als man das a bereits als integrierenden Bestandtheil dieses Tempusstammes zu führen gewohnt war: seit Homer ist sie allgemein gebräuchlich. Daneben existiert eine vielleicht ältere Bildungsweise, welche die Grammatiker (Herod. 2, 283) als äolisch bezeichnen. Sie enthält nach dem Sigma des Aoriststammes ein noch unaufgeklärtes -e-. Über ihr Vorkommen s. LaRoche, ZföG. 1874 S. 417 ff. Curtius Verb. 2<sup>2</sup>, 291. Nauck. Bull. 24, 389 ff. Bei Homer bei weitem überwiegend ist die 3. Plural auf - ειαν wie τέσε-ι-αν. Von dem -av dieser Form 'o. §. 584' sind wohl die 2. Sing. πέμψειας 3. Sing, παύσειεν ausgegangen, nach der Gleichung ἔλυσαν: ἔλῦσας : ἔλῦσε = -σειαν : -σειας : -σειε. Grammatiker führen auch eine nirgends belegbare 1. Sing. τύψεια an. Eine reguläre 1. Plur. zur 3. Plural τύψε-ι-αν ist das allerdings nur bei Choiroboskos 565 überlieferte äolische τύψε-ι-μεν. Eine ebenso reguläre 3. Singular dazu ist διακωλύσει auf der Bauinschrift

von Tegea, aber allerdings steht parallel damit der Optativ φθέραι. ἀ[ποχ]τείνει auf den teischen Diren CI. 3044, 11 steht vor einer Lücke, so dass man allerdings ἀ[ποχ]τείνει[ε ergänzen kann. Bei Homer sind solche 3. Sing. auf -ει jedenfalls nicht sicher nachzuweisen. In dorischen Denkmälern und auch in den lesbischen Dichterfragmenten sind solche Formen überhaupt noch nicht belegt ¹].

Anm. 1. Eine seltsame Analogiebildung nach 3. Plur. λόσαιεν ist παρίσγαιεν auf der kretischen Inschrift CI. 2556, 31, wenn die Form

sicher ist.

Anm. 2. Formen des Opt. Präs. auf -ειε bei Nonnos hat Köchly geändert, so Dion. 42, 135 ἀλωσκάζειε in ἀλωσκάσσειε, 43, 99 ἀερτάζειε in ἀερτάσσειε; vgl. Präf. p. XIII. Doch steht 15, 125. 43, 116, 365 ὑποδρήσσειε (als Aorist?).

#### Die Infinitive.

A. Hoefer Vom Infinitiv, besonders im Sanskrit, Berl. 1840. L. Meyer Der Infinitiv der homerischen Sprache. Gött. 1856. Vgl. Gramm. 2, 277 ff. B. Delbrück de infinitivo graeco. Halle 1863. A. Ludwig Der Infinitiv im Veda. Prag 1871. Wilhelm de infinitivi linguarum sanscritae etc. forma et usu. Eisenach 1873. Jolly Geschichte des Infinitivs im Indogermanischen. München 1873. Simmerle Zur Bildung der homerischen Infinitivformen. Innsbruck 1874. C. Meierheim de infinitivo homerico. spec. I. Göttingen 1875. spec. II. 1876. M. Müller Essays 4, 420 ff. Abel de infinitivi graeci forma. Budapest 1878.

591. 1) Suffix -μεναι bildet active Infinitive aus thematischen und unthematischen Präsens- und Aoriststämmen so wie aus unthematischen Perfectstämmen und sigmatischen Futurstämmen im epischen Dialekt und im Lesbischen. Der Themavocal erscheint vor demselben in der Gestalt -ε-, der stammauslautende Vocal unthematischer Verba bald in starker. bald in schwacher Form. Bei Homer kommen vor

a) Unthematische Präsentia:

ἀήμεναι ἔδμεναι ἔμμεναι ἔμεναι κιχήμεναι τιθήμεναι mit langem, ἄμεναι ζευγνύμεναι τέμεναι ἴμεναι l' 365 wohl εἴμεναι zu schreiben für ἴμμεναι δρνύμεναι mit kurzem Vocal. Nach dieser Analogie die Präsensinfinitive ἀλήμεναι ἀρήμεναι γοήμεναι καλήμεναι πεινήμεναι πενθήμεναι ποθήμεναι τερσήμεναι φιλήμεναι φορήμεναι, vgl. ἀρώμεναι Hes. Έχ H. 22.

<sup>1</sup> Brugmans, Morph, Unt. 3, 64 ff. Erklärungsversuch hat mich in keiner Weise überzeugt.

b) Unthematische Aoriste:

άλώμεναι βήμεναι γνώμεναι δύμεναι ξυμβλήμεναι στήμεναι mit starker, δόμεναι κτάμεναι θέμεναι εξέμεναι οὐτάμεναι mit schwacher Wurzelform. Dazu die Passivaoriste ἀεικισθήμεναι ἀολλισθήμεναι ἀριθμηθήμεναι δαήμεναι δαμήμεναι διακρινθήμεναι καήμεναι μιγήμεναι μιγθήμεναι όμοιωθήμεναι πειρηθήμεναι ταρπήμεναι φανήμεναι.

c) Perfecta:

έστάμεναι τεθνάμεναι τετλάμεναι ίδμεναι.

d) Thematische Präsentia:

άγινέμεναι άγορευέμεναι άειδέμεναι άκουέμεναι π. s. w.

e) Thematische Aoriste:

εὶπέμεναι ελθέμεναι ευρέμεναι.

f) Sigmatische Futura:

αξέμεναι θησέμεναι κελευσέμεναι u. s. w.

Im Lesbischen sind belegt ἔμμεναι mehrtach auf den Conze schen Inschriften, ὀνθέμεναι CI. 3524. 53 Kyme. ἀπυ-δόμεναι CI. 2166, 40 (Mytilene).

Anm. 1. Schwache Wurzelform scheint bei den unthematischen Bildungen das ursprüngliche zu sein. γνώμεναι βλήμεναι haben den langen Vocal mit Recht, ebenso die Formen wie φιλήμεναι und die Passivaoriste (o. §. 532). Danach scheinen στήμεναι τιθήμεναι u. s. w. Ausweichungen.

Anm. 2. Man hat vedische Formen wie dåmanē vidmúnē bhúrmanē Delbrück Ai. V. 226 verglichen, wo Accent und Wurzelgestalt wechseln. Avestisches staomainē hat starke Wurzelform. Die meisten Gelehrten fassen -αt als Dativendung, doch vgl. o. §. 345.

Anm. 3. φυλασσέμεναι Theogn. 806. εἰπέμεναι Solon 22, 1 sind epische Reminiscenzen. Die Spuren dieser Infinitivbildung im Dorischen sind sehr unsicher: εἴμεναι Arist. Ach. 775 (Meineke jedenfalls correcter ἤμεναι, ἀλεξέμεναι in dem spartanischen Vertrage Thuk. 5, 77, vgl. Ahrens 2, 303, 316. Hesychios hat γισάμεναι: εἰδέναι.

592. 2 Mit Suffix -uzv sind überliefert Infinitive des Präsens und Aorists von unthematischen und thematischen Verben. Perfect- und Futurinfinitive aus dem epischen Dialekte, aus dorischen und nordgriechischen Mundarten so wie aus dem Boiotischen und Elischen.

Homerisch sind z. B. ἔμμεν μεθιέμεν ζμεν ὀρνόμεν — δόμεν θέμεν μεθέμεν κατακτάμεν οὐτάμεν — έστάμεν τετλάμεν ζόμεν δει-δίμεν — ἀγέμεν νειφέμεν φερέμεν — εἰπέμεν ἐλθέμεν σχέμεν — ἀξέμεν βουλευσέμεν έξέμεν.

Kretisch διδόμεν CI. 3045, lakonisch ἀποδόμεν CI. 1334, herakleotisch ἦμεν Taf. 1, 75 u. ö.. korkyräisch ἀναθέμεν CI. 1841, syrakusanisch προδιδόμεν Epich. 71; bei Pindar τιθέμεν στᾶμεν u. s. w. (Peter dial. Pind. 63).

Delphisch słuzy Wescher-Foucart 1, 2, 7. Lokrisch agai-

μεν δόμεν auf der hypoknemidischen Inschrift.

Thessalisch δόμεν Cauer 100, 12 ὑπαρχέμεν Cauer 101, 20 ἐπιμελ]ειθείμεν Cauer 100, 9. Epirotisch γραφθήμεν σάμανθήμεν Καταραnos Dodone pl. XXXVIII 2.

Boiotisch εἰμεν φερέμεν ὑπαρχέμεν προστατεῖμεν auf Inschriften, κριδδέμεν Strattis, φαγέμεν καρτερῆμεν Eubulos (Beermann, Stud. 9, 77. Führer dial. boeot. 35).

Elisch ἦμεν Arch. Ztg. 1877 Taf. 16 Z. 2, ἦμεν δόμεν ἀποσταλὰμεν auf der Damokratesinschrift. 1)

Anm. 1. Unthematische Formen haben, bis auf die Passivaoriste, stets schwache Stammform, bis auf das durch alle Dialekte gehende ἔμμεν ἢμεν εἰμεν, pindarisches στᾶμεν und homerisches ζεργνῦμεν Π 145.

Anm. 2. Bei attischen Dichtern nach Gerth, Stud. 1, 2, 257 nur ἔμμεν Soph. Ant. 623 in einer alten Sentenz, Arist. Vög. 930 in einer

lyrischen Stelle und 973 in einem Orakel.

Anm. 3. Nach M. Müller Essays 4, 427 sind die Infinitive auf -μεν entweder durch Verkürzung aus -μεναι entstanden oder alte Accusative. Die erste Ansicht war die früher allgemein herrschende. Curtius Verb. 22, 124 setzt als Grundform Locative auf -μενι an.

593. Inschriften von Rhodos und ihren Pflanzstädten Gela und Akragas kennen entsprechende Infinitive auf -μειν. Rhodos προτιθέμειν CI. 2525 b 99; εἴμειν CI. 2905 a 6; ἀνοιχοδομηθήμειν Ross Igi. 169 Telos bei Rhodos, Gela ἀναθέμειν CI. 5475, 25. Akragas εἴμειν ἀναθέμειν ἀποδόμειν CI. 5491, 19. 23. 24; δόμειν Inschrift der Akragantiner bei Karapanos Dodone pl. XXVIII 2. Die Formen sind offenbar Contaminationsbildungen aus denen auf -μεν und denen auf -ειν (Ahrens 2, 412. Meister, Stud. 4, 421).

Anm. Auf der kretischen Inschrift von Dreros steht zweimal ζιμην (Z. 46, 79 neben ζιμεν Z. 92, was Helbig dial. cret, 43 mit den rhodischen Infinitiven auf -μειν vergleicht. Aber im Kretischen hiess es φέρεν nicht φέρειν.

594. 3) Die Endung -val erscheint an Infinitiven unthematischer Präsentia und Aoriste so wie des activen Perfects und der Passivaoriste bei Homer, im Ionischen, Attischen und Arkadischen. Die Geschichte dieser Endung ist nicht ganz klar. Aus-

Daher ist ₹ΥΝΘΕΝΑ[? = συνθεῖναι auf der alten Bronze Arch. Ztg. 1879 S. 158 sehr zweifelhaft.

zugehen ist von dem auf der Tafel von Dali zweimal stehenden co Feyat, das ziemlich genau ai, davane entspricht. Daraus ist das homerische und attische ¿còva; entstanden. Dieselbe Entstehung muss angenommen werden für Haivar = \*Ha Favar, aivar = 's-Favar, allenfalls auch für yvoyar = \*yvo Favar, Wahrscheinlicher ist dies so wie απναι βπναι φορπναι στηναι άλωναι βιώναι δύναι περιφύναι entstanden, indem sich die aus δρύναι Beivat abstrahierte Infinitivendung -vat an die Stelle von -uzvat schob. διδοδναι Ω 425 ist sicherlich nur Analogiebildung nach convar. Auch sivar liest man in unserem Homertexte vielfach. das, wenn es richtig ist, wohl eher sich an die Stelle von alusy aus žuusv geschoben hat als selbständig aus fervat entstanden ist. Jedenfalls steht bei Homer vor -vas stets ein langer Vocal, entsprechend der ursprünglichen Stellung dieser Endung in dodyge und Deivge. Auf dem Standpunkte der homerischen Sprache stehen die drei Infinitive auf -va: in der arkadischen Bauinschrift von Tegea กุ้งสะ สัสธะเปิกุงสะ ผสรบชองทุ้งสะ für γιαν άπειθημεν κατοφρογήμεν. Im Ionischen und Attischen, wo δούναι θείναι στηναι u. s. w. ebenfalls vorkommen. hat sich die Endung -var überhaupt an die Stelle der älteren Endung -usv geschoben: είναι φάναι δειχνύναι διδόναι τιθέναι λυθηναι, von τιθέναι aus hat man dann die ganze Endung -έναι übertragen auf die Perfectinfinitive wie rerovévas und auf lévas gehen. 1).

Anm. 1. Fürs Dorische ist diese Endung durchaus fragwürdig Ahrens 2,316, ganz vereinzelt ist bei Pindar detxydvat Peter dial. Pind. 63) überliefert.

Anm. 2. Es scheint, dass die Endungen -μεναι -μεν - Γεναι (ναι) ursprünglich blos auf die unthematischen Verba beschränkt waren. Die lesbischen Beispiele von -μεναι gehören diesen an, ebenso haben die dorischen Dialekte die Scheidung von -μεν bei unthematischen und -εν bei thematischen Verben. Bei Homer ist in ausgedehnter Weise -μεναι und -μεν auf thematische Verba übertragen worden, derselbe Vorgang ist im Boiotischen für -μεν nachweisbar. Im Ionischen und Attischen ist die Endung -μεν ganz verdrängt worden durch das an einigen wenigen Aoristen erwachsene -ναι. Doch steht προδό μέν noch auf den teischen Diren 12.

**595.** 4) Infinitive der thematischen Conjugation auf -ειν -τ<sub>γ</sub>ν -εν. Die thatsächlichen Verhältnisse sind folgende:

a Blosses -ev erscheint in dorischen Mundarten, z. B. auf kretischen Inschriften φέρεν τίπτεν ἀναγινώσκεν σπείρεν ὑπάρχεν

<sup>1</sup> ιέναι steht häufig auch bei Homer. Da es hier ganz singulär ist, so haben L. Meyer Vgl. Gr. 2, 279. Curtius Verb. 2<sup>2</sup>, 117 wohl Recht es überall durch ἴμεναι zu ersetzen.

χαίρεν διαφυλάττεν — ἀδικέν ἐ[πικ ορΕν ἀνκορΕν, die letzten beiden auf der alten Inschrift von Gortyn Cauer 37 — ἐξελέν ἐνβαλέν Cauer 45, 6. 47, 10; auf den Tafeln von Herakleia ἀνγράφεν ἔχεν ὑπάρχεν; auf Inschriften von Thera ἐγγράφεν θύεν — διοικέν λειτουργέν τελέν — συναγαγέν; in der Amphiktyoneninschrift CI. 1688 ἄγεν φέρεν θύεν — ἐνοικέν. Bei Theokrit. wird ποτιβλέπεν 5, 36 ἔχεν 6, 26 ποππύσδεν 5, 7 vom Metrum gefordert. sonst schwankt die Überlieferung ausser bei den Formen auf –σὸεν; fünfmal verlangt das Metrum –ειν Morsbach. Stud. 10. 9. Ebenso steht auf der Bauinschrift v. Tegea ἰμφαίνεν ἐπηρειάζεν ὑπάρχεν, danach umschreibt man auch auf der Tafel von Dali ἔχεν. Auf einer Inschrift aus Thasos aus der Mitte des vierten Jahrhunderts (Hermes III 233 f.), die ει und ε durchaus scheidet, steht dreimal ὀφεῖλεν.

Anm. Dorische Infinitive auf  $-\eta_V$ , von Grammatikern angeführt, sind nicht zu belegen ausser dem lakonischen  $\tau_i \gamma_i \gamma = \theta_i \gamma_i \epsilon_i \gamma_i \Lambda r$ . Lys. 1004.

b' -ην ist aus lesbischen Inschriften zahlreich belegt, z. B. συμφέρην CI. 2166. 29 ἀρχέην ἔχην ἐπιγράφην 3524. 17. 29. 37 προσγράφην Cauer 121. 15 θύην Cauer 125 τε[θν]άχην Cauer 123 d 15 — ἀποθάνην πά[θ]ην Cauer 123a 19. c 12. Die Lesbier haben diese Endung -ην auch den Passivaoristen gegeben (für -ήμεναι: ἐνχαράχθην ἀντέθην C. Curtius Hermes 7. 408 ὑποσχέθην Cauer 123 a 40 ὀντέθην γενήθην στεφανώθην εἰσενέχθην ἐντάφην auf der archaisierenden Inschrift von Kyme CI. 3524, so auch μεθύσθην Alk. frg. 20, 1. 35. 4 und ὀμνάσθην Theokr. 29. 26. Analogiebildung danach ist ὄμνυν Cauer 123 c 10. πρόσταν Inschrift von Erythrae Z. 35. 43 1).

-ην erscheint ferner auf der elischen Damokratesinschrift in ὑπάρχην μετέχην; danach transscribiert man auch in den älteren Bronzen, die ε und η nicht scheiden, ἔχην Γέρην Arch.

Ztg. 1877 Taf. 16, φάρην Arch. Ztg. 1879 S. 158.

c) -ειν im Ionischen und Attischen. -ειν überwiegt bei Homer vor den μ-Bildungen bei thematischen Verben. φέρειν — φιλέειν χραισμεῖν, attisch φιλεῖν. ἀντιάαν ἀσχαλάαν in unsern Homertexten neben ὁρᾶν βοᾶν. Attisch ὁρᾶν μισθοῦν wie es scheint aus ὁράεν μισθόεν, nicht aus ὁραε-εν, μισθοε-εν, jeden-

<sup>1)</sup> Gewöhnlich erklärt man diese Infinitive durch Abfall von -ναι; aber die Endung -ναι war dem Lesbischen fremd. Die anderweitigen Beispiele, die Curtius Verb. 2², 120 und Nauck Mél. 4, 29 von angeblichem Abfall von -αι zusammengestellt haben, sind sammt und sonders höchst zweifelhaft.

falls nicht aus ὁράειν μισθόειν. In der lokrischen Inschrift der Hypoknemidier θόειν ἄγειν φάρειν — ἀνχωρεῖν αρατεῖν Αο. ἀπολαχεῖν. Die Aoriste im Attischen ἰδεῖν λαβεῖν μαθεῖν betont, gemäss der ursprünglichen Betonung des thematischen Vocals. Bei Homer ebenfalls ἐλεῖν άδεῖν εἰπεῖν πεπιθεῖν, ebenso bei Hesiod durchweg in den Ἔργα und der Theogonie. Daneben liest man bei Homer 102 mal und in der ἀσπίς 231. 252. 304. 337 ein unmögliches -εειν, das man längst als ein unter dem Einfluss der Cäsur stehendes -εεν erkannt hat, aus altem -ΕΕΝ mit Rücksicht auf die gewöhnliche Contraction -εῖν falsch transscribiert. Renner, Stud. 1, 2, 32 ff. Bei Elegikern und Iambographen ist -εειν nirgends beglaubigt, in die Handschriften des Herodot hat es allerdings Eingang gefunden, ist aber mit Recht von Bredow und Stein beseitigt worden.

Anm. Eine nach allen Seiten befriedigende Erklärung des Verhältnisses von  $-\epsilon\nu$   $-\eta\nu$   $-\epsilon\nu$  ist noch nicht gefunden. Die gewöhnliche Ansicht geht von ' $\varphi$ é $\rho$ e $\epsilon\nu$  aus die Vocale haben schwerlich von Anfang an neben einander gestanden, etwa -fe $\nu$ : fe $\nu$ at =  $-\mu$ e $\nu$ :  $-\mu$ e $\nu$ at?' und lässt  $\varphi$ é $\rho$ e $\nu$  lesb.  $\varphi$ é $\rho$  $\eta\nu$  daraus durch Contraction, dorisch  $\varphi$ é $\rho$ e $\nu$  durch Ausfall des einen  $\epsilon$  entstehen. In  $\varphi$ i $\rho$ é $\epsilon\nu$  mag die ganze Endung  $-\epsilon\nu$  bereits contrahiert angetreten sein, ebenso in dorischem  $\delta$ ioizé $\nu$  für  $\delta$ ioizé $-\epsilon\nu$  die verstümmelte Endung  $-\epsilon\nu$ . Aber das Erscheinen von  $-\epsilon\nu$  auf ionischem ( $\delta$  $\varphi$ e $\bar{\iota}$ - $\lambda$ e $\nu$ ) und attischem ( $\delta$  $\rho$ a $\bar{\iota}$ 0  $\nu$ 0 Sprachgebiet macht bedenklich.

596. 5) -σαι ist die Infinitivendung des sigmatischen Aorists im Activum: λὸσαι, allen Dialekten gemeinsam. Es ist wahrscheinlich, dass -σ- dem Aoriststamm angehört und -αι die Endung ist, die jedenfalls mit dem Auslaut von -μεναι und -Γεναι zu combinieren ist.

Anm. Man vergleicht ganz seltne ai. Formen wie jiş $\dot{e}$  Whitney 973; schwerlich mit Recht.

597. 6, -σθαι bildet mediale Infinitive aus unthematischen und thematischen Praesens- und Aoriststämmen (τίθε--σθαι θέ-σθαι φέρε-σθαι ίδέ-σθαι), dem Perfectum (λε-λύ-σθαι), dem sigmatischen Aorist (λόσα-σθαι) und dem Futur (λόσε-σθαι) und ist der gesammten Gräcität seit den ältesten Zeiten gemeinsam. Ai. entspricht wenigstens im Anlaut -dhyāi z. B. bhára-dhyāi = φέρε-σθαι; denn das griechische σ vor θ ist hier entstanden wie in den mit -σθ- anlautenden Personalendungen, s. o. §. 467. Über lokrisches έλέσται s. o. §. 270.

Anm. Anders, aber schwerlich richtig M. Müller Essays 4, 428.

#### Die Participien.

598. 1 Das Suffix für die Participia der activen Präsentia und Aoriste in der thematischen und unthematischen Conjugation. der Passivaoriste, sigmatischen Aoriste und Futura ist -nt-. das an die betreffenden Tempusstämme antritt: τιθέ-ντ- διδό-ντ. στά-ντ-. φέρο-ντ- ἰδό-ντ, λυθέ-ντ-, λύσ-αντ-, λύσο-αντ-, λύσο-αντ-. Über das -αντ- des sigmatischen Aorists so wie über das Auftreten von Nasalis sonans in -nt- s. o. §. 18. Über die Nominativbildung und den Verlust einer stammabstufenden Flexion §. 313.

Die thematischen Aoriste haben die alte Betonung des thematischen Vocals conserviert: ἐδών λαβών. Auch ἐών ist als thematisches Präsens mit schwacher Wurzelform regulär betont, attisches ἄν ὅντος steht für  $\sigma$ -ό-ντ- (d. i. thematisch gewordenes ursprüngliches sn(t-)), diese Betonung behielt auch ion. ἐών nach Einführung der starken Stammform. ἑχών mit starker Stammform hat seine Betonung wohl der Loslösung vom Verbalsystem zu danken.

- 2) Über das Particip Perfect Activ s. o. §. 315. 562.
- **599.** 3, Das Suffix aller medialen Participia ist -μενο-, im Perfect durch den Accent (-μένο-) unterschieden: τιθέ-μενο-ς θέ-μενο-ς φερό-μενο-ς λαβό-μενο-ς λῦσά-μενο-ς λῦσό-μενο-ς λε--λυ-μένο-ς.

Anm. Die verschiedenen Formen der verwandten Sprachen lassen sich durch die Annahme einer ursprünglichen dreifachen Abstufung vereinigen, von denen im Griechischen die zweite verallgemeinert worden ist: 1) -māna (ai.) 2) -māna- (av. -mana gr. -μενο- lt. -mino-) 3) -mna (av. -mna lt. -mno gr. in Nominalbildungen wie στά-μνο-ς); vgl. auch Brugman, Morph. Unt. 2, 185.

600. 4) Das Verbaladjectiv auf -τό-ς, eine alte indogermanische Bildung, ist eine zu keinem bestimmten Tempusstamme in Beziehung stehende Participbildung. Die Bedeutung ist auch im Griechischen vielfach noch rein participial, zwischen activer und passiver Bedeutung war von Anfang an keine Scheidung, bei Platon z. B. noch στακτός liquens πλανητός errans ἐπίρροτος affluens χαρτός delectans; erst später hat sich die modale Bedeutung der Möglichkeit festgesetzt, bei Compositis unterschied man dann durch den Accent: διάλοτος dissolutus. διαλοτός dissolutilis. Lobeck Parall. 477 ff. — Die Verbaladjectiva auf -τέο-ς kommen erst seit Herodot in dem Gebrauche zur Bezeichnung der Nothwendigkeit vor und wer-

den erst in attischer Prosa häufiger. Moiszisstzig Quaestiones de adjectivis graecis quae verbalia dicuntur. Konitz 1844. 1853. 1861. 1868. Homer hat νηγάτεος B 43 Ξ 185 ohne Unterschied von \*νεήγατος. Grundform ist -τειος, wie φατειός Hesiod. Theog. 310. Άσπ. 144. 161 beweist. Sie scheinen trotz der scheinbaren Übereinstimmung mit dem nachvedischen -tavya- eine griechische Neubildung aus denen auf -τό-ς zu sein. - Die Wurzelform ist in beiden Bildungen von Haus aus die schwache (Beispiele s. o. §. 13 ff.), häufig ist die starke Wurzelform (νεότευκτος neben τυκτός, εύπειστος neben πιστός), ja sogar ein ganzer Tempusstamm eingedrungen (στορνυτέα: καταστρωτέα Hes.; είμαρτός Plut. Alex. 30).

## Berichtigungen und Zusätze.

- §. 1. Zur Literatur ist neuerdings hinzugekommen Brugman Zur Beurtheilung der europäischen Vocale a e o, Morph. Unt. 3, 91 ff.
- §. 26. Anm. Z. 3 lies r für r.
- §. 28. Z. 1 lies »sonantischer Liquida« für »sonantischem Nasal«.
- §. 43. Dittenberger, Hermes 15, 225 ff. weist nach, dass in den Denkmälern aus Keos Mitth. d. arch. Inst. in Athen 1, 139 ff. und in zwei alten naxischen Inschriften Bull. de corr. hell. III 1 ff. Arch. Zeitg. 37, 84 ff.) das gemeingriechische η durch E, das nur ionische durch H bezeichnet wird, was gewiss auf einen damals noch bestehenden Unterschied der Ausgeweiche hinweit. Unterschied der Aussprache hinweist.
- 8. 64. S. 68 u. žvena ist auch junglesbisch: Bechtel, Bzzb. Beitr. 5, 133.
- §. 71. S. 77. Z. 13 lies zd.  $y\bar{a}st\bar{v}$  für  $y\bar{a}ct\bar{v}$ . Ebda Z. 22 Wz. qar für qar.
- 8. 92. S. 97 o. Boiotisch Téowyos Bull. de corr. hellén. 2, 507 No. 14.
- 8. 93. Z. 5 lies fraspareya-für fracparegha-. S. 98 Mitte lies zd. dareyafür daregha-.
- §. 98 am Ende lies lit. mežù für meżù.
- 8. 113. S. 113. Zu den Namen auf -είας noch Σθενείας auf einer äolischen Inschrift bei Kirchhoff Berl. Monatsber. Juni 1879 = Bechtel, Bzzb. Beitr. 5, 159. — S. 114 Anm. Boiotisch πρισγεῖες 'Αθήν. 3, 479 Z. 6.
- §. 115 lies ἄσσω statt ἄισσω u. s. w.
- §. 127. Δτ boiotisch Foucart, Bull. de corr. hell. 3, 130 No. 1.
- §. 128. οδιός Revue archéol. 29, 112. Am Ende §. 315 für 314.

- §. 155. Zu der hier gegebenen Erklärung der Entwickelung von -τ- aus -το- vgl. boiotisch Διόδοτος Bull. de corr. hell. 2, 495 No. 6, 11 = Διοίδοτος ebda 500 No. 9, 5.
- §, 158. S. 151 Mitte lies zd. dareya- für daregha-. Z. 5 v. u. lies αηλίς für αξίλις.
- §. 186. Z. 9 lies vor kárvé lit. statt lt.
- §. 193. Z. 7 lies zd. gereda- für geredha-.
- δ. 214. Boiotisch Φεταλός auch Bull. de corr. hell. 2, 590 No. 15.
- 8. 218. Mitte lies δάλον für δαλον.
- §. 225. Müller de z litera in lingua graeca inter vocales posita. Leipzig
- §. 231. Tudeer de dialectorum graecarum digammo. Helsingfors 1579 konnte ich trotz aller Bemühung nicht bekommen.
- 232. Boiotisch Fiλαρχίοντος Favaξίων Bull. de corr. hell. 3, 453 Z. 3, 13 (Zeit Alexanders).
- §. 233. Elische Bronze Arch. Ztg. 1880 S. 66 Εάρρενορ (vgl. §. 16. Εέναστος Εειζώς = Εειδώς.
- §. 237 am Ende. Ist Νέγων in Μέγων zu ändern? So heisst einer CI. Add. 2265 b, 7.
- δ, 246, Z. 9 lies δ, 163 statt 153,
- 8. 249 Z. 10 lies zzwłós für szivlos.
- 8. 261. čá steht inschriftlich bei Conze XVII l.
- 8, 278, Vgl. jetzt Brugman, Morph. Unt. 3, 131 ff.
- §. 285. Über yapísot vgl. indessen §. 373.
- 8. 287 ist leider im Texte doppelt gezählt. Anderweitige boiotische Beispiele von einfacher Schreibung geminierter Consonanten s. bei Meister, Bzzb. Beitr. 5, 185.
- 310. Zur Literatur vorher jetzt F. Stolz Beiträge zur Declination der griechischen Nomina. Innsbruck 1880.
- δ. 315. Arkadischer Nominativ τέμενες LeBas-Foucart 331 b, 31, 42.
- 8. 319. S. 273. Z. 1 v. u. lies Δημογάριδος.
- δ. 354. Elisch βασιλᾶες Arch. Ztg. 1880 S. 67.
- Aber elisch นุขณัฐ หลุทิจรณัฐ schon auf der Bronze Arch. Ztg. 1880 S. 66.
- §. 372 Mitte πατράσσι CI. 6254 ist natürlich eine nachgeborene Analogiebildung nach den epischen Dativen auf -εσσι.
- §. 440. Zur Literatur vorher: Von Curtius Verbum liegt jetzt auch der zweite Band in zweiter Auflage vor (1880); durch die Güte des Verfassers konnte ich ihn noch für die Correctur der letzten Bogen benutzen und die Citate danach umschreiben. Die 4. Auflage von Veitch habe ich nicht gesehen.
- 8, 462 am Ende. Roeper de dualis usu platonico. Danzig 1878.
- 456. Über πυσοάναι neuerdings Brugman, Jahrb. f. class. Phil. 1880
   S. 217—230.
- δ. 489 am Ende. δέγνυμαι auch Kaibel Epigr. 141.

# SACHREGISTER.

Ablaut 6 ff.
abgeleitete Verba 8, 55, 519.
Ablativ 387.
Accusativ Singular 326 ff. 333.
... Plural 356 ff. 364 ff. 372 ff.
Affrication 213.
Aoriste 521 ff.
Aphaeresis 123 ff.
Aspiraten 199 ff.
Aspiration bei p 167.
Assibilation von \u03c4 vor \u03c4 299.
Assimilation 268 ff.
Augment 471 ff.
Auslant 303 ff.

Comparation 388 ff. 314. Conjunctiv 578 ff. Consonantengruppen 246 ff. Contraction 122 ff.

Dativ Singular 345 ff. Plural 372 ff.
Dual 382 f.
Demonstrativa 429 ff.
Dentale 196.
Diäresis 107.
Digamma 230 ff.
Diphthonge 101 ff.
Dissimilation 300 ff.
Doppelconsonanz 287 ff. Reduction derselben 62, 73, 290 ff.

Elision 150. Epenthese 109. Explosiven 184 ff.

Meyer. Griech. Grammatik.

Futurum 534 ff.

Genitiv Singular 337 ff. Plural 367 ff. Dual 382 f. Gutturalreihen 184 ff.

Halbvocale 143 ff. Hiatus 123 ff. Hilfsconsonanten 287.

Imperativ 566 ff.
Indefinita 437 f.
Infinitive 591 ff.
Instrumental Singular 386. Plural 372 ff.
Interaspiration 245.
Interrogativa 437 f.
Iterativa 509.

Koppa 191. Krasis 173 ff.

Labiale 197.
Labialisierung 187. 194.
Liquidae 157 ff.
Locativ Singular 345 ff. Plural
372 ff.

Metathesis bei Liquiden 173 ff. bei Nasalen 181 ff.

Nasale 176 ff. Nasalschwund 60, 65, 72, 294 ff. Nominativ Singular 312 ff. 333. Plural 351 ff. 364 ff. Dual 379 ff. Optativ 583 ff.

Palatalisierung 190. 195.
Participien 598 ff.
Perfect 541 ff.
Personalendungen 440 ff.
Personalpronomina 407 ff.
Personennamen auf -είας -ίας 113.
auf -tος -tον 155.
Plusquamperfect 563 ff.
Possessiva 425 ff.
Präsensstämme 481 ff.
Prothese 96 ff.

Reduplication im Perfect 542 ff. Relativum 436. Rhotacismus 229.

Sonantische Liquida 9 ff. sonantischer Nasal 9 ff.

Spiranten 216 ff. Spiritus 243 ff. Stammabstufung 311. Svarabhakti 92 ff. Synizesis 122 ff.

Thematischer Vocal 17.

Vocale 1 ff.
Vocalverbindungen, nichtdiphthongische 122 ff.
Vocalverkürzung 156.
Vocativ Singular 334 ff.

Wurzelform, starke und schwache 9.

Zahladverbia auf -άκιν 307. Zahlwörter 395 ff.

# WORTREGISTER.

αξοθάνομαι 106. αίσιται 113.

Αἰσγλαπιός 110.

αίτημι 442.

ά3λόπες 198. άβοοτάξομεν 179. άγαθός 195. ăyauai 484. άγήογα 220. 546. άγήοως 324. άγίνω 499. άγκάς 18, 373. άγχόλαι 59. άγχών 57. άγμα 280. άγνέω 500. άγνυμι 50, 241, 488, άγρός 57. άγυρις 35. άγχέμαγος 79. άγω 58. 192. άγωγός 49. άδελφιός 34. άδευχής 4. άεί 61. άέλιος 61. ἄεμμα 99. άζαθός 195. acouat 216. άήθεσσον 513. ลักน์เ 38. 482. άήο 61. ai 104. αίδώς 17. αλεί 61. αί Εεί 104. αίθω 104. αίκής 113. αίλος 109. αξμέσεων 41. αίνέω 500. αΐνημι 442. airouat 490. αἰπόλος 106. αίρέω 160. alsa 104.

αίών 104. άπαγιώνος 154. Ακέστιμος 302. ἀκκόρ 270. ἄκμων 57. 184. ἀκροάομαι 100. άπρος 50. 57. ἄχρος 50. ἀχτίς 16. άκωκή 49. άλεγεινός 93. άλείσω 97. 211. άλταία 48. άλίνειν 97. al.zh 160. άλχυών 244. άλλος 57. άλλότερρος 29. άλμενος 525. αλς 57, 221. άλφός 57. άλώπηξ 97. 312. őλως 324. άλωφός 93. άμαλδύνω 16. 98. 160. άμαλός 98. άμάρα 21. 48. άμαρύσσω 98. άμαυρός 98. άμβλαχίσχω 287. άμβλίσκω 287. άμβλός 98. 287. άμβροτος 287. άμέλγω 98. 158. 160. 192. άμεναι 221. άμέργω 98. 160. 192. | ἄνω 62. 499.

άμές 62. αμέσω 95. άμέτερος 427. αμεύω 98. Ι άμητος 39. άμιξαι 98. ἄμμε 16. ἄμμες 419. άμμες 419. άμμεστν 421. άμμέτερος 427. άμμος 426. άμνός 57. 194. 282. αμνός 57. 18 αμνός 57. 18 αμόθεν 221. αμολγός 98. αμορβός 194. αμός 426 άμυδις 36. dubym 98. άμύσσω 98. ἄμφην 200. αμοίσβαινα 180. άμφισβητέω 46. 194, 253. άμφορεύς 302. άμφόταρος 21. άνά 57. άναδράμεται 534. άνάχειχε 557. ăvaktos 57. άνδάνω 50. 248. άνδράχλη 203. άνδρός 287. άνεθ- 95. άνεμος 57. 177. ανέωγα 475. άνέωνται 40. άνθος 57. 201. άντί 57. 196. ลังงุน 12. 488. άνύτω 498. άνύω 12. 244.

άνωγθι 567. άξων 57. άοσσητήρ 189. ἄπαξ 16. άπαυράω 99. Απέλλων 24. ἀπέσσουε 550. άπηρος 64. άπηύρα 524. άπλόος 16. άπό 57. άποδεδόανθι 554. άποχλάς 524. άποσχλήναι 175. άπούρας 524. άπτω 244.  $\alpha\pi\dot{\omega}$  36. άπυδόας 523. άραβος 96. άραβύλαι 93. αράρυκαι 93. ἀράσσω 96. ἀράχνη 93. 160. 208. ἄραχος 211. ἀργαλέος 301. άργιλος 293. άργός 57. 192. άργυρος 192. άρδω 58. 'Αρεπυῖαι 93. άρέσται 526. άρήγω 41. "Αρης 321. άρχέω 57. 160. 186. άρχτος 16. 157. αັດx>\$ 160. ἄρμενος 525. άρμοῖ 348. ἄρνυμαι 488. ἄρουρα 74. άρναχίς 302. άρόω 57. 157. Άρπάλυχος 302. άρπάμενος 524. αρπη 197. 221. 'Appi- 272. άρρωδέω 59. ἄρσην 16. ἄρτης 313. "Αρταμις 59. 'Αρταφρένης 175. άρύτω 498. ἄρχω 58. ἀσαρίζω 100. ἀσμενος 525. ἀστάρω 100. ασπαίου 100. άσπάλαξ 93. 100. άσπάραγος 93.

ăssa ăssa 437. άσταφίς 100. ἄσταγος 100. άστέλεφος 93. 100. 161. αστέλεφος 93. 100. 161. αστραλός 100. 173. αστραγός 100. αστυ 196. 241. ασφάλαξ 210. ασφί 100. αστι 100. αστι 100. άσφοδελός 210. 'Ασχλαπιός 210. άτερ 16. άτερος 30. άτρακτος 173. 'Αττική 277. αὐγή 99. αὐλαξ 16. 99. αὐξάνω 99. αὖς 434. αύταυτον 434. άυτμήν 99. αύτός 434. αύτούτᾶς 434. αύτούτᾶς 434. αύτην 200. αύω 105. ຊຽພ 105. ຊຽພຊ 17. 105. 224. άφενος 57. 94. άφέωνα 40. 557. άφή 211. άσλαστον 16. 100. ἀφνειός 208. άφνω 208. 'Αφορδίτα 175. αφύη 52. άγνάσδημι 442. άχνυμαι 488. | άχράς 173. άωρος 40. α ώς 61. αωτέω 40. άωτος 40.

βαθοέω 52. βαθύς 15. βαίνω 178. 194. βάκτρον 57. βάλανος 194.

βαργάμενον 12, 179, βαρραγείν 92. βαρύς 92. 194. βάσκα 180. βάτραγος 301. βδάλλω 265. βδέλλα 265. βδελνρός 265. βδέννυμαι 489. βδέω 265. βεβαώς 554. βείομαι 496. 534. βείομαι 496, 536 βελφίς 194, βέμβις 197. βέντιστος 170. βία 194. βίβημι 44. 485. βίδεοι 235. Βινέω 500. βιός 194. βίος 194. βίος 194. βλαδαρός 16. 160, 173. βλάτ 174. 179. βλάπτω 203. βλαστάνω 242 βλαστάνω 242. Βλάστανω 242. βλέπω 194. βλέφαρον 211. βλη- 39. βλῆρ 195. βληχρός 174. 207. βλήχων 194. βλίττω 179. | βλύω 161. βλώσχω 71. 175. 179. βλώσκω 71. 175. Βοιηθρομιών 52. βοιηθέω 52. βοή 52. 194. βόλομαι 290. 496. βομβών 72. βορά 194. βορέας 194. βόρμαξ 180. βόσκω 71. 198. Βόσφορος 210. βουβήτις 46. βουβών 72. βούλομαι 73, 242, 499, Βούρις 162, βούς 194, βραξαι 179, βάλανος 194.
βάλλω 194.
βαμβάζω 197.
βακβάζω 197.
βακβάζω 194.
βάπτω 194.
βάπτω 194.
βάπτω 194.
βάραγχος 92.
βάραγρον 21.
βάρβαρος 197.
βάρμιτον 180.
βοῦς 196.
βοῦς 196.
βράσσω 203. 242.
βρακβάρον 21.
βράμμος 197.
βάρμος 203.

72500s 50. γδούπος 265. γέ 22. 203. γέγονα 551. γεχάσα 18. γεκάσα 15. γέλαιμι 442. γένος 193. γέντο 524. γένος 177. 203. γέρανος 152. γίγνομαι 427. γίνομαι 298. γίνωσχω 298. γινώσκα γλαύξ 256. γλάφω 28. 256. γλάγων 194. γλεύχος 4. γλέφαρον 194. 256. γλήνη 256. γλίχομαι 27. 256. γλύπκα 286. γλύφω 28.

φοττας 203.

βρέτας 242.

βρέτας 160. 194.

βρέχμος 203.

βρέχμος 173. 179. 242.

βρίλω 32. 203. 298.

βριτόμαρτις 161.

βρόμος 17°

βρόμος 18°

βρόμ βρεχμός 203. βρέχω 173. 179. 242. βρίθω 32. 203. 298. γνόφων 182. γρόφαλλον 59. γνόφως 257. γνόφως 257. γνόφως 257. γνόφως 257. γνόφως 192. βρότως 173. βροτός 179. βρότως 242. βρότως 28. βρότως 28. βρότως 28. βρότως 28. βρότως 28. βρότως 26. βρότως 27. γρόσως 16. 255. βρότως 35. βρότως 27. γρόσως 16. 255. βρότως 27. γρόσως 27.

γυνή 94. 193.

δᾶ 195.
δαήρ 61. 104. 196.
δαίνομι 490.
δάιος 61.
δαίνο 50.
δάκω 50.
δάκω 184. 499.
δάκω 184. 499.
δάμαρς 316.
δαμαρς 316.
δαμαρς 316.
δαμνήμι 196. 493.
δάμνη 499.
δάμνη 490.
δάμνη 4

δαύχνα 200. δέατο 494. Securic 554. δεδείπναμεν 555. δέδωχα 557. Seiden 567. δειδίσχομαι 506. δείδοικα 557. δείδω 550. deixyout 184, 489. δείλομαι 64. δείνα 439. δειρή 195. δείω 40. 106. 512. δέκα 18. 184, 404. δέλεαρ 195. δελφύς 160, 195. δενδίλλω 27. δένδριον 34. δεξιός 196. δερβιστήρ 150. δέρεθουν 195. δέρευρον δέρη 52. δέρχομαι 157, 184. δέρω 157. δέτρον 301. δεύρι 496. δεύμενον 482. δεύρο 108. Δεύς 261. δεύτε 108. δεύτε 108. δεύτερος 396. δέγαται 454. δέγνυμαι 489. δέγομαι 211. ΔΕεινίας 264. δίδημι 38. 485. δίδωμι 71. 196. 485. Διειτρέφης 113. Δι Fείθεμις 113.

εύθετου 170.
εύνιστου 497.
εύνιστου 189.
εύνιστου 403.
εύνιστου 291.
εύνιστου 291.
εύνιστου 291.
εύνιστου 291.
εύνιστου 291.
εξουριανός 23.
εύνιστου 291.
εξουριανός 23.
είνιστου 291.
εξουριανός 24.
εξουριανός 24.
εξουριανός 25.
εξουριανός 26.
εξουρι ένθεῖν 170. ἐνισπε ἔνισπες 567. ἐνισπω 497.

Fάλις 57. 62. Fάργον 21.

ήλεκτρον 93. ήλιος 244. ήλος 57. 62. 241. ηλόγη 28. ήλυθον 93. ήλφον 200. ημαι 41. 484. ημβλαχον 287. ημβροτον 179. 287. ήμέδιμνον 302. ήμεῖν 113. nuerc 419. ήμελλον 473. ที่แรกกร 48. ήμετερος 427. ήμι- 41. 177. 221. ήμι 280. 484. ήμιν 414, 421. ήμισσος 269. ήνειχα 297. 524. ήνία 178. ήπαρ 188. 216. Hoa 41. Ήρακλης 41. πρίσταμεν 555. ήρυγον 96. ηρως 41. ñs 65. ήγανεν 484.

θάλλω 50. θάλπω 160. θαμαι 47. θάμβος 203. θαν- 178. 264. θάργυμαι 488. θαρριά 207. θάρσος 4. θαρσύς 15. θαύμα 47. Θε- 119. θεά 53. θέαγον 220. θεαρός 47. θεθμός 281. 300. θείνω 200. θείω 106. 512. θέλυμνον 160. Θεοζότιος 284. θεός 215. θερμός 160. θέρος 200. θέρσος 4. θές 567. θεσσάμενος 513. θεωρός 47. Θηβαιγενής 349. 1 θ π βος 47. 97.70 47. θηέομαι 47. θηλέω 49. ອີກັ້ນຂ 39. θήρ 200. ษิกัรษิณ 39. θιναί 293. θιός 34. θιπόβρωτος 301.  $\vartheta v\bar{\alpha} - 183$ . θόργυμαι 489. θρασύς 15. 201. <del>ປິ</del>ດຊຸບໍ່ໝ 105. θρηνος 41. θρήσασθαι 160. θρίψ 31. θρόμβος 203. θρόνα 26. 207. θρόνος 160. 173. θρυγονάω 207. θρόλος 293. θρώναξ 41. θρώσχω 71. 175. θυίω 511. θύλαχος 293. θυλλίς 28. θύμβρα 203. 287. θυμός 201. θύνω 499. θωή 40. θῶχος 49. θωμός 40.

ίγνόη 32, 298. Τότος 244. ίδίω 196. 518. ίδος 113. ίδρώς 248. Τεμαι 494. ἱερός 224. 244. ίεσθαι 217. ίζω 497. ίημι 38. 485. ίθαιγενής 349. ενυς 298. ἐχάνω 62, 503. ἔχχος 33, 187, 286.

χαίνυμαι 490. χαίνομαι 50. χαίχου 50. χαίχου 186. χαίχουτες 4

Hzuás 221. ἴχμενος 525. ἰχτῖνος 100. 251. ίχτίς 100. ἴλη 31. ἵληθι 494. ίλλάς 31. ίλλω 497. ίμας 221. τμερος 293 iv 32. čv 411. Ίνταφρένης 175. τον 241. τός 224. 241. ίότης 224. ἴουλος 73. ἴππος 33. 184. 244. ἴπταμαι 485. ἴρην 31. ζοήνα 113. ζοήξ 113. ζε 241. ίσαμι 444. 550. ζσασι 550. เรา sei 33. ϊσθι wisse 567. Ίσθμοῖ 348. ίσος 241. "1550s 225. 269. ίστημι 44. 485. ίστίη 33. ἴσγα 210. ἴσχω 497. ίταλός 241. ὶτέα 113. ίττον 32. ἴτυς 241. ίυρχες 35. ίγθός 100. 260. ζίχνος 208. έγώρ 211. ίωτή 49. ἰωή 40. ἰών 34. 220. ίωγμός 208.

κά 22. Κάδμος 281. καθαρός 30. καθίγνυσθαι 490. καθίννυσθαι 490. καθιώ 537. καίνυμαι 490. κακκείοντες 496. 534. χαχός 186. zahauivar 302 χάλαμος 158. 20/2 155. zá).r.u. 442. χαλινδέω 160. Καλλίμηλος 290. χαλός 62, 158, 186, κάλπη 160. χαλύπτω 92, 160, 186. Καλγηδών 206. zάλως 324. **πάμνω** 184. 499. χάπετος 249. χᾶπος 60. χαπνός 264. χαπρός 57. χάρα 157. 184. χαρδάμωμον 302. zaodla 16. 157. 184. χαρθμός 249. χαρπάλιμος 160. χαρπός 157. 160. χάρραξον 92. χαοτ- 15. หลือบริ 48. χάρφος 249. χασίγνητος 39. καταί 349. κατακεντάννυμι 491. χαταχλιεί 537. -κατίοι 16. zató 36. χαφάζω 200. χαφώρη 249. χαγάζω 200. χάω 61. χεδάννουι 249. κετμαι 184. 482. πείνος 432. αεινός 264. **χείρω** 249. χείω 249. 496. χέχασμαι 184. κεκαφηώς 211. κέκλυθι 523. 550. κέκραγθι 567. κέλης 158. κεμφός 209. **χέν** 22. **χέπφος 295.** περανίξαι 93. πέραμαι 494. περάννυμε 491. **χέρας** 157. Κέρχυρα 24. πέστρος 184.

πεφαλαργία 301. χεφαλή 211. χέγλοιδα 550. zámy 534. 27.00 47. κηλίς 158, 249. χηλον 158. 293. χήνος 432. κητώεις 249. χηρύλος 64. αίγαραμι 486. αίνδαφος 249. αίνυμαι 184. 489. χιρχόω 27. πίρνημι 27. 493. xistos 210. χιγάνω 62. 503. χίγημι 38. 485. χίγρημι 486. zímy 113. χλάγος 198. κλάζω 50. αλαίς 61. χλάρος 48. 161. χλάω 61. κλείς 256. αλειτός 113. αλέπτω 158.  $\chi\lambda\eta-39$ . xληίς 158. xhi3avos 161. **αλίνω 158, 184, 293,** κλιτύς 184. Κλίων 34. αλόγις 158, 184, 256, χλόνος 173. αλ5θι 523. χλύω 158, 184, 256, χλώθω 256. นบ.ฉี- 183. χμέλεθρον 257. χναδάλλω 257. ανάπτω 181. 257. zváω 182. 257. χνέφαλον 181. χνέφας 181, 257. ανημος 182. 257. ανήμη 182. 257. ανίδη 181. χνίζω 181. 257. ανιπός 182. 257. ανίσσα 257. ανίσση 52. ανόζω 182. 257. χνύος 181.

ανώδαλον 182.

xo- 186. 437.

**πόγγη** 209. χόγχος 184. χοέω 249. χόλοβος 249. χολοχάνος 93. χολοχόνθη 209. χολωνός 93, 158, 186, χομμόω 268. zovis 94. χονγέω 271. χόπερρα 29. χόπτω 249. χόραξ 157. χορέννυμε 491. χόρη 52. 260° a 25. Κόρχυρα 24. **χόρρη** 52. κόρυμβος 203. κορυφή 93. χορωνίς 160. -χόσιοι 16. ποσπυλμάτια 28. χουρεύς 73. χούρος 73. χούφος 72. χοχύ 88. **ჯ**ეშემდა 173. zoadin 16. 202 (vo 186. χραιπνός 104. χράμβος 203. 20ava 174. χράνος 16. Κράπαθος 173. χραριώται 161. χράτος 4. πρατύς 15. πραυγή 198. πρέας 186. 255. χρέχω 173. χρέμαμαι 494. χρεμάννυμι 255. 491. χρέτος 4. χρήμνημι 493. πρημνός 41. χρήνη 62. χοτ,πίς 174. χρίβανος 31. 161. κρίθή 31. κρίκε 27. αρίκος 27. αρίνω 27. 157. αριός 31. 186. χρισσός 173. χροχάλη 173. χρόχος 173.

πρόταφος 173. αρότος 173.
αροτώνη 173.
αροτώνη 173.
αροτώνη 173.
αροτώνη 173.
αροτώνη 173.
αροτώνη 173.
αρότος 255.
αρύος 255.
αρύος 255.
αρύστω 160.
αρώπαν 174.
αρώμαξ 41.
αρώμαξ 41.
αρώπαν 174.
ατάρμαι 251.
ατέρων 251.
ατείνων 251.
ατείνων 251.
ατείνων 251.
ατείνω 251.
ατείνω 251.
ατείνω 251.
ατείς 251.
ατείς 251.
ατίς 251.
ατίς 251.
ατίρος 178.
Κυανοψιών 187.
αράμομαι 47.
λήμμα 47.
λήμμομαι 47.
λήμομαι 47.
λήμομομαι 47.
λήμομομαι 47.
λήμομομαι 47.
λήμομομαι 47.
λήνος 169. 174.
λίανον 170.
λιαριφίς 33. 385.
λιαριφίς 33. 385.
λιαμρής 298.
λία 169. χρότος 173. προτώνη 173. χυλός 708. χυλός 160. χυλός 293. χύμβη 203. χυμερνήτης 180. χυνέω 291. χύριος 184. χυρτός 160. χύων 184. χωμφιδιδάσχαλος 302. χώνος 45. αώπη 49. αωφεύω 200. αώπη 49. χωγεύω 200.

λάβδα 295. λαγαρός 169. λαγγάζω 158. λαγγάνω 209. λαγών 169. λάζομαι 284. μά 39. λάζυμαι 494. μαδαρός 57. λάθρα 50. μάχαρς 316. λαινός 104. μακρός 50. λαικές 105. μαλαχός 93. λαικές 169. μαλόχη 59. λακίς 169. μάλον 48. λάχαος 286. λαγώς 324. λαχίς 169, λάχχος 286, λαμβάνω 203, λάμψομαι 47. λάξ 169. λάπη 295.

λαπήνη 295. λάπτω 57. λαε 169. λίς 169. λίσκος 171. λισσός 256. λῖτα 298. λίτρα 169. λίτρον 170. λίσφος 210. Λίων 34. λούται 482. λοφνίς 59. 208. λόζω 169. λύχος 28. 158. 169. 186. λυπρός 28. 15! λυπρός 298. Λύττος 277. λύχνος 208. λύω 511. λώβη 49. λωγάς 49.

μάμμη 57. μάντις 299. μάρναμαι 493. μασθός 210. μάσκη 180.

μάγομαι 58. μέ 410. μέγαθος 30. μεγαίρω 161. μέγαλο- 161. μέγαρον 161. μέγας 177. 203. μέθυ 201. μείγνυμι 113. 489. μειδιάω 247. μείς 313. μέιρω 247. μεγαίοω 161. μέλδω 247. μέλει 160. μέλι 177. μέμβλωνα 287. μέμονα 551. μεμυζότε 555. μέριμνα 160, 247. μεσαιπόλιος 349. μεσημβρίη 287. μέσσος 177. 177 .ερρος 28 μέτρον 40. μευ 416. μή 39. μή 30μαι 41. μηθείς 215. μήν 41. μής 31° μέτρον 40, 177. μήτηρ 44. 177. μήτις 299. μήχι 211. μῆχος 47. μία 395. μίμνω 497. μίν 411. Μινδαίων 32. Μίνως 324. μίσγω 506. μνα- 183. มงลี 266. μνίον 266. μνοία 266. μνόος 266. μόθος 209. μοι 413. μόλιβος 89. μόλυβος 35. 92. μομβρώ 287. μορμύρω 35. μορτός 26. μούνος 73. Μουνυχία 89. μυδαλέος 298. μύδος 35. μόχος 186.

## Wortregister. 4

## Wortregister. 5

## Wortregister. 6

## Wo

θύλυμπος 75. ούνομα 75. ούρανός 74. ούραν 74. 157. ούρος 73. 74. 157. ούρος 73. 74. 157. ούρος 73. ούς 417. ούτάω 74. ούτάω 74. ούτάω 74. ούχίς 211. όφρός 202. ὄγρος 4. 199. 241.

πάθος 4. παῖς 106. παχτόω 50. πάλαι 349. πάλαιμι 442. παλάμη 93, 158, 197. Παλαμήδης 302. παλάσσω 93, 160. πάλη 253. πάρ 21. παραί 349. παραφθαίω 511. πάρνου 25. πãς 313. πάσγω 270, 506. πατάο 42. πατάρα 21. πατήρ 197 παῦρος 105. πάχος 4. παγύς 15. πέδιλον 293. πέδοι 348. -πεδος 8. πεζός 8. πείθω 201. πεινήν 55. πείσει 188. πέλεθος 253. πελεχχάω 286. πέλεχυς 93. 184. πελιός 158. πέμπε 188. 399. πέμπτος 188. 399. πένομαι 253. πέντε 18. 190. 399. πεντήχοντα 42. πεντηχόντερος 7. πέος 224. πέπασθε 455. πέπισθι 567. πέποιθα 550.

πέπονθα 551. πέπρωται 175. πεπτηώς 554. πέπτω 188. πέπτωνα 45, 557, πέπυσμαι 550, πέργουλον 253. περιβολιβώσαι 179. περχνός 160. πέρνημι 493. Πέρραμος 29. Περσέφασσα 13. περτ- 24. πεσούμαι 539. πέσσυρες 188. πέσσω 189. πετάννυμε 491. πέταχνον 208. πέτομαι 196. πέτταρες 188, 398. πεύθομαι 201. πέφλοιδα 550. πεφυγμένος 550. πεφυζότες 555. πεφυώς 554. πήγνυμι 197. 489. πηλός 293. πήλυι 41. πήνη 62. πήνος 293. Πηρεφόνεια 64. πηριξ 64. πήχυς 199. πίλναμαι 27. 493. πιλνός 27. πίλος 293. πίμπλημι 39, 197, 486. πίμπρημι 39. 486. πίνος 253. πίνω 499. πίομαι 534. πίπτω 497. πίσσα 186. πίσυρες 398. πιτνέω 33. πίτνημι 33. 493. πίτνω 499. πιφράναι 486. πλάθανον 211. πλάναιμι 442. πλάνος 173. πλατύς breit 15. 197. πλατύς salzig 173. Πλαύγας 161. πλέγνυμι 489. Πλεισθένης 302. πλείω 106. 512.

πλέχω 158 160 πλεύμων 170, 259, πλέω 158. πλήθος 39. πλήθρον 174. πλήρης 39. πλήσσω 186. πλίνθος 215. πλόγανον 211. πλογμός 208.  $\pi \lambda m = 40.121$ . πνείω 512. πνεύμων 170, 259. πνίγω 298. πνοή 52. πο- 437. ποέω 152. ποίειμι 442. ποιχίλος 184. ποινή 158. πολείτης 113. πολιός 197. πολυπάμων 62. πολύς 92. 158. 197. πομφός 209. πόρχης 160. πόρχος 157, 160, 184, πορφύρω 35. Ποσείδωρος 302. πόσις 197. ποτιδέγμενος 484. πότνα 51. πότνια 51. πουλύπους 75. πουλύς 75. πούς 8. 75. 196. πραχνός 16. πράσον 16. πράσσω 184. ποείσγυς 113. πρέσβυς 113. προτί 173, 197. Προμηθεύς 60. πρότανις 35. πρόχνυ 215. πρύτανις 35. πρω- 71. πταίρω 253. πταίω 253. πτάρνομαι 499. πτάρνυμαι 488. πτέλας 253. πτελέα 253. πτέρνα 253. πτερόν 253. πτήσσω 253. πτίλον 253.

mainson 253, 513.

ροιά 164. ρόμος 26. ρούσιος 7.

### Wortregister. ### 461

#### ### 253, 513.

#### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513.

### 513 σιγαλόεις 222.

στειλειή 290. στείοα 157. στείνω 200. σ=έμ3m 203. στεργάνος 198. στεργίς 161. στερέω 159. στέριφος 93. στεύται 482. στέμων 44. στιλπνός 27. στλεγγίς 161, 223. στορέγγυμι 491. στόρθη 215. στόρνυμι 157. 489. στραγγεύω 223. στράφω 20. στρέφος 173. στριφνός 27. στρόμβος 203. στροτός 25. στρώννυμι 71. 175. 490. στύραξ 35. στυφλός 207. στύφω 298. oś 264. 408. σύγγροφος 20. συχία 34. σύχον 264. συλάω 222, 293, συνεογμός 99. σύρβη 264. σύριγξ 222. σύρφος 222. σῦς 222. συγνός 222. σφαδάζω 210. 253. σφαλάσσω 93. σφάλλω 210. σφάραγος 93, 210, 253, σφέ 412. σφεῖς 419. σφεός 426. σφέτερος 427. σφήν 210. σφίγγω 253. σφίδες 210. σφίν 414. 421. σφόγγος 210. σφονδύλη 210. σφός 426. σφυράς 210. 253. σφυρίς 210. σφωίτερος 427. σγάζω 210.

σγέ σγές 567.

σγέδη 79.

σγεδία 210. σγελίς 210. σγέραφος 210. σχίζω 210. σφζω 115. σωννύω 190. σώγειν 263. σώm 121, 534. ταχερός 50. τάλας 313. τάμνω 20, 499. τãν 408. τάνυμαι 12. 196. 488. ταραγή 93. τάρβειμι 442. τάρβος 194. τάριγος 93. ταρτημόριον 16. ταρφύς 15. ταδρος 105. 252. τάφρος 175. ταχύς 15. τέ dich 411. τέ und 190. τέγος 252. τέθειχα 557. τέθειμαι 557. τέθεχα 557. τέθεμαι 557. τέθηκα 557. τέθναθι 567. τέθναμεν 554. τέθωχται 49. τειμή 113. τείν 414. τείρεα 252. τείρω 157. τείω 113. 190. τέχνον 186. τέχτυν 77. Τελεμεσσής 93. τέλος 160. τέμνω 499. τέο 416. 437. τεοῖο 416. τεός 425. τέος 417. τεοῦ 416. τέραμνον 252. 282. τέρας 252. τερέβινθος 180. τέρμα 157. 160. τέρπω 196. τέρσομαι 157. τέρτος 29. 397.

τεσσαράχοντα 42.

ι τέσσαρες 190. τεταγών 196. τέτλαθι 567. τέτλαμεν 554. τέτρας 398. τετρα- 398. τέτρατος 173. 398. τέτραγμον 302. τέτταρες 286. 398. τέτυγμαι 550. τεῦ 416. τεῦτλον 264. τέφρα 200. τέγνη 208. τήγανον 198. τήνω 47. τηλεθάω 93. τηλία 264. τηλόθε 41. τήμερον 264. τηνος 433. τητες 264. τίθημι 38. 201. 485. τίκτω 33. 186. 497. τίν 411. 414. τίνομαι 455, 459, τίνω 293, 499, τιούς 34. τίς 190, 437. τίτρημι 486. τίω 416. τλήναι 158, 175, τμα- 183, τμήγω 47, τοί 413, τολύπη 93. τομίας 59. τορόνος 93. τοσσήνος 433. τού 264. 408. τούν 408. τραγωδιδάσχαλος 302. τράμις 173. τράπεζα 398. τράπω 20. τράφος 171. τράφω 20. τραχύς 174. τράχω 20. τρέ 264. τρεῖς 196. 397. τρείω 513. τρέμω 157. 196. τρέπω 188. τρέφω 211. Τρεφώνιος 24. τρέω 157, 173, 196,

τρητός 175.

5αλος 92. 5βρις 194. 5δωρ 244. υίος 128. 221. υίος 318. 5λη 293. όμεῖν 113. δμεῖο 210 δμείν 113. δμεῖς 216, 419. δμέτερος 427. δμῖν 414. 421. δμμες 419. ύμμος 426. δμός 426. δνις 291. δός 128. δπαί 349. δπέατι 36. δπείρ 109. δπείρ 109. δπέρ 197. 244. δπερικταίνοντο 33. ύπερφίαλος 90. ὅπνος 35. 197. 298. φρασί 18. 373. ὑπό 197. 244. φράσσω 259. ύπόβρυχα 28. δποβρόχα 22. δραξ 221. 248. δς 221. δσμίνη 216. δστερος 244. δσγλος 210. δτθόν 270.

φάγομαι 534. φαηνός 64. φαιδρός 200.

φαιός 200. φάλαινα 62. φθείο 293.
φθείο 113, 496.
φθείο 113, 496.
φθέρο 64.
φθείνο 293, 499.
φθόη 52.
φθόνος 253.
φιάλη 92.
Φῖχα 298. φίκα 250. φίλειμι 442. Φιλομήλα 290. Φιλόφειρος 200. φιμός 253. Φιντ- 170. Φίξ 253. φῖτυς 90. φλέγος 173. φλέγω 259. φλίβω 114. φλόμος 207. φνεί 259. φράγνυμι 488. φράζω 259. φράτηρ 44. 259. φράτωρ 44. 202. φρέαρ 259. -φρέω 259. -φρέω 259. γολοιβόρος 348. γολοιβόρος 348. γορός 207. γορόή 160. γόριον 210. γόριον 210. γορόμανής 348. φροίμον 259. γοροιμανής 348. φρουρά 259. γορός 259. γορός 259. γορός 259. γορός 255. γρόγω 28. 259. γρόκω 255.

: φρύνος 259. φυγή 193. φυίω 511. φοίω 511. φόλακος 279. φόλλον 35. φόνω 499. φόρακος 35. φόσα 210. φόσα 202. φώγνομι 490. φωγή 45. φωνή 45.

χαίρω 200. γάλαζα 92. 159. 200. χαλινός 293. χαμαί 92. 199. 349. γάσχω 199. χείλιοι 64. 113. 406. χείω 106. 512. χελιδών 32, 159, 298. χέλλιοι 406. χελόνη 77. χέρς 316. γεσούμαι 539. γέω 534. γηλίοι 64. 406. χηρ- 64. χῆρος 44. χθές 260. ήθών 178. 260. γίλιοι 64. 406. χιών 178. 199. γλάζω 256. γλαρός 256. γλευάζω 256. γλιαίνω 256. χλιαρός 92. χλόη 52. 158. 199. 256. χλόος 173. y).00475 73. χναύω 105. 257. χνόη 52. χνούς 208. 70% 52. 701005 26. χολάδες 290. 76htx = 160. γολοίβαφος 345. γολοιβόρος 345.

χρεμίζω 255. χρέμπτομαι 255. Χρεμύς 207. Χρή 482. Χρήμα 39. Χρήμα 293. Χρίματω 255. Χρίω 31. 255. Χρόνος 255. Χρόνος 255. Χρόνος 255. Χρόνος 255. Χρόνουμι 490. Χρώς 255. Χρόνουμι 490. Χρώς 255. Χρόνομι 490. Χρόνομι 121. Χφομαι 121.

γώρος 45.

υαίνυμι 490.
ψαίρω 253.
ψακάς 59. 253.
ψαλίον 253.
ψαλίς 253.
ψαρος 253.
ψαρος 253.
ψαρος 253.
ψαρος 48.
ψαω 253.
ψέ 253.
ψέ 253.
ψέ 253.
ψέ 253.
ψέ 253.
ψέν 253.
ψίνος 253.
ψίνος 253.
ψίνος 253.
ψίνος 253.
ψίνος 253.
ψίνος 251.
ψίνομαι 251.
ψόσος 251.

ψύττω 253. ψύχω 253. ψωλός 253. ψωμός 40. 253.

φδ- 71.

φδείνων 113.

φθέω 71.

φχός 49. 50.

φλένη 93.

φμός 49.

ῷνος 241.

ὅρα 216.

φρόω 96.

ὡς 217.

ὄτχη 210.

ψπῶν 120.

ψχρός 49.

ὄψ 8. 71.









PA 251 M48 Meyer, Gustav Griechische Grammatik

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

